



Axin,

# Schweizerische



### Organ der Schweiz. Vereine fur Bienengucht.

· deminer · de

herausgegeben vom Berein ichweizerischer Bienenfreunde unter ber Rebaktion

non

R. Goldi-Braun, Lehrer in Altftatten (Rt. St. Gallen).

Hene Folge, zwanzigster (XX.) Jahrgang, der ganzen Reihe dreinnddreißigster (XXXIII). 189? 7.



Aarau, Drud und Expedition von S. M. Sauerlander & Co., 1897.

### 87053

N.S. V. 20 1897

### Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

| _                                  |           |        |       |      |        |     |        |      | Seite |
|------------------------------------|-----------|--------|-------|------|--------|-----|--------|------|-------|
| Alte und neue Theorien             |           |        |       |      |        |     |        |      | 308   |
| Altere Jahrgange ber fcmeig. Bie   | nenzeitur | ıg .   |       |      |        |     |        |      | 3     |
| Ameifen, wie vertreibt man fie?    |           |        |       |      |        |     |        |      | 167   |
| Anflugbrettchen, Stellung biefer   |           |        |       |      |        |     |        |      | 131   |
| Unbang jum Jahresbericht ber S     | tationen  |        |       |      |        |     |        |      | 97    |
| Apifugo, Babers                    |           |        |       |      |        |     |        |      | 263   |
| Apiflifche Monaterapporte Rob. 23  |           | . Jan  | . 125 | Kebr | . 126. | Mäi | 160.   | Ing  | 195,  |
|                                    |           |        |       |      |        |     | 288, 2 |      |       |
| Arbeiterban, Ergielen besfelben in | Rorb      |        |       |      |        |     |        | •    | 129   |
| Arbeitsteilung im Bienenhaushalt   |           |        |       |      |        |     |        |      | 307   |
| Muffleben von Gtifetten            |           |        |       |      |        |     |        |      | 263   |
| Aufftellen eines Bagvoltes         |           |        |       |      |        |     |        |      | 329   |
| Auseinanberreißen Des Brutforper   | 6 .       |        |       |      |        |     |        |      | 845   |
| Ausflug, erfter                    |           |        |       |      | 1      |     |        |      | 60    |
| Ausfüllung ber Doppelmanbe .       |           |        |       |      |        |     |        |      | 331   |
| Ausnahmetarif für Lanbesprobutt    |           |        |       |      |        | ·   | Ċ      |      | 349   |
| Auswerfen von Brut                 |           |        |       |      |        |     | ·      |      | 264   |
|                                    |           |        | •     |      |        |     | •      | •    |       |
| 50                                 |           |        |       |      |        |     |        |      | 130   |
| Barentlan bonigt nicht überall     |           | •      |       | •    |        |     | •      | •    |       |
| Befeftigen ber Tragleiften im Go   |           |        |       | •    |        |     | •      |      | 328   |
|                                    |           |        |       |      |        |     |        |      | 331   |
| Beobachtungen am Bienenflanb .     |           |        |       |      |        |     |        |      | 357   |
| Beftand bes Bereine fcweig. Bien   |           |        |       |      |        |     |        |      | 313   |
| Befte Betriebsmethobe              |           |        |       |      |        |     |        |      | 117   |
| Besteuerungsrecht der Bienen bur   |           |        | e .   |      |        |     |        |      | 56    |
| Befte Bohnung                      |           |        |       |      |        |     |        |      | 187   |
| Betbatigung des Bautriebes .       | •         |        |       |      |        |     |        |      | 152   |
| Beurteilung ber Preisarbeiten in   |           | ufen . |       |      |        |     |        |      | 332   |
| Bien, ber iconfte                  |           |        |       |      |        |     |        | 254. | 274   |
| Bien, ift er ein Organismus? .     |           |        |       |      |        |     |        |      | 97    |
| Bienenflucht im Schweizerfaften    |           |        |       |      |        |     | 57.    | 185. | 223   |
| Bienenfütterung                    |           |        |       |      |        |     |        | 261. | 283   |
| Bienengift                         |           |        |       |      |        |     |        |      | 386   |
| Bienentaften, ein billiger         |           |        |       |      |        |     |        |      | 15    |
| Bienenpflangen an Beibern .        |           |        |       |      |        |     |        |      | 130   |
|                                    |           |        |       |      |        |     |        |      | 43    |
| " von Stn. Gifenlohr,              | Davos     |        |       |      |        |     |        |      | 10    |
| " " Landamma                       |           |        |       |      |        |     |        |      | 346   |
| Bienenftichballabe                 |           |        |       |      |        |     |        |      | 32    |
| Bienen und Ririden                 |           |        |       |      |        |     |        |      | 357   |
| Wienen und Steme                   | ,         |        |       |      |        |     | -      | -    | 060   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |       |       |        |       |       |      | Geit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------|-------|--------|-------|-------|------|------|
| Bienengucht an foftumierten Umgüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     |       |          |       |       |        |       |       |      | 193  |
| Bienengucht, rationeller Betrieb Bienenguchter, ber humoriftifche .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 308  |
| Bienenguchter, ber humoriftifche .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 268  |
| Bienleine Binterruh'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 388  |
| Blattrahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 166  |
| Blattergange von Bofch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 164  |
| Blutauffrifdung bei ben Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |          |       |       |        |       |       | :    | 214  |
| Bobenbrett, praftifches, für ben Rort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,      |       |          |       |       |        |       |       |      | 124  |
| Budweigenbonig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |          |       |       | ,      |       |       |      | 251  |
| Bienleine Winterruh' Blattrahme Blättergange von Bojch Blutauffrifchung bei ben Bienen Bobenbrett, praftisches, für den Kort Buchweizenhonig Bücherbessellungen zum halben Prein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3      |       | Ċ        |       |       | Ċ      | ·     |       |      | 298  |
| ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | •     |          | •     | •     | •      | •     | •     | •    | DUC  |
| Chasse-abeilles im Schweizerfasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       | ٠        |       |       |        |       |       | 185. | 310  |
| Anhant Mihartifallan : Ginmintanuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | æ.    |          |       |       |        |       |       |      | ~    |
| Dabant-Albertitaften: Ginwinterung<br>Abfluggitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aut    | Opt   | riitette | ı.    | •     | •      |       | •     | •    | 20   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |       | ٠     |        | *     |       |      | 47   |
| Bereinigen un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | o ge   | rjung | gen de   | r Ro  | nigin | l.     |       |       |      | 102  |
| Schiebbretter Blättergange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | •     |          | •     |       |        |       |       |      | 367  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 369  |
| Futtergeschirr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.     |       |          |       |       |        |       |       |      | 369  |
| Delegierten-Berfammlung in Schaffh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aufen  | l     |          |       |       |        |       |       |      | 338  |
| HnC " Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 25   |
| Diamantene Regel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 88   |
| Diamantene Regel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 85   |
| Drohnen gu abnormer Beit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |          |       |       |        |       |       | 100. | 166  |
| Durch Schaben wird man flug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 190  |
| Dzierzon, Dr., Lowfowip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 30   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |       |       |        |       |       |      |      |
| Gin. und Musfuhr von Bienen, Sor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iig u  | nd &  | Bache    | 1895  | 96    |        |       |       |      | 2:   |
| Einwinterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |          | . '   |       |        |       |       |      | 310  |
| Gin Binterbilbchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |          |       |       |        |       | Ċ     |      | 352  |
| Entartung ber Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |          |       |       |        |       | 253   | 325. |      |
| Entvolfern bes Auffabes obne Biene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n flud | st    |          |       |       |        |       |       |      | 189  |
| Entwidlung ber Boller im Grubiabr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96     |       |          |       | :     |        |       |       |      | 82   |
| Erfahrungen aus ber 3mferpraxis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       | •        |       |       |        |       |       | :    |      |
| Ertragsleiftung eines Bolfes ichapen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ť      | •     |          |       |       |        | •     |       |      |      |
| Gtifetten: Mhaghe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | •     |          |       |       |        | :     |       |      | 909  |
| Ettragsleiftung eines Bolfes fcapen Etifetten-Abgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | :     |          |       |       |        |       | •     | :    |      |
| commo da processo de la commo | •      | •     | •        | •     | •     |        | •     | •     | •    | 263  |
| £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |          |       |       |        |       |       |      |      |
| faulbrutfrage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •      |       |          | •     |       |        |       |       | 120. |      |
| " Ertennen berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | •     |          |       |       |        |       |       |      | 198  |
| Filialbereine, neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | ٠     |          |       | •     |        |       |       | 133. |      |
| Fleiß ber Biene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |          |       |       |        |       |       |      | 177  |
| Filialbereine, neue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Machi  | ber   | Gewo     | hnhei | it    |        |       |       |      | 6    |
| Beile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betri  | ebon  | iethod   | e     |       |        |       |       |      | 117  |
| Dejte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mon    | nung  | 1        |       |       |        |       |       |      | 187  |
| Bluta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | uffrif | djung | , Rre    | nzung | g, Be | ererbi | ingsa | efebe |      | 214  |
| Surre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gate   |       |          |       |       |        |       |       |      | 322  |
| Reizfü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ttern  | ng    |          |       |       |        |       |       |      | 323  |
| Mobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | = nn   | 6 61  |          |       |       |        |       |       |      | 323  |

|                                                                                                                            |       |        |       |      |     |      |   |   |      | (     | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-----|------|---|---|------|-------|-------|
| Fortbilbungefure, IV., in Bug                                                                                              |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 362   |
| Frage an Deutschlands Imfer                                                                                                |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 303   |
| Frühjahrewitterung 1896 .                                                                                                  |       |        |       |      |     |      |   |   |      | . 81  |       |
| Futtergefdirr, ichweizerifches                                                                                             |       |        |       |      |     |      |   |   | 44.  | 129.  | 264   |
| Futtergefchirr, ichweizerisches<br>Füttern, wann, mas, wie, womi                                                           | it. w | ieviel | \$    |      |     |      |   |   |      |       | 283   |
|                                                                                                                            |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       |       |
| 69                                                                                                                         |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 20    |
| Gemulle auf Difarten verwerte                                                                                              |       | •      | •     |      | •   | •    | • | • | •    | •     | 29    |
| Gerftunge Rlarapparat .                                                                                                    | •     |        | •     | •    | ٠   | •    | • | • | •    |       | 128   |
| Gladauf gum nenen Jahr                                                                                                     | •     | ٠      | ٠     | ٠    |     |      |   |   | •    |       | 4     |
|                                                                                                                            |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       |       |
| Berbst 1896 Derbst und Winter in Davos                                                                                     |       |        |       |      |     |      | • | • |      | •     | 94    |
| Derbft und Binter in Davos                                                                                                 |       |        | •     |      |     |      |   |   |      |       | 378   |
| Berbstliche Rachtlange                                                                                                     |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 71    |
| Heile in der Rot<br>Honigablah<br>Honigernte und Behandlung<br>Honig in Gläfer abfüllen .<br>Honig in Kälte, nimmt er Schi |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 35    |
| Sonigabfat                                                                                                                 |       |        |       |      |     |      |   |   |      | 4     | 318   |
| Bonigernte und Behandlung                                                                                                  |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 201   |
| Bonig in Glafer abfüllen .                                                                                                 |       |        |       |      |     |      |   |   | . 20 | . 55. | 166   |
| Bonig in Ralte, nimmt er Goe                                                                                               | aben  |        |       |      |     |      |   |   | . 2  | 9. 55 | . 56  |
| Sonig, ift er ben Bahnen ichabl                                                                                            | ido   |        |       |      |     |      |   |   | 101. |       |       |
| Sonigjahr, geringes                                                                                                        |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 261   |
| Sonigflarung, richtige .                                                                                                   | ·     |        |       |      |     |      | • | • | Ť    |       | 100   |
| Bonigfontrolle                                                                                                             | •     |        |       | •    | •   | •    | • | • | •    |       | 179   |
| Bonig, Rahr: und Beilwert bee                                                                                              | hell  |        |       | nfol |     | •    | • | • | •    | •     | 56    |
| Sonig, Schanmbede                                                                                                          | yeu   |        | 011   |      |     | •    | • | • | •    | •     | 197   |
| honig, Streifen und Schichten i                                                                                            | :     | •      | •     | •    | •   | •    | • | • | •    |       | 58    |
| Sonia Committen und Schichten                                                                                              |       | elem   | **    |      | •   |      | • | • | •    | •     | 179   |
| Sonig, Bermittlung von Angeb                                                                                               | ot ui | 10 900 | wira  | ge   | •   | •    |   | • | •    | •     |       |
| Honig, Boll ins Ausland .                                                                                                  | •     | •      | •     | •    | •   | •    | • |   | •    |       | 328   |
| W 15.1                                                                                                                     |       |        | D .1  |      |     |      |   |   |      |       | . 00  |
| Jahresbericht ber apiflifchen Bei                                                                                          |       |        |       |      |     |      | ٠ |   |      | 66-   | -100  |
| " bes Bereins ichme                                                                                                        |       |        |       |      |     | •    |   |   |      |       | 115   |
| " " Filialvereine                                                                                                          |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 311   |
| Imferture in Bern                                                                                                          |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 385   |
| Inftruftionen für bie Sonigliefe                                                                                           | rante | en     |       |      |     |      |   |   |      |       | 182   |
| Italienische Biene, fruhe Bruter                                                                                           | rin?  |        |       |      |     |      |   |   | 29.  | 165.  | 166   |
|                                                                                                                            |       |        |       |      |     |      |   |   |      |       |       |
| Malender bes Ochmeiger Imfer                                                                                               | a     |        |       |      |     |      |   |   |      |       | 366   |
| Ranbis ober Mildguder .                                                                                                    |       | ·      | •     |      | •   | •    |   | • | •    | •     | 263   |
| Rartonbogen, warum Löcher in                                                                                               |       |        | •     | :    | ٠   | •    | • | • | •    | 5.0   | 101   |
| Rarton für Stanbnotigen .                                                                                                  |       |        |       | •    | •   |      | ٠ |   |      | 50.   | 350   |
| Raffarechnung bes Bereins fchm                                                                                             |       |        |       |      |     | 1000 |   | • |      |       | 292   |
|                                                                                                                            |       |        |       |      | pro | 1000 | • |   |      | •     |       |
| Rittharz entfernen an Banben                                                                                               | ٠     |        | •     |      | ٠   |      | • |   |      |       | 101   |
| Rlarapparat, befter                                                                                                        |       | •      | •     | ٠    | ٠   | •    |   | • |      | 274.  |       |
| Rollettiv=Organismus ift ber B                                                                                             |       |        |       |      |     | •    | • | • |      | •     | 98    |
| Ronfum fiber Binter 1895/96                                                                                                |       |        |       |      | •   |      | ٠ |   |      |       | 72    |
| Rorbimfer, VI. Auflage .                                                                                                   |       |        |       |      |     | ٠    |   |   |      |       | 226   |
| Rorbbienengucht: Unichaffung ve                                                                                            | ou K  | örben  |       |      |     |      |   |   |      |       | 54    |
| Rorbbienengucht: Anfchaffung vo<br>Anwendung b<br>Ausbauen, fc                                                             | er E  | ienen  | lucht |      |     |      |   |   |      |       | 223   |
| Musbauen, fc                                                                                                               | nelle | e, ber | Rör   | be   |     |      |   |   |      |       | 226   |
| Auswechfeln v                                                                                                              | on S  | Drobn  | enwa  | ben  |     |      |   |   |      |       | 155   |

|                                                                                             |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | Selte       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|----------------------|-------|-------------|
| Rorbbienengucht:                                                                            | Befeftiger                           | t von   | Run    | flwab  | en ar  | ı Stä | iben |      |      |      |                      |       | 122         |
|                                                                                             | Betrieb,<br>Ginfturge                | ration  | eller  |        |        |       |      |      |      |      |                      | 18    | . 19        |
|                                                                                             | Ginftürze                            | n ein   | es ju  | ngen   | Wab    | enba  | ue   |      |      |      |                      |       | 224         |
|                                                                                             | Falfche fi<br>herrichte<br>Ift ein f | Behan   | blung  | 1      |        | •     |      |      |      |      |                      |       | 355         |
|                                                                                             | Berrichte                            | n eine  | 8 Ro   | rbes   |        |       |      |      |      |      |                      |       | 196         |
|                                                                                             | 3ft ein g                            | Biener  | baus   | notu   | enti   | a     |      |      |      |      |                      |       | 53          |
|                                                                                             | Rorb obe                             | r Ra    | ften   |        | . '    |       |      |      |      |      |                      |       | 17          |
|                                                                                             | Blaubere                             | i       |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 290         |
|                                                                                             | Plaubere<br>Schlenbe                 | rhonic  | und    | Parl   | hhani  | •     | •    | •    | •    | •    | •                    | -     | 226         |
|                                                                                             | Strobrin                             | a ala   | Car    | hauffa | . 41   | 9     | •    | •    |      |      |                      |       | 15          |
|                                                                                             | 11 mmaila                            | y uto   | 0      | outiff | υĎ     | •     |      |      |      | •    |                      |       |             |
|                                                                                             | Umweifel                             | in etti | eo at  | otoes  |        | •     | •    |      | •    | •    | •                    |       |             |
| Krainer-Raffe ve                                                                            | But Dec                              | ung     | veriei | een    | •      |       |      | •    |      |      | •                    |       | 57<br>197   |
| Rtainer= Halle be                                                                           | rbellern                             |         | •      | •      | •      | •     | •    | •    |      |      | •                    |       |             |
| Rreugung bei bei                                                                            |                                      |         |        | •      | •      |       |      |      |      |      |                      |       | 214         |
| Rroten, Bieneufe                                                                            | inde .                               |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Rulturhistorisches                                                                          |                                      |         |        | •      |        |       |      |      |      | •    |                      | 30.   |             |
| Runftwaben, befte                                                                           |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      | 274.  |             |
| Rufturhiftorifches<br>Kunftwaben, beste<br>† Kurth, Abolf<br>Ruriofum .<br>Rüchenabfälle im |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 335         |
| Ruriofum .                                                                                  |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 358         |
| Ruchenabfalle im                                                                            | Winter                               |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 77          |
|                                                                                             |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Patendament ben                                                                             | 90:                                  |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 190         |
| Denenogiben bet                                                                             | Ciene                                | •       |        | •      | •      | •     |      |      |      |      |                      |       | 80          |
| Letwenjagan un 1                                                                            | Binter 18                            | 95/96   |        |        | •      |       | •    | •    | •    |      |                      | -     |             |
| Zebenszwed ber<br>Leidenschau im L<br>Litteratur .<br>Luftverforgung be                     |                                      |         | •      | •      |        | •     | •    |      |      |      |                      | 198.  |             |
| Luftverforgung be                                                                           | es Biens                             | im B    | 3intet | •      |        |       |      |      |      |      |                      |       | 370         |
|                                                                                             |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Mengberg, Beot                                                                              | achtungei                            | dation  |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 219         |
| Mobil: und Sta                                                                              | bilban                               |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 323         |
| Mobil: ober Sta                                                                             | bil? .                               |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 380         |
|                                                                                             |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Madridton                                                                                   | 00                                   |         | 6      |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 31          |
| Madrichten aus                                                                              | wereinen                             | HILO    | nan    | onen   | •      | •     |      | •    | •    | •    | •                    | •     | 38          |
| manjan naa                                                                                  | em anilin                            | niern   | :      | . ~    |        |       | •    |      | •    |      |                      |       | 373         |
| Radflange jur 2                                                                             | Bandervei                            | Jamm    | lung   | in S   | chaffi | paule | u    | •    |      |      | •                    |       | 3/3         |
| <b>(A</b>                                                                                   |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Offizielle Mitteil Organisation bee                                                         | ungen                                |         |        |        | . 1.   | 34.   | 113. | 146, | 210. | 241. | 273.                 | 305.  | <b>3</b> 37 |
| Organisation des                                                                            | Honigha                              | ndels   |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 178         |
|                                                                                             |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Berfonal : Dadrie                                                                           | hten .                               |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 199         |
| Brofit Reujabr                                                                              |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 4           |
| Berfonal: Nachrie<br>Profit Reujahr<br>Brämienlifte von                                     | Schaffba                             | uien    |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 388         |
|                                                                                             |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       |             |
| Bagionenbuch<br>Rahmchen aus L                                                              |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      |       | 360         |
| 25 the feet and C                                                                           | inham, ab                            |         | •      | teat.  | •      | •     | •    |      |      |      | •                    |       |             |
| magmajen aus L                                                                              | inven: 00                            | 7CT 2.6 | unen   | 9013   |        | •     | •    | •    |      | •    | •                    | •     | 57          |
| Rapporte, Apiftif                                                                           | i poer iii                           | a) (    | •      | . 00   | *      | 10"   | 100  | 100  | 105  | 001  | OF T                 | 000   | 907         |
| mapporte, apiftif                                                                           | a)e.                                 |         | •      | . 23   | . 50.  | 125.  | 126. | 160. | 195. | 221. | 257.                 | 200.  | 027         |
| Raffe, beite                                                                                |                                      |         |        |        |        |       |      |      |      | •    |                      | •     | 361         |
| Raffe, einheimifd                                                                           | he .                                 |         |        |        |        |       |      |      |      |      |                      | ٠     | 341         |
| Raffe, befte<br>Raffe, einheimifd<br>Raffe und Raffe<br>Ratgeber, Bratti                    | nvölfer                              |         |        |        |        |       |      |      |      |      | 257.<br>. 83<br>327. | . 88. | 197         |
| Ratgeber, Brafti                                                                            | ider .                               |         |        |        | . 28   | . 55. | 100. | 128. | 261. | 304. | 327.                 | 360.  | 383         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------|------|---|-----|----|---|------|-------|
| Ratfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |     |        |      |   | •,  |    |   |      | 133   |
| Rätsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |     |        |      |   |     |    |   | ٠.   | 129   |
| Rauberei beim Auffüttern .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       | :   |        |      |   |     |    |   |      | 39    |
| Reinigen ber Banbe von Rittha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rz   |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 328   |
| Reigfütterung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 323   |
| Reflame für Sonigvertauf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 181   |
| Räuberei beim Auffüttern .<br>Reinigen ber Hände von Kittha<br>Reizfütterung<br>Reklame für Honigverkauf .<br>Riekschepresse, Auschaffungskosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | •     |     |        |      |   |     |    |   |      | 57    |
| S rifanharichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |     |        |      |   |     |    |   | 227. | 90.4  |
| Saifan 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | ٠     |     | •      |      | • | •   | •  |   | . 90 |       |
| Schaffhaufan Sahandmartad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |       | :   |        | •    | • |     | ٠  |   | . 90 | 277   |
| Saifon 1896 Schaffhaufen, Sehenswertes Schublabenheter Schwarmmelber, eleftrifcher Schwarmen, Folgen beselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | •     |     |        |      | • | •   | •  | - | 192- |       |
| Schwarmmalhan alastriidan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •     | •   | ٠      | ٠    | • | • . | •  | • | 132- | 376   |
| Schwermen Calam baffathan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    | •     | •   |        | •    | • | •   | •  | • |      |       |
| Schwarmen, gorgen besjeiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | •     |     |        | •    | ٠ | ٠   | •  | ٠ | . 04 | 85    |
| Schwärmeperiode 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •    | •     | •   |        | ٠    | • | •   | •  |   |      | -88   |
| Soft if his Michael of the miser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 0  | •     |     |        | •    | · | •   | •  | • | •    | 261   |
| Cou ta) ote "Staue" abbitmierei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 9  | •     | ٠   | •      |      | • | •   | •  |   |      | 34    |
| Sprechsaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 0.0   |     | •      | ٠    | • | •   | ٠  |   | 259  | 357   |
| Starte und reinung oer Bolter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pro  | 90    | •   |        |      |   | •   | ٠  | • | •    | 90    |
| Stellung ber Bellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •    | •     | •   |        |      |   |     | ٠  | • | •    | 148   |
| Surrogate ale Bienenfutter<br>Subvention ber Bienengucht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | •   |        |      | • | •   |    |   |      | 322   |
| Subvention ber Bienengucht in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bai  | eru   | •   | •      | •    | • | ٠   | •  | ٠ | •    | 386   |
| Tabafrauch fcabet ben Bienen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 344   |
| † Theiler, Siegfrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       | Ċ   |        | ·    | • |     | •  | • |      | 389   |
| Totenerwedung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | •     | :   | :      | •    | • |     |    |   |      | 259   |
| Trachttableau 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :    | :     | :   | •      |      | • | •   | •  | • |      | 95    |
| Fragleiften anichlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    | •     | •   |        | •    | • | :   | :  | : |      | 328   |
| Tranten ohne Stärung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •    | •     | •   | •      | :    | • |     |    | • | 00.  | 59    |
| Brandnort non Rienen und Sar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110  | ·     | •   | •      |      | • | •   |    | : | 848  | . 382 |
| Eragleisten anfchlagen .<br>Eränken ohne Störung .<br>Eransport von Bienen und Hon<br>Triebfütterung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | щ    | •     | •   | •      |      | • |     | •  | : | 040  | 348   |
| zerrojantiang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | •     | •   | •      | •    | • | •   | •  | • | •    | 040   |
| Abergang von Rorb gu Raften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |     |        |      |   |     |    |   | . 0  | 263   |
| Umlogieren aus Rorb in Raften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |     |        |      | - |     |    |   | 304. | 383   |
| Urfachen und Folgen unzeitigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Br   | ütens |     |        |      |   |     |    |   |      | . 159 |
| graphic and graphi |      |       |     |        | •    |   |     | -  |   |      |       |
| Vereinigen eines Borfchwarmes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 262   |
| " Bolles mit eie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rleg | endeu | Art | eitsbi | enen |   |     |    |   |      | 265   |
| Bereinfachen bes Betriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |     |        |      |   | ٠,  |    |   |      | 329   |
| Bererbungsgefege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 214   |
| Bererbungsgefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 51    |
| Berfenben von Bienen und Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ia   |       |     |        |      |   |     | ٠. |   |      | 348   |
| Berficherung gegen Faulbrut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       | ٠,  |        |      | : |     |    |   |      | 359   |
| Berficherung gegen Faulbrut<br>Berwendung bes Rittharzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | . " |        |      |   | . • |    |   |      | 384   |
| Bogel, BB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |     |        |      |   |     |    |   | 145. | 246   |
| Borwärts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |     |        |      |   |     |    |   | 340. | 368   |
| Mat . hand down?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 167   |
| Wabenichrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •    | •     | ٠   |        | •    | • | •   |    |   | •    | 167   |
| Bache von Amftab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | •     | •   | •      | •    | ٠ |     | •  | • | •    | 000   |
| PROGRAM, WHITEHER DESIGNED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |     |        |      |   |     |    |   |      | 048   |

| Manharhianannah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      | 010                                                | Cette                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------|---------|-------------|--------------|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wanberbienenzucht<br>Wanbern in die Frühjahrswei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠.                          | •         | •      | •       | •           |              | •    | •            | •                    |                                                    | 248                                                                                                                              |
| Banbern in Die Britglagroibet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De .                        |           | •      | •       |             | •            |      | •            |                      | •                                                  | 40                                                                                                                               |
| Banberversammlung, beutsch-i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nerre                       | (d) () d) | e .    | •       | ٠           |              | •    |              | •                    | •                                                  | <b>26</b> 9                                                                                                                      |
| " Emailing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | illen:                      | Ein       | ladun  | 3       |             | •            |      | •            |                      |                                                    | 276                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Bro       | gramı  | n       |             |              |      |              |                      | 243.                                               | 275                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | Rot       | iturre | 13      |             |              |      |              |                      |                                                    | 245                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           | icht   |         |             |              |      |              |                      | 306.                                               | 338                                                                                                                              |
| Barmedfonomie im Winter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 75                                                                                                                               |
| Warum honigte es nicht? . Bas du nicht thun folift .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 90                                                                                                                               |
| Bas du nicht thun follft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 48                                                                                                                               |
| Bas die ruffifche Biene verma<br>Bas nüpt mir die Zeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a                           |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 386                                                                                                                              |
| Bas nust mir bie Beitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.                          |           |        |         |             |              | Ċ    | Ť            |                      | Ċ                                                  | 365                                                                                                                              |
| Beibenftedlinge fegen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             | Ţ.        |        |         |             | •            | •    | •            | •                    | •                                                  | 58                                                                                                                               |
| Reidenstedlinge besiehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           | •         |        | •       | •           | •            | •    | •            | •                    | •                                                  | 262                                                                                                                              |
| Beidenstedlinge beziehen .<br>Binter-Bitterung 1895/96 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |           | •      |         | •           |              | •    |              |                      |                                                    | 68                                                                                                                               |
| Biffenschaft und Braris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |           | •      | •       | •           | •            |      | •            |                      | •                                                  |                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             | •         |        | •       |             |              | •    |              |                      |                                                    | 119                                                                                                                              |
| Buniche und Anregungen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                           |           | •      | •       |             |              | ٠    |              |                      | 221.                                               | 339                                                                                                                              |
| 9 10 52 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      | 04                                                 |                                                                                                                                  |
| Bentralftelle für Honigverwerti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ıng                         | •         |        | •       | *           |              | •    |              | •                    | 26.                                                |                                                                                                                                  |
| Bigarrentiftchen jum Füttern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                           | •         |        | •       | •           | •            | •    |              | •                    |                                                    | 286                                                                                                                              |
| Biebungelifte von Schaffbaufen<br>Buchtfaften, ber, jur Ronigingi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | •         | •      |         |             | ٠            | •    |              |                      |                                                    | 387                                                                                                                              |
| Zuchtkasten, ber, zur Königinzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ıdyt                        |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 363                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 309                                                                                                                              |
| Buchtprojett, neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 00.                                                                                                                              |
| Buchtprojett, neues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |           |        |         |             |              |      |              |                      |                                                    | 331                                                                                                                              |
| Zuchtprojekt, neues<br>Zuckerforte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bie ,                       | Blau      | e"     |         | :           |              |      |              | :                    | :                                                  | 282                                                                                                                              |
| zuchtfaifen, der, zur Könizinzi<br>Zuchtprojekt, neues<br>Zuckersorte<br>Zuschrift der Arbeiterunion an<br>Zweiter Safttrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | die ,                       | ,Blau     |        |         | :           | :            | :    | :            | :                    | :                                                  |                                                                                                                                  |
| Siperier Outries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                           | •         |        |         |             | hon          | anl  | iafa         |                      | •                                                  | 282                                                                                                                              |
| Beitrage ju d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iesei                       | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      | iefe         | :<br>:               | •                                                  | 282<br>220                                                                                                                       |
| Beitrage ju d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iefe1                       | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      | iefe         | :<br>:<br>:<br>:     |                                                    | 282                                                                                                                              |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beitrage 311 d<br>Arnet, Lehrer, Großwangen, Li<br>Umfalben, Gärtner Sarnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iefe1<br>uzern              | n J       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beiträge 311 d Arnet, Lebrer, Großwangen, Li<br>Amftalben, Gärtner, Sarnen<br>Barth, Pfarrer, Davos Glaris<br>Beufd, Chr., St. Gallen<br>Beufd, Chr., Erabs, St. Galls<br>Böld, Chr., Lebrer, Bruggen<br>Breitenftein & Küngler, Stein,<br>Blaufen, Field, Mallis<br>Dommann, Aftwar, Lusern                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iesen<br>uzern<br>en<br>App | n J       | ahrg   | ang<br> |             |              |      |              |                      |                                                    | 282<br>220<br>177<br>269                                                                                                         |
| Beiträge 311 d Arnet, Lebrer, Großwangen, Li<br>Amftalben, Gärtner, Sarnen<br>Barth, Pfarrer, Davos Glaris<br>Beufd, Chr., St. Gallen<br>Beufd, Chr., Erabs, St. Galls<br>Böld, Chr., Lebrer, Bruggen<br>Breitenftein & Küngler, Stein,<br>Blaufen, Field, Mallis<br>Dommann, Aftwar, Lusern                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iesen<br>uzern<br>en<br>App | n J       | ahrg   | ang<br> |             |              |      |              | 282.<br>306.         | 361.<br>328.<br>311.                               | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265                                                 |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Eroßwangen, Limfalben, Kärtner, Sarnen Barth, Pfarrer, Davos-Glaris Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Grabs, St. Galle Belich, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Gelin, Blaufen, Hiefd, Wallis Dommann, Affuar, Lugern Dittfhler, St. Galen Liensop, Rob., Davos-Plas                                                                                                                                                                                                                                              | iesen<br>uzern<br>en<br>App | n D       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      | 361.<br>328.<br>311.<br>30.                        | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10                                           |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Eroßwangen, Limfalben, Kärtner, Sarnen Barth, Pfarrer, Davos-Glaris Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Grabs, St. Galle Belich, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Gelin, Blaufen, Hiefd, Wallis Dommann, Affuar, Lugern Dittfhler, St. Galen Liensop, Rob., Davos-Plas                                                                                                                                                                                                                                              | iesen<br>uzern<br>en<br>App | n D       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      | 361.<br>328.<br>311.<br>30.                        | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10                                           |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Eroßwangen, Limfalben, Kärtner, Sarnen Barth, Pfarrer, Davos-Glaris Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Grabs, St. Galle Belich, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Gelin, Blaufen, Hiefd, Wallis Dommann, Affuar, Lugern Dittfhler, St. Galen Liensop, Rob., Davos-Plas                                                                                                                                                                                                                                              | iesen<br>uzern<br>en<br>App | n D       | ahrg   | ang     |             |              |      |              |                      | 361.<br>328.<br>311.<br>30.                        | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10                                           |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Großwangen, Liamfalben, Gärtner, Sannen Barth, Pfarrer, Davos-Glaris Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Grabs, St. Galle Belich, Chr., Erabs, St. Galle Belich, Chr., Lehrer, Bruggen Breitenstein, Sein, Blaufen, Fiesch, Mallis Dommann, Affuar, Lugern Dittfolier, St. Gallen Liensohr, Rob., Davos-Plat Fehr, M., Abvofat, Jürich Jorrer, Kappel, St. Gallen                                                                                                                                                                                    | iesern                      | enzell    | ahrg   | ang<br> | 128.<br>51. | 164.<br>217. | 264. | 268.<br>294. | 282.<br>306.<br>223. | 361.<br>328.<br>311.<br>30.<br>56.<br>290.<br>359. | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10<br>360<br>380<br>373                      |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Großwangen, Liamfalben, Gärtner, Sannen Barth, Pfarrer, Davos-Glaris Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Grabs, St. Galle Belich, Chr., Erabs, St. Galle Belich, Chr., Lehrer, Bruggen Breitenstein, Sein, Blaufen, Fiesch, Mallis Dommann, Affuar, Lugern Dittfolier, St. Gallen Liensohr, Rob., Davos-Plat Fehr, M., Abvofat, Jürich Jorrer, Kappel, St. Gallen                                                                                                                                                                                    | iesern                      | enzell    | ahrg   | ang<br> | 128.<br>51. | 164.<br>217. |      | 268.<br>294. | 282.<br>306.<br>223. | 361.<br>328.<br>311.<br>30.<br>56.<br>290.<br>359. | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10<br>360<br>380<br>373<br>277               |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Eroßwangen, Li<br>Amstalben, Gärtner, Sarnen<br>Barth, Pfarrer, Davos Glaris<br>Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Erabs, St. Gall<br>Bbich, Chr., Lehrer, Bruggen<br>Breitenstein & Küngler, Scien<br>Blausen, Fiesch, Wallis Dommann, Aftuar, Luzern Dittischer, Sch. DavosePlatz zienlohr, Rob., DavosePlatz ziehr, W., Abvostat, Jürich horrer, Kappel, St. Gallen greyenmuth, Ermeinbeammant pauser, Dr., Schaffsausen dauser, Dr., Schaffsausen dauser, Dr., Stabet-Jürich                                                                    | iesen                       | n J       | ahrg   | ang<br> | 128.<br>51. | 164.<br>217. | 264. | 268.<br>294. | 282.<br>306.<br>223. | 361.<br>328.<br>311.<br>30.<br>56.<br>290.<br>359. | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10<br>360<br>380<br>373<br>277<br>261        |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Eroßwangen, Li<br>Amstalben, Gärtner, Sarnen<br>Barth, Pfarrer, Davos Glaris<br>Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Erabs, St. Gall<br>Bbich, Chr., Lehrer, Bruggen<br>Breitenstein & Küngler, Scien<br>Blausen, Fiesch, Wallis Dommann, Aftuar, Luzern Dittischer, Sch. DavosePlatz zienlohr, Rob., DavosePlatz ziehr, W., Abvostat, Jürich horrer, Kappel, St. Gallen greyenmuth, Ermeinbeammant pauser, Dr., Schaffsausen dauser, Dr., Schaffsausen dauser, Dr., Stabet-Jürich                                                                    | iesen                       | n J       | ahrg   | ang<br> | 128.<br>51. | 164.<br>217. | 264. | 268.<br>294. | 282.<br>306.<br>223. | 361.<br>328.<br>311.<br>30.<br>56.<br>290.<br>359. | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10<br>360<br>380<br>373<br>277               |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Großwangen, Limfalben, Gärtner, Sanen Barth, Pfarrer, Davos-Glaris Bernet, Rod., St. Gallen Beulch, Chr., Erabs, St. Gallen Beulch, Chr., Erabs, St. Gallen Beilch, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Lehrer, Bruggen Beilch, Chr., Lehrer, Blaufen, Stein, Blaufen, Hiefd, Wallis Dommann, Affuar, Luzern Dittifcher, St. Gallen Bienlohr, Rob., Davos-Plas Behr, B., Advofat, Zürich Horter, Kappel, St. Gallen Frevenmuth, Eemeinbeammann Freuler, Rob., Schafshausen Jaufer, Dr., Stabel-Zürich Jungo, J. Dübingen Kammer, Lehrer, Utiligen, Berr | iesern<br><br>App           | enzell    | ahrg   | ang<br> | 128.<br>51. | 164.<br>217. | 264. | 268.<br>294. | 282.<br>306.<br>223. | 361.<br>328.<br>311.<br>30.<br>56.<br>290.<br>359. | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10<br>360<br>380<br>373<br>277<br>261        |
| Beiträge 311 d Arnet, Lehrer, Eroßwangen, Li<br>Amstalben, Gärtner, Sarnen<br>Barth, Pfarrer, Davos Glaris<br>Bernet, Rob., St. Gallen Beulch, Chr., Erabs, St. Gall<br>Bbich, Chr., Lehrer, Bruggen<br>Breitenstein & Küngler, Scien<br>Blausen, Fiesch, Wallis Dommann, Aftuar, Luzern Dittischer, Sch. DavosePlatz zienlohr, Rob., DavosePlatz ziehr, W., Abvostat, Jürich horrer, Kappel, St. Gallen greyenmuth, Ermeinbeammant pauser, Dr., Schaffsausen dauser, Dr., Schaffsausen dauser, Dr., Stabet-Jürich                                                                    | iesern<br><br>App           | enzell    | ahrg   | ang<br> | 128.<br>51. | 164.<br>217. | 264. | 268.<br>294. | 282.<br>306.<br>223. | 361.<br>328.<br>311.<br>30.<br>56.<br>290.<br>359. | 282<br>220<br>177<br>262<br>130<br>376<br>384<br>383<br>59<br>366<br>352.<br>265<br>10<br>360<br>380<br>373<br>277<br>261<br>261 |

|                                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | Seit |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|
| Rregenbubl, Lebrer, Entfe                                                                                                                            | lben            |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 828  |
| Rramer, Prafibeut, Enge,                                                                                                                             | Büric           | 6 15         | 5. 23. | 34.   | 35. 4  | 0. 50 | . 55. | 56. 5 | 7. 58 | 3. 59. | 66-  | -101 |
| 115, 119, 125—131,                                                                                                                                   | 148             | 160.         | 166.   | 178.  | 185.   | 195.  | 197.  | 199.  | 210.  | 220.   | 221. | 242  |
| 257. 288.                                                                                                                                            | . 292.          | 303.         | 327.   | 329.  | 331.   | 340.  | 348.  | 350.  | 363.  | 382.   | 385. | 386  |
| Laue, D., Bilbegg .                                                                                                                                  |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 200  |
| Marti Dherbura .                                                                                                                                     |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 383  |
| Marti, Oberburg                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      |      |
| Meier, Balach                                                                                                                                        |                 |              |        | •     |        | Ť     |       | •     | •     |        |      | 263  |
| Mainer Danes                                                                                                                                         | •               | •            | •      | •     | •      | •     | :     | •     | •     |        | 192. |      |
| mideal Win Waldiana                                                                                                                                  | •               | •            | •      | •     | •      | •     | •     |       | •     |        |      |      |
| Mitalet, Pit., Polytado                                                                                                                              | a . n           | •            | •      |       | •      |       | •     | •     |       |        |      |      |
| Meier, Stlad Meiger, Davos Midael, Pfr., Tojdiavo Rebel, Dr., Kappel, St. Niffi, Agalut Oswald, Lehrer, Berdent Raudmeifter, Bayern                  | Gauen           | •            | •      | •     | •      | •     | •     |       |       |        | 120. | 100  |
| Mittell, adalut                                                                                                                                      | ٠               | •            | •      | •     |        | •     | •     | ٠     | •     | •      | 165. | 100  |
| Demald, Lehrer, Werbent                                                                                                                              | erg             | •            | •      | •     | ٠      |       |       | •     |       |        |      |      |
| Rauchmeifter, Bayern                                                                                                                                 |                 |              |        |       | ٠      |       |       |       |       |        |      | 48   |
| Recet, Gt. Ganen .                                                                                                                                   |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 166  |
| Rebaftion 4, 6. 28, 36.                                                                                                                              | <b>40. 43</b> . |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      |      |
| 186. 187. 189. 194                                                                                                                                   | 1. 214.         | <b>226</b> . | 246.   | 254   |        |       |       |       |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       | 346.  | 366.  | 378.   | 386. | 389  |
| Roman, P., Ginfiebeln                                                                                                                                |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 259  |
| Ruebi, Lebrer, Bais .                                                                                                                                |                 |              |        |       |        |       |       |       |       | 17.    | 133. | 190  |
| Ruebi, Lehrer, Gais .<br>Rutiche, Butichwol, St. G<br>Sibler, Lehrer, Brunnen                                                                        | Ballen          |              |        |       |        |       |       |       |       |        | 37.  | 159  |
| Sibler, Lehrer, Brunnen Spfibler, Lehrer, Barich Ställin, Lehrer, Reuborf Strauli, Bfr., Scherzinger Theiter, Bater, Jug Theiler, Sobn, Jug Borftand |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 152  |
| Snühler Behrer Rfrich                                                                                                                                |                 |              | •      | •     |        | 197   | 253   | 262.  | 263   | 283    | 325  | 349  |
| Stablin Rebrer, Deuborf                                                                                                                              | Ċ               | ·            |        | •     | •      |       | 200.  | 202.  | 200,  | 200.   | O DO | 357  |
| Strauli Rir Scheringer                                                                                                                               | ,               | •            | •      | •     | •      |       | •     | . 90  | 47    | 109    | 180  | 267  |
| Theilan Plater Due                                                                                                                                   |                 | •            | •      | •     | •      | •     | •     | . 40  | 41.   | 102.   | 061  | 957  |
| Ebeitet, Batet, Bug .                                                                                                                                | •               | •            | •      | •     |        |       | •     |       |       | •      | 201, | 166  |
| Ebetter, Coon, Bug .                                                                                                                                 |                 | 4 00         |        | 110   | 140    |       |       | 000   |       | 000    | . 22 | . 29 |
| Bornano                                                                                                                                              | C               | 4. 00        | 5, 60. | 113.  | 146.   | 241.  | 273.  | 293.  | 305.  | 328.   | 337. | 862  |
| Balbvogel, Schaffhaufen-                                                                                                                             | Deton           | ngen         | •      |       | •      | •     |       |       |       |        |      |      |
| Bartenweiler, Lehrer, En                                                                                                                             | gwang           | i            | •      |       |        | •     |       |       |       |        |      | 44   |
| Bartmann, Apothefer, B                                                                                                                               | iel             | •            |        |       |        |       |       |       |       |        | 101. |      |
| Bild, Forstvermalter, St.                                                                                                                            | Galle           | n            |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 58   |
| Bartmann, Apothefer, B<br>Bild, Forfiverwalter, St.<br>Biegler, alt Regierungsrat                                                                    | in A            | 3inter       | thur   |       |        |       |       |       |       |        |      | 370  |
|                                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      |      |
|                                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      |      |
| **                                                                                                                                                   |                 |              |        | •     |        |       |       |       |       |        |      |      |
| Ti                                                                                                                                                   | erzeic          | ynus         | i de   | r J   | uup    | rati  | onei  | ι.    |       |        |      |      |
| Angeprefite Mittelmanbe                                                                                                                              |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 122  |
| Angepreßte Mittelmanbe                                                                                                                               | fea             |              |        |       |        | •     |       | •     | •     | :      | :    | 330  |
| Aufftellung eines Bagvol' Außeres eines Bienenhau                                                                                                    | lea für         | 6.3          | ·he    | •     | •      | •     | •     | •     | •     |        |      | 224  |
| Misney Gant non Gen Gil                                                                                                                              | iontoh          | . 200        | naa    | •     | •      | *     | •     | •     | •     |        | . 10 |      |
| Bienenstand von frn. Gi                                                                                                                              |                 | , æu         | 0:45   |       | . area | •     | •     |       | •     | •      | 12   | . 13 |
| er er zu                                                                                                                                             | noamn           | uann         | rieig  | ja, e | ruja)  |       | •     |       | •     |        |      | 347  |
| " fahrbarer . Bienengucht an toftumiert                                                                                                              | 11              |              | •      |       | ٠      | •     | •     |       | •     | •      | •    | 43   |
| Bienengucht an toffilmiert                                                                                                                           | en un           | ızugei       | t      | •     |        | ٠     | •     | •     | •     |        |      | 194  |
| Blatterzange                                                                                                                                         |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 164  |
| Bobenbrett im Commer                                                                                                                                 |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 124  |
| " " Binter                                                                                                                                           | ٠               |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 124  |
| Chasse-abeilles                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 185  |
| Daves im Winter .                                                                                                                                    |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 379  |
|                                                                                                                                                      |                 |              |        |       |        |       |       |       |       |        |      | 36   |

|                                 |     |      |  |  |  | Sett 6 |
|---------------------------------|-----|------|--|--|--|--------|
| Erfter Ausflug                  |     |      |  |  |  | 60     |
| Ruttergefdirr, fdweigerifches . |     |      |  |  |  | 45     |
| Gemüll breier Bolfer            |     |      |  |  |  | 77     |
| Inneres eines Bienenhaufes .    |     |      |  |  |  | 225    |
| Ronfum über Binter              |     |      |  |  |  | 73     |
| Mengberg, Beobachtungeftation . |     |      |  |  |  | 219    |
| Minimale und Maximaltemperatur  |     |      |  |  |  | 68     |
| Raturmabe, Stellung ber Bellen  |     |      |  |  |  | 149    |
|                                 |     |      |  |  |  | 150    |
| Regen, Gonee und Rlug im Binter | 189 | 5/96 |  |  |  | 71     |
| Chaffbaufen mit bem Munot .     |     |      |  |  |  | 278    |
| " Laufen                        |     |      |  |  |  | 279    |
| Transportfäfichen für Schwarme  |     |      |  |  |  | 382    |
| Bogel, Friedrich 2B             |     |      |  |  |  | 246    |
| Bobltbun bringt Segen           |     |      |  |  |  | 132    |
| Bentralmarme eines Bolfes .     |     |      |  |  |  | 75     |



### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der schweizerischen Vereine für Bienenzncht.

### herausgegeben vom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1', » — Bogen ftarf. Nonnementspreis für Nichtmitglieder bes herausgeberischen Bereins Fr. 4, für das Ausland 4 Mart. — Es verden auch palbichrliche Abonnemente angenommen. Dieselben find pu adversieren an die Rechtion, herrn ehrer Golde Ver un in Alfracten (Anten). — für den Buchbandel in Kommischen bei herrn h. R. Sauerlander & Comp. in Aarau. — Einrächungsgebühren für die Betitzeile oder deren Raum Valls, für das Ausland und Richardmeiten 30 Cits. Borausbegabung. — Briefe und Gelder franto.

#### A. f., XX. Jahrg.

#### № 1.

Januar 1897.

Anhalt: Offizielle Mitteilungen. — Profit Reujahr! — Glüdauf zum neuen Jahr! — Der 3. Fortölbungsturs in Zug. von A. Götöl. — Der Vienenstand Sifenlohr. — Ein billiger Bienenkasten, von Kramer. — Zur Hebung der Korbbienenzucht, von J. Forrer. — Aus dem Tagebuch eines Korbbienenzüchters, von Niced. — Zum Dabant-Alberti-Vienenkasten, von Pfarrer Sträule. — Eins und Ausschuft von Honig, Bachs und Vienen, von J. Theiler. — Monats-Napport, von Kramer. — Vericht ber außerorbentlichen Delegierten-Verjammlung in Zug. — Praktischer Ausgeber. — Feuilleton, v. Dütscher. — Aus Vereinen und Kantonen. — Anzeigen.

# Offizielle Alitteilungen.

# Rietsche-Kunstwabenpressen

vermitteln wir auch dies Jahr zu den bisherigen Bedingungen (25% Preisermäßigung). Wir felber haben teine vorrätig im Depot, und es fann auch der Fabrifant der verschiebenen Größen wegen nur in beschrättem Maße in Borrat arbeiten. Bestellungen sind darum rechtzeitig erbeten. Dabei ift nicht zu vergeffen: Genaue Ungabe der Höhe und Breite der Rabme — innen gemeffen, — deutliche und vollftändige Abresse: Rame, Bohnort, Bezirt, Kanton. Die Bersendung durch den Fabrikanten erfolgt gegen Nachnahme. Bestellungen nimmt entgegen

M. Kramer, Enge-Burich.



# Schweizerkasten 🐃

- gezintt - einfachwandig -

mit Zuthaten obn e Zuthaten a Fr. 6. 85 per 1000 Stüd a Fr. 5. 35

" ,, 7. 30 " 100 " " " ; ab bier vermittelt ber Borftand bee V. S. B.

Die bis 15. Januar eingegangenen Bestellungen find maßgebend für den Breis aller Lieferungen. Spätere Aumelbungen ändern nichts mehr. Bericht refp. Busage erfolgt in der Februarnummer. Bestellungen — mit genaner Angabe, ob mit ober ohne Juthaten — nächte Babustation — bentliche Abresse — nimmt entgegen

Enge = Bürich. Raberes fiebe Ceite 15. Rramer, Prafident.



Befchluß der angerordentlichen Delegierten-Versammlung in Bug.

### Die Etikette

des Bereins schweizerischer Bienenfreunde wird von nun an nur noch au die Abonnenten unserer Zeitung verabsolgt und zwar nur zu eigenem Geberauch. Bon Bestellungen ohne Angabe der Kontrollunmmer der Zeitung nehmen wir feine Rotiz. Ersorderlich ist Angabe 1) ob großes ober fleines Format — 2) ob mit ober ohne Trud der Firma — 3) deutliche Abresse.

Beftellungen find ju richten an den Brafidenten

M. Rramer, Gnge-Burich.

Die Unterhandlungen wegen Lieferung von Eransportkeffeln find noch nicht abgeschlossen. Mitteilungen folgen fpäter.

Die Honigkontrollftation bes B. G. B. in Burich begutachtet ben Abonnenten unferer Beitung (Angabe der Kontrollnummer) eingefandte honigmufter auf Echtheit foftenfrei.



### Altere Jahrgänge der Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)

ju Gr. 1 erhältlich bei

3. Cheiler, Rofenberg, Bug.



# An die tit. Fisialvereine!

ir beabsichtigen, in der "Schweiz. Bienenzeitung" einen Pereins-Anzeiger zu eröffnen und sollen in demfelben alle Anzeigen betr. Bersammlungen und Anrse uneutgeltliche Aufnahme finden. Da die Zeitung pro 1897 je ansangs des Monats erscheint, ersuchen wir betr. Anzeigen (Zeit, Ort, Referent, Thema 2c.) je bis zum 20. des Monats vorber zuzusellen.

Die Redacktiore.

N. C.

# An unsere Sefer.

Alle Lefer der "Schweiz. Bienenzeitung", welche den Abonnementebetrag nicht per Nadnahme erhoben wünfchen, werden boft. erfucht, denfelben per Mandat ober in Marten fpateftene bis Ende Januar an unfern Kaffier herr Kramer, Enge-Bürich II, unter Angabe der Kontrollnummer zu fenden.

Der Vorftand.



### Bur Beachtung.

Anr unter vollftändiger Quellenangabe ift der Abbrud von Artifelu unferer "Schweizerifchen Bienenzeitung" in andern Blattern gestattet.

Die Redaktion.



# Prosit Menjahr!

rosit Neujahr! Wie reidjes Hoffen Durdyieljet nun so mandje Brust; Denn nadj dem Leid, das sie getrossen Im alten, hosst sie Freud und Lust Von ihm, das eben angesangen, — In heißem, sehnendem Verlangen!

Ia, hoffe, aber thu das Deine, Wie sich das Schicksal wenden mag, Gewißlich thut dann Gott das Seine Vom ersten bis zum lehten Tag. Du hast Dein Glück in Deinen Händen, Der Himmel wird den Segen spenden!



### Slückauf zum neuen Jahr!

it biesem Gruße tritt als alte Bekannte die "Blane" über beine Schwelle, lieber Bienensrennt, alte Bekanntsschaften zu seltigen, neue anzuknüpsen. Hinter uns liegt ein Jahr der Sorge und Enttänschung. Doch eine Hossimung hat sich erfüllt: Die Zahl unserer Abonnenten ist um ein halbes Tansend gewachsen — ein kerrenlicher Beweis, daß ein Fehljahr nicht mehr wie ehedem den Blick berart zu trüben vermag, daß Hun-

berte in momentaner Mifftimmung "bie Flinte ins Korn werfen". Das

Fehlsahr war auch ein Lehrjahr, und wenn bu, lieber Leser, ben statte lichen Band von nahezu 400 Seiten, — bie Schweizerische Bienenzeitung von 1896, — burchblätterst, so wirst bu manche Ersahrung, die andere Beit und Gelb gekostet, mühelos dir zu eigen machen.

Der kommende Jahrgang verspricht in Wort und Bild noch reicher zu werden. Auch der Korbbienenzüchter soll seine Freude denn haben. herr Forrer in Kappel, der um die Förderung der Korbbienenzucht in der Oftschweiz ganz hervorragende Verdienste hat, wird in jeder Nummer einige zeitgemäße Fragen besprechen.

Auch der Korbbienenguchter soll für unfere Bestrebungen interessiert werben, auch er foll und tann vorwärts schreiten.

Nebst ber Belehrung, wie die Bienengucht möglichst vorteilhaft betrieben wird, foll auch bem Abfat ber Produtte gang befondere Aufmertfamteit geschenkt werben. Bereits find Borbereitungen getroffen, bies Sahr ichon die Bermittlung von Angebot und Nachfrage durch unfern Berein ins Wert gu feten, und es barf namentlich ber Produzent an entlegenen Orten fich biefer Errungenschaft freuen. Es liegt gewiß in seinem eigensten Intereffe, in die Reihen berer gu treten, die ihre Kraft im Unichluß an ben ftarten Berband fuchen. Goll bei ber ftets mach= senden Broduttion der Absatz die erhoffte Forderung erfahren, so barf die ichweizerische Simferichaft nicht vergeffen, bag es nur einen Berein und eine Bienenzeitung gibt, die fich voll und gang in ben Dienft berer ftellt, die unter ihrer Fahne fich fammeln: 280 anders befteht ein Berein mit 78 Seftionen und über 4000 Mitgliebern, ber von ihnen allen feinen Rappen Jahresbeitrag erhebt? Unfere fo beliebte Bienenzeitung macht es uns möglich, unfere Bundesmitglieber zu unterftugen ftatt zu belaften. Je reichlicher biefe Quelle fließt, je größer unfer Leferfreis, befto erfolgreicher laffen fich folche Aufgaben wie die geplante Bermittlung im Sonighandel ins Wert feten. Es ift dies ein Arbeitsfeld, das um fo lohnender fein wird, je größer die Bahl der Arbeiter und je beffer fie organifiert find,

Bur Zeit, da die Konsum- und Produktionsgenoffenschaften ihre Probe so ersolgreich bestanden haben, darsit anch du, schweizerische Imterschaft, in frobem Wagen an der schwachen Biene ein Beispiel nehmen: Im großen Verband liegt ihre Kraft.

Um auch dem "tleinen Mann," der keinen "vorigen" Franken hat, es zu ermöglichen, der Fortschritte in rationeller Praxis wie der Borteile eines zeitgemäß organisierten Markes teilhaftig zu werden, wird das Abonnement in zwei Raten à nur 2 Franken bezogen. Ein jeder werbe ber angeseh'nen "Blauen" neue Frennbe. Sei ihr auch ba, wo sie jum erstenmal anpocht, ein freundlich Billtomm beschieben!

Dloge, lieber Jinter, bas neue Jahr beine und unfere Arbeit feguen!

Der Borftand bes Bereins fdweig. Bienenfrennde. Die Redaftion.



# Der 3. Fortbildungskurs in Sug. (Fortsehung.)

#### Die Dacht ber Gewohnheit beim Bien.

Man könnte auf den ersten Blick versucht sein zu glauben, obiges Thema wäre rein theoretischer Natur; bald werden wir nus aber eines andern orientiert haben und anerkennen, daß es eine Reihe von Momenten enthält, die sir die Praxis nicht ohne wesentliche Bedeutung sind. Der Boltsmund sagt schou: "Gewohnheit ist Macht!" So ist's auch beim Bien! Auch bei ihm ist die Gewohnheit eine bleidende Nichtung einer begonnenen Thätigkeit, von der oft nur eine auffallende Änderung der natürlichen Berhältnisse, von den Kischer Witterungswechsel oder ein von dem Bienenzüchter mit oder ohne Absicht ausgesührter Eingriss abzulenten imstaude ist. Sehen wir uns einnal im Lause eines Jahres nach Womenten um, da der Bien zu seinem und des Züchters Vor- oder Nachteil sich gewohnheitsmäßiger Thätigkeit hingibt.

1) Befanntlich orientiert sich beim ersten Ansstlug im Frühjahr jede Biene. An diese einmal angenommene Flugrichtung und Anflugstelle gewöhnt sie sich der Art, daß sie, wenn ihre Wohnung auch nur 1—2 dm nach links oder rechts verschoben wird, tagelang an die einmal angewohnte Flugstelle zurückehrt. Wer also Völker verstellen will, muß das thun vor dem ersten Ansstlug, Selbst dann noch werden auf kleinere Distanz viele der ältesten Bienen, d. h. derzenigen, die vom Herbst her noch orientiert sind, auf den frühern Standort zurückkehren, wenn nicht eine auffallende Änderung in Beziehung auf Anslug, Flugrichtung und Ungebung eingetreten oder absichtlich herbeigeführt worden ist. Wer also nach dem ersten Ausstlug verstellen nuns, der verschiede seine Stöcke in kleinen, kleinen Distanzen allmählich oder, weil das nicht immer leicht ausssührbar, am besten während slugsosen Flugslich und indem er an den Kasten

ober Rörben und beren Umgebung burch Borhangen von Tüchern, Anlehnen von Brettern u. f. w. recht auffällige Anderungen anbringt.

- 2) Uhnlich verhält es sich mit der Erstellung und dem Besuch der Tränke; werden die Arbeiterinnen nicht beim ersten Ausflug sosort an diese gelockt, haben sie bereits sich selbst irgendwo ein passendes Plätzchen an einem seichten Gewässer gesucht und den Flug sich dorthin angewöhnt, so hilft zumeist nur noch ein so intensives Locknittel (Buckerwasser, Honig), daß auch die Bienen anderer Stände von ihrer Flugbahn abgelenkt und diese dann leicht gefährlich werden (Ränderei!).
- 3) Die Stelle, Zweig, Aft, Zaun zc. —, wo ein Schwarm mehrere Stunden gehangen ober in ben Fangforb eingeschlagen bis zum Abend stehen geblieben ist, wird noch tagelang von Bienen umschwärmt, bie sich bereis an diesen neuen Flugfreis gewöhnt hatten. Es empsiehlt sich darum, einen Schwarm, wenn möglich sofort in ein leeres Fach im Stande einzubringen, in wenigen Stunden hat er sich bereits orientiert, fängt an zu bauen und man verhütet Zeit und Bolfsverlust.
- 4) Ein infolge Weisellosigkeit zurüdkehrender Schwarm eilt schnurstracks seiner angewöhnten Fluglute zu, auf andere verfliegen sich zumeist
  junge Bienen, die beim Ausschwärmen mitstürzten, ohne sich zu orientieren. Es wird der Bienenzüchter, um Volksverlusten vorzubeugen, dieses Verfliegen verummöglichen durch Vorhängen von Säden, Tüchern oder
  durch Verhindern des Vorspiels der benachbarten Völker (durch Besprigen
  jener Flugluken mit kaltem Wasser).
- 5) Wie einleitend bemerkt, kann durch einen absichtlichen Eingriff des Imkers der Vien von gewohnheitsmäßiger Thätigkeit abgelenkt, also auch an einen neuen Standort gewöhnt werden. Versetzen wir die Bewölkerung eines Stockes in Schwarmzustand, indem wir 3. B. Wabe um Wabe abschilteln, das Volk in Dunkelarrest in einem Kord sich zur Schwarmtraube sammeln lassen, und logieren wir abends oder besser nach  $1-2\times24$  Stunden die Gesellschaft neu ein, so werden nur wenige sich auf den alten Standort verstiegen. Während wir sonst Völker nur durch ganz junge Bienen verstärken können (auslansende Brut am besten), ist dies ohne allgemeine Rücksehr zum alten Stock auch möglich, wenn abgeschütteltes, weiselloses Volk nach zweitägigem Arrest (in warmen Lokal) in Transportsischen in geeigneter Art beigegeben wird; selbst vorliegende Vienen haben wir so schon glücksich beigegeben.
- 6) Die Bienen eines Standes gewöhnen fich auch an ihre Umgebung, ber Beispiele könnten wohl eine Reihe angeführt werden. Ja, der Nimbus manches Imters, daß er vor Bienenstichen geseit sei, läßt sich allein hieburch erklären: Die Bienen sind eben an seine Ericheinung gewöhnt. Wir haben wiederholt beobachtet, daß wir vor unserm Stand auffallend feind-

lich angefallen wurden, wenn wir in Aleidern von ungewöhnlicher Farbe (schwarz) oder wenn wir nach längerer Abwesenheit wieder zum erstenmal dort erschienen. Hie und da sieht man Bienenstände an begangenen Wegen und Straßen, auf denen Menschen und Tiere sich häusig bewegen, ohne seindlich angefallen zu werden; die Bienen haben sich von Ansang an an diese gewöhnt. Das Nämliche ist an Ausstellungen zu beobachten, es werden meist recht wenig Lente gestochen. Auf einsaner Bergwiese trasen wir hingegen einst einen Bienenstand, vor dem nicht ein "Bein" ungestraft vorbeitam, die Flugbahn war eben immer frei, das kliegende Bolt an fein hindernis gewöhnt.

Dag Boller gang in ber Nahe von Bahnlinien (Gotthardbahn) bestens gedeihen, läßt sich taum anders erklären als dadurch, daß sie sich eben an die regelmäßig wiederkehrenden Erschütterungen gewöhnen.

7) Die Macht ber Gewohnheit ift beim Sammelgeschäft bes Biens anch recht bentlich zu erkennen; hat er eine reiche Quelle einmal begonnen abzuernten, so wird gesammelt und unausgesest Pollen oder Mehl, Honig oder Sarz eingeschleppt und wenn es anch sein Verderben wäre, ja, diese Gebiet wird noch bestogen, wenn nichts mehr zu sinden ist. Wir sahen Bienen z. B. die Weißtanne bestiegen, deren Nadeln belecken, auf denen seit mehreren Tagen teine Spur von Süßigkeit mehr zu beachten war. Dierhin solgten sie dem Ing der Gewohnheit, obsichon anderwärts andere Trachtgebiete sich erschlossen hatten. Während reicher Tracht vergist ein tichtiger Sammler zuweisen das Schwärmen, ja er vermist selbst die unverwertt weggenommene Königin erft nach einigen Tagen.

Mehlhöfelnde Bienen seigen diese Sammelarbeit wochenlang fort, ohne Bedürfnis nach solden zu haben, es wird im Stocke gar sauer, bis die Natur gründlich ablentt mit — duftigem Pollenbrot. Es mag auch hierin die Macht der Gewohnheit mitspielen, daß eine Biene längere Zeit nur Blüten derselben Art oder Farbe bestliegt, was weiterhin für die Sammlerin eine bedeutende Zeitersparnis im Gesolge hat.

Wir beachten aus ben letztgenannten Momenten, wie gelegentlich bie Natur ben Bien ableuft von schädilicher Gewohnheit, balb ber Juter sich hüten nung, ihn z. B. burch unzeitige, störende Behandlung in nütlicher Thätigteit nicht zu hindern. Ungeschicktes Operieren, heftiges Beränchern während ber Trachtzeit n. s. w. fann ben Tagesertrag eines Volkes um einige Pfund schmälern; ber auf einem größern Stand hiedurch angerichtete Nachteil ift einsenchtend.

8) Auch bas Rauben, bas ja auch nur eine Art ber Befriedigung bes Thätigfeitstriebes ift, tann, und zwar recht bald, zur Gewohnheit werben. Hat in einem Gebiet einmal die Räuberei recht begonnen, so wird fie längere Zeit fortgesetzt und oft mit erschreckenber Promptheit

zu Ende geführt. Ein Bolf, das sich an diese Art der Thätigkeit mit Erfolg gewöhnt hat, sucht Stock um Stock, Stand um Stand ab, und wird nur durch einen absichtlichen, seinen eigenen Haushalt schwer störenden Eingriff von Seite des Besitzers hievon abgelenkt. Wird ihm z B. plötlich die Königin entrissen (entweiseln) oder wird es selber seindlichen Angrissen ausgesetzt (sehr große Fluglück) oder wirft man ihm eine Hand voll Sägespähne in seinen Bau, so wird es über der dringenden Erledigung der eigenen Angelegenheit die Offensive ausgeben.

9) Auch in ber Deponierung ber Borrate zeigt ber Bien gewohnheitsmäßiges Borgehen, er raubt nur angezehrte Zellen im Stocke aus, und füllt teilweise angefüllte Zellen gänzlich, weil nur lettere bas gewohnheitsmäßige Bilb zeigen; so erklärt es sich, baß mir einst Waben letterer Art hinter bem Fenster nicht ausgeleckt, wohl aber weiter gefüllt wurden.

10) Auch beim Erftellen bes Babenbaues zeigt fich bie Dacht ber Gewohnheit, benn eine einmal begonnene Richtung ber Wabentafeln wird ohne ftorendes Ginfchreiten anderer nicht abgeandert und wir wirfen ja in diefer Sinficht bestimmend auf ben Bien ein, indem wir ihm Richtwachs in feine Bohnung befestigen. Db wir auch bas übermäßige Bruten auf Diefes Ronto fegen durfen, moge babingeftellt bleiben, immerbin bietet eine febr große ober gar ju große Brutmabe weit eber bie Gefahr, in biefer Sinficht zu weit zu geben. Wenn importierte Bolter italienischer Raffe im Nachwinter gu fruh mit bem Brutgeschäft beginnen, fo fpielt biebei auch wieder die Macht ber Gewohnheit mit. Denn jedes Land erzieht vermöge feiner tonftanten naturlichen Berhaltniffe die Gigenichaften feiner Tiere; im fonnigen Guden beginnen die Bienen frube gu bruten, fie thun's zuerft gewohnheitsgemäß auch bei uns. Der bentenbe Bienenguchter erfennt hieraus die Gefahr bes Importes folder Bolter im Berbft; im April bergebracht, haben wir bis gur fünftigen Überminterung eine Generation, die unter unfern Berhaltniffen entstanden, fich ichon mehr biefen anpaßt.

- 11) Aber auch ans Nichtsthun, an träges Innensiten, kann sich der Bien gewöhnen. In Sommern mit tagelangen Regenperioden (96er) liegen die ältern Arbeiter oft hausenweise in den entfernteren Wabenpartien und verharren nach 1-2 Tagen Sonnenschein in dieser Stellung, ohne sich zu rühren; längere Zeit vorgelegene Bienen bleiben trot Übersetzt, gelegentlich noch einige Zeit an der Stelle, freilich mögen hiebei oft auch andere Ursachen mitwirfen.
- 12) Es ist bekannt, daß nach mehrwöchentlicher Beijellofigkeit der Bien sich so sehr an diesen Zustand gewöhnt, daß er jede beigegebene Königin absticht; eine deutliche Lehre, sich früher in betreffender hinsicht zu vergewissern.

Ebenjo gewöhnt sich die Gesellschaft der Bienen an einfallende Tageshelle, so daß sie nach furzer Zeit bei unverhüllten Fenstern ganz ruhig weiter arbeiten, ja selbst über dem im Babenraum plazierten elektrischen Licht sollen nur anfänglich die überraschten Insassen verdunte Gesichter gemacht haben.

Aus all bem Angeführten ersehen wir, welch' wichtige Rolle die Macht ber Gewohnheit auch beim Bien spielt. Wir werden darum in unserer Praxis im Bienenstand nicht unterlassen, biese uns nutbar zu machen, wo und wann sich Gelegenheit hiezu bietet oder aber den Bien absichtlich abzulenken, wenn sie in schädigender Art sich zeigen will.

R. Gölbi.



### Bienenstand

von Berrn R. Gifenlohr, Botel Benfion, Davos-Blag.

ein "Bieneuheim", dessen Außere Ansicht, Grundriß und Querschnitt nachstehend zu finden ist, wurde im Frühjahre 1893 durch Hrn. Andr. Meisser, Bienenschreiner in hier, erstellt, cbenso in dem folgenden Jahre nach und nach sämtliche Stöcke und Mobilien im Innern.

Die längliche Form bes Standes wurde durch die Terrainbeschaffenheit bedingt, er liegt auf ber Sohe eines etwas steil gegen den Bahnhof Davos-Plat absallenden hügels.

Die Bienen haben freien Ausstug nach Sübosten und Sübwesten auf die blumenreichen Wiesen des Thales. Auf der Nordseite des Chastets besinden sich Gartenanlagen, als willtommener Zufluchtsort für die Schwärme. Gegen Nordosten schützt ein in einer Entfernung von ca. 20 Meter gebauter breiter Stall vor dem Nordwind.

Das Bienenhaus ift warmhaltig erstellt in boppelter Wandung, biefe, jowie ber Raum zwischen Baltenlage über bem Pflasterplafond haben Sägmehlausfüllung, unter bem Boden ift Schlackenauffüllung.

Um die Warmhaltung zu tompletieren, stelle ich im Winter zwischen Fenster und Fensterlaben, sowie zwischen Thure und Vorthure diche Seegrasmatraten. Der Raum zwischen ben Beuten und Bienenhauswand, sowie zwischen ben Beuten selbst ist mit Holzwolle ausgefüllt. Auf bem

Dedbrett ber Stöde befinden fich 6 cm bide gepregte Strohmatten und 3wischen Fenster hinter bem Brutraum und Thurchen ein Seegrastiffen.

Alle biese Vorsichtsmaßregeln, die manchem Vienenzüchter wohl allzu strupulös erscheinen mögen, traf ich mit Rücksicht auf die enormen Temperaturschwankungen unseres Hochgebirgsklimas. Greller Sommenschein im Winter wechselt oft rasch mit Kälte die 37° Celsius unter Null. Dazu tomnut noch, daß die Vienen oft während voller 4—5 Monate eingeschlossen sind, während welcher Zeit die Witterung keinen einzigen Ausflug gestattet. Da heißt es möglichst für Ruhe für die Vienen sorgen und dazu trägt eine gute Isolierung des Vienenkörpers nach meiner Ansicht nicht wenig bei.

Über jedem Flugloch ist ein Karton in abwechselnder Form und Farbe beseistigt, um wegen der etwas langen Ausstellungsfront ein Berfliegen der Bienen, sowie namentlich der jungen Königinnen zu verhüten. Die Fenster sind mit Abflugvorrichtung versehen.

Der innere Raum macht es möglich, fämtliche kleineren Arbeiten an ben Stöden, bas Honigichleubern 2c. baselbst vorzunehmen.

Erot starfer Jnanspruchnahme durch mein Geschäft erlaubt mir boch die Anzahl ber Stöde (im Maximum 36 Kaften — und 6 Korbvöller), namentlich aber das gewählte System derselben, alle Operationen und Arbeiten, die die Bienenzucht mit sich bringt, allein, meist ohne Hilfe, in ganz kurzer Zeit auszuführen.

Auf letteres übergehend, so wählte ich das Blätterspstem auf Aurraten des herrn Jost, Bienenzüchter in Schmitten (Prättigau), früher in Seewis, mit Brutrahmenmaß von 38 cm Breite auf 31 cm höhe und Behandlung von hinten. Der Honigaufsat hat Schublabenform '/s Größe der Brutrahmen in gleicher Beise wie herr Pfarrer Sträuli in Scherzingen den Aufsat seines Dadant-Alberti-Kasten tonstruiert hat. Genanntem herrn verdante ich diese außerordentlich praktische Neuerung, wie auch viele wertvolle Winte für Behandlung und Konstruttion der Kasten, deren nähere Beschreibung er in seiner Schrift "Der pavisson-jähige Dadant-Alberti-Vienenkasten", Verlag von J. Huber in Frauenseld, dargesegt hat.

Diese Schubladen setze ich im Sommer wie im Binter, mit ben bisponiblen leeren Honigrammen versehen, in zwei Kolonnen übereinander, wie aus bem Grundriß e hervorgeht, unten und oben mit einem Chasseabeilles-Brett abschließend; so ersetzen sie mir einen Babenschrank.

Es erubrigt mir nur noch, breier nener Gerate, bie ich in Gebrauch genommen habe, zu erwähnen:

(1 1) Den Gerftungschen Futterballon. In das Deckbrett jeden Stockes schnitt ich runde Öffnungen von 10 cm im Durchmeffer, in



Fig. 1.



Dureichnitet: a. Beide; al. Geod mit Teegrakfijen um geprester Strodbecke im Winter; b. Waglpot; a. Abeerichenite ifer Brutmaben ic.; d. Gerftungliche ballons in deet Reiben gwischen danten Laten untergald Pfelow angebrache; a. Efrich mit Zugangsthure als Raum für Rahmenholz, Rahmen ic.

welche fonische Dedel eingepaßt find. Auf diese Öffnungen setze ich einen vieredigen Klop mit Futterteller und in diesen den gefüllten, umgestülpten Ballon. Die Fütterung erfolgt so direkt über dem Brutrahmen langsam, ohne die Bienen aufzuregen und kann Tag und Nacht sortgesetzt werden. Räuberei ist vollständig ausgeschlossen.

- 2) Der elettrische Schwarmmelber von Herrn G. Burgin n. Co. in Lieftal. Denselben nahm ich zum ersten Mal diesen Sommer in Gebranch; ba ich die Bersuche noch nicht abgeschlossen habe, so erlaube ich mir kein Urteil darüber. Bei breitem Flugloch dürften kleinere Nachschwärme benselben kaum in Funktion setzten.
- 3) Und num last not least erwähne ich eines sehr einsachen Apparates, zum Emporwinden der Honigauffähe bestimmt, welchen mein Bienenschreiner, herr Andr. Meisser, hier tonstruiert hat. Mit der größten Leichtigfeit winde ich mit dieser Vorrichtung in der III. Etage, auf der Leiter stehend, zwei die drei Volle Honigsichubladen sentrecht über dem Stod in die Höhe, taum, daß es die Bienen gewahr werden und schiede entweder eine weitere Schublade mit leeren Honigrähmchen unter, oder beim Abräumen ein Chasse-abeilles-Brett und lasse saches alles geschiedt allein in wenigen Setunden ohne Hise. Ein Apparat genügt für säntliche Kasten.

Schabe, bag man die Borrichtung diesen Sommer nicht viel anwenden tonnte; immerbin durfen wir in unserer höbe im Bergleich mit den Ersträgnissen dieses Jahres ans manchen Teilen des Flachlandes zufrieden sein. Schwärme fielen viele hier, doch zu spät, die meisten in der ersten hälfte Juli, einzelne sogar gegen Ende August noch.

Co hatte ich in Bild und Wort ben verehrten Lefern unserer lieben "Blauen" mein Bienenheim vor Angen geführt, wogn ich von herrn Rebattor Gölbi in liebenswürdiger Weise aufgefordert wurde.

Mancher, ber mahrend bes langen Winters an der Erstellung eines Bienenhauschens planiert, wird vielleicht dieses oder jenes verwerten können, anderes wieder besser machen, als ich that. Darum hier wie überall: "Prüfet Alles und das Beste behaltet." Refientobr.



### Ein billiger Bienenkaften

und doch vollkommen zweckbienlich erseichtert bem Korbimker ben Übergang zum Mobilban und begünstigt eine namhafte Erweiterung vorhandener Bienenstände. Benn der Borstand des Bereins schweiz. Bienenstreunde sich bemüht hat, eine Firma zu gewinnen, die en gros einsache Kasten liesert, so will er damit dem Kleinhandwert den Berdienst nicht schwassen, gegenteils: Sind die bloßen Kasten, wie sie die Fabrik liesert, auf dem Platze, dann kann jeder Schreiner oder Zimmermann mit Leichtigkeit alles übrige aussühren, einen flotten Bauernstand konstruieren nach Unseitung des "Bienenwaters", oder benachbarter Stände.\* Ber über Winter selber das sertig bringen will, der bestellt natürlich die Kasten mit Zuthaten: 3 Fensterrahmen — Deckbrettchen — Tragleisten und Schlüßteil. Diese Sächelchen sestnagen ist "Gätterlarbeit" sür Mußestunden, wie sie der Winter bringt. Die Fensterrahmen sind nicht verglaset, und empfehlen wir überhaupt kein Glas, sondern nicht zu seines Sieb, das bei jedem Spengler erhältlich und mit breitspsigen Nägeln besesstigt wird.

Dies Fenster vereinsacht die Einwinterung — die Bereinigung — und das Wandern. Und gerade des Wanderns wegen sesen wir großen Wert darauf, daß der Kasten gut gezinkt und ziehen auch aus andern Gründen den Einzelkasten den Mehrbeuten vor. Über die Bedeutung des Wanderns im Flachsande folgt mehr in einer der nächsten Nummern.

Sofern zahlreiche Anmeldungen den Beweis erbringen, daß diese Bermittlung begrüßt wird, sollen auch andere Kastenspsteme vermittelt werden. Man beachte ja den Anmeldetermin; Schluß: 15. Ranuar.

Rramer.



### Bur Bebung der Korbbienengucht.

s beschleicht mich immer ein so ganz eigentümliches Gefühl, wenn ich baran benke, wie hauptsächlich in ben letztverstoffenen zehn Jahren so viel über Bienenzucht gesprochen und geschrieben worben und wie bies alles fast ausnahmslos nur bem einen Ziele galt:

<sup>\*</sup> Siebe auch Rr. 12 ber "Blauen" 1892 und Rr. 4 1893.

Förberung bes Mobilbaues. Nach all biefem tonnte man versucht werben, gu glauben, es liege bas Beil ber Bienengucht einzig und allein im beweglichen Bau und ber Imter nach altem Schrot und Rorn mit feinen Korbvölfern mare fo gang und gar auf bem Bolgwege und für die rationelle Bienengucht unrettbar verloren. Allerdings ift es richtig, bag bie Erfindung und Berbreitung bes beweglichen Baues manches Duntel erhellt, über manche Frage Aufschluß erteilt und bie rationelle Bienengucht machtig geforbert hat, aber auf ber anbern Seite barf auch nicht verschwiegen werben, baf burch bie einseitige Bevorzugung bes Mobilbaues gerabe berjenige Teil ber Bevolferung, fur welchen bie Bienengucht am paffenbiten und notwendigften, diefem Nebenerwerbszweig entfremdet worden ift. Früher mar bie Bienengucht fast nur in ben Sanden ber Bauern - wovon bie jum Teil heute noch vorhandenen Geftelle und Laben an ben Bauernhäufern Beugnis geben - welche biefelbe neben ihren andern Arbeiten besorgten und beren Betrieb ihren Berbaltniffen angemeffen, einfach und billig, wenig zeitraubend eingerichtet war. Wohl war bei biefem alten Rorbbetrieb nur felten ein erfledlicher Ertrag vorhanden, aber es mar eben auch bas Unlegefapital gering und bie Betriebstoften taum in Betracht fallend. Bas am meiften ben Landwirt bestimmen muß. Bienen gu halten, bas ift ber Umftand, bag bie Biene bei ber Befruchtung ber Bluten eine große Rolle fpielt.

Weit davon entfernt, die großen Borteile der beweglichen Wabe an ihrem richtigen Plat zu unterschätzen, muß doch zugegeben werden, daß ichon manch einer die Imferel im Mobilbau versucht, der nachträglich dann zur Einsicht gekommen, daß ihm eine andere Methode besser gedient. Und dann alle die vorhandenen Kordvölker, die heute jedensalls noch die Mehrzahl der Stöcke ausmachen, haben diese denn gar tein Anrecht auf Berschstigung? Fast hätte man dies nach dem Berhalten vieler Fachschriften in den letzen Jahren annehmen können. Hier ist der Punkt, wo die meisten Vienenzeitungen, die Bereine und nicht zum mindesten auch die Wanderlehrer für Vienenzucht einieben müssen, um einen, wenn auch unabsichtlich begangenen Mißgriff wieder gut zu machen.

Bwar wird niemand wünschen wollen, daß die alte Korbbienenzucht mit ihrer vom Großvater her ererbten Betriebsweise ihre Auferstehung feiere, aber zum Wohle der bienenhaltenden Landwirtschaft treibenden Bevölterung, wie zur Ausbreitung einer rationellen Bienenzucht überhaupt, ist es am Plate, daß auch der Korbimterei die ihr gebührende Aufmertsamteit geschenkt und sie auf einen Standpunkt erhoben werde, auf dem sie bei weniger Arbeit und Zeitanspruch betreff Rendite neben der Kastenbienenzucht sich zeigen darf.

Die Korbbienenzucht ist verbesserungsfähig und die hieran verwendete Mühe wird sich reichlich lohnen. Es hat zwar in der letzen Zeit ein erfreuliches Streben in dieser hinsicht sich geltend gemacht und schöne Ersolge sind bereits zu verzeichnen, aber noch bleibt ein weites Feld der Thätigkeit in dieser Beziehung offen. Es wird baher nur angezeigt sein, wenn auch unsere liebe "Blaue" die hebung der Korbbienenzucht in etwas vermehrter Beise sich angelegen sein läßt.

Wenn aber die Bestrebungen von Erfolg sein sollen, so ist vor allem nötig, daß auch die Korbimker selber der Sache gewogen sind, daß sie einsehen, daß ihre bisherige Betriebsweise nicht mehr zeitgemäß und daß sie den ihnen dargebotenen Belehrungen ein williges Ohr leihen. Dann werden sie auch die schweiz. Bienenzeitung, die im kunftigen Jahrgang eben auch der Hebung der rationellen Korbbienenzucht sich widmen will, als Bermittlerin dieser Berbesserungsvorschläge freudig begrüßen und als Abonnenten dem großen Kreis der Leser beitreten.



# Kus dem Sagebuch eines Korbbienengüchters.

2) Wollen wir Kasten ober Körbe? Beibe Wohnungen sind gut, wenn sie richtig konstruiert und die darin befindlichen Lölker zweckentsprechend behandelt werden. Gewiß ist, daß ein gewandter Kastendienenzächter größere Ernten erzielen kann, als ein Korbimker; dabei darf aber nicht vergessen werden, daß erstere Betriebsart größere finanzielse Mittel und mehr Zeitauswand erfordert und eben aus diesen Gründen möchte ich speziell für den Bauernstand der Korbbienenzucht das Wort reden.

Wie oft ergreift uns aber ein wehmutiges Gefühl, wenn wir im Obstgarten versteckt, einen ausgestorbenen ober verwahrlosten Bienenstand sehen. Fragen wir den Sigentümer nach der Ursache, warum er keine Bienen mehr halte, so muß Wind und Wetter, Regen und Kälte an all dem Unheil schuld sein; er selbst aber wird nicht gewahr des Balkens in seinem eigenen Auge. Er kann oder will es nicht einsehen, daß sein einst so präcktiger Stand infolge törichter, knauseriger Behandlung dem Verfall anheinigefallen.

Welches sind denn die häufigsten Ursachen, die beitragen, daß so mancher schöne Immenstand heute entwöllert dasteht, ein redender Zeuge vergangener bessere Tage? Bevor ich auf Behandlung dieser Frage eintrete, bemerke ich zum voraus, daß ich in erster Linie die Bauern-Korb-inumenstände im Auge habe.

- a. Sollen die Bienen gebeihen, so ist es in erster Linie erforderlich, daß man sie in zweckmäßige Wohnungen einlogiert. Kleine Körbe, d. h. Körbe mit unter 30 l Inhalt, sind verwerflich, weil sich in einer solchen Pubelmüge feine großen Völker entwickeln können, und nur große Völker können Großes leisten. Auch sollen die Körbe von solider Konstruktion sein und etwa 6 cm dick Wandungen besigen; damit nicht die äußern Temperaturschwankungen nachteiligen Einfluß auf das Leben und Wirken der Völker ausüben können. Ob dann in bieser oder zener Korbart gewirtschaftet werde, erachte ich als Nebensache, wenn nur die Wohnungen obgenannten Ansorderungen entsprechen; für ungere schweiz. Verhältnisse möchte ich am liebsten den Zilinderforb (Volkerkorb) oder den verbesserten Glockentorb empfehlen.
- b. Damit die Strohförbe vor Näffe geschütt werben fonnen, muffen sie in einem zweckmäßig eingerichteten Bienenhause stehen, wobei besonders zwei Bunkte wichtig sind:
  - a. daß die Bodenbretter horizontal aufliegen und
  - b. bag bie Rorbe von hinten behandelt werden fonnen.

Rein Prunt, feine Berzierungen find notwendig, aber fauber und nett folls vor und in dem Säuschen aussehen. Welch einen bemühenden Eindruck macht nicht ein verlotterter, halb dachloser Bienenstand auf jeden Beschauer! Ja, dies sind nicht Heimstätten für unsere Bienen, sondern sind Afple für Spinnen und Wachsmotten.

Bei den alten Korbwohnungen sind die Fluglöcher noch meistens in den Korb eingehauen, statt daß sich dieselben im Bodenbrette befinden. Auch ist die Flugöffnung fast immer zu klein; die heintehrenden, schwer befrachteten Sammler müssen zu lange vor der Thüre warten, die ihnen Einlaß gewährt wird; es geht Zeit verloren, und hier ist die Zeit wirklich Gold. Bählt die schönen Flugtage bei reichlicher Tracht während eines Sommers, und ihr werdet mir beistimmen, daß es deren nur eine verhättnismäßig kleine Zahl gibt. Ein weiterer Nachteil besteht auch darin, daß sich in solchen Stöcken im Sommer eine zu hohe Temperatur entwicklt, daher das überaus häusige Vorhängen. Darum fort mit dem Lehmpflaster, die Thore macht weit; Licht, Lust und Play will der Bien bei seiner Eingangspforte.

Bar oft wird geflagt, daß die Auffate im herbft leer abgenommen werben muffen. Ja, mein Lieber, auch bier ifts gewöhnlich beine eigene

Schuld. Die Auffate find zu fpat gegeben worden; die obern Teile ber Brutwaben waren mit verbedeltem Honig vollgepfropft, warum sollten benn die Bienen noch mehr sammeln? Man täusche sich ja nicht und glaube, der Bien sammle für ben Buchter, nein, er sammelt um seiner selbstwillen, um seine eigene Existenz weiterhin zu sichern.

Bas das Auffeten selbst anbetrifft, so wird es in der Regel nicht mit der nötigen Sorgfalt ausgeführt. Mutterstod und Aufsat sollten dicht und innig mit einander verbunden sein. Ob man fleine Körbe, Glassslocken oder Kästchen aufset, immer sollen allfällige Öffnungen gut verstopft werden, damit weder Licht noch Luft in den Stock eindringen fann. Vorteilhaft ist es natürlich, wenn man ausgebaute Aufsätz geben fann; im andern Falle sollten diese wenigstens mit Kunstwaden oder Waden-anfängen möbliert werden. Doch versahre keiner, wie ich es dies Jahr in M. angetroffen, wo ein alter Imter Waden freuz und quer in die Aufsätz eingestebt. Die Biene ist für eine "Lehre" danfbar, aber nur dann, wenn die Wadenabstände genau dem Naturbaue entsprechen, d. h. 35—38 mm Abstand (von Mitte zu Mitte gemessen) ausweisen und schön lotrecht und parallel hängen.

Wann, wo und wie viel Honig darf geerntet werden? Als wichtigster Grundsatz gelte hier: Ernte aus den Anflätzen, den Honigmagazinen, aber schneide niemals Honig aus dem Brutraume, es sei denn, daß das Bolt kassiert werden müßte. Der Brutraum sei dem Korbimker ein unantastbares Heiligtum, an dem, natürlich nur so lange ein Volt normal ist, nichts herungebotkert werden soll. Wie gedankenlos handelt derzenige, der, um ja das letzte vermeintlich überflüsse Tröpssein Honig zu gewinnen, den schönen, reinen Wadenbau zerstört, in der Meinung, die Bienen ersehen denselben bald wieder. Ja, ersetzt wird der Bau im nächsten Frühling allerdings, aber statt mit Arbeiterbienenbau werden die Lücken in der Regel mit Drohnenbau ausstaffiert. Statt Arbeitern werden dann im Frühling und Sommer Faulenzer groß gezogen, statt Sammlern, Berzehrer, Tagediebe. Darum lasse den Bienen den Brutraum underrübrt, er träat dir arbsere Zinsen ein.

Gewöhnlich findet die Honigernte bei den Korbimtern zu spät statt. Bur Beit der Beinlese, also Mitte Oktober erst ernten ist ein zweischneibiges Schwert. Der Bien glandt sich für den Binter eingerichtet zu haben, und nun kommt sein undarmherziger, kurzssichtiger Meister und macht ihm einen Strich durch die sorgfältig überdachte Berechnung. Müssen die Borräte noch ergänzt werden, so ist es hiezu viel zu spät, das dargereichte Futter wird vielleicht der niedern Temperatur wegen gar nicht genommen, oder aber kann nicht mehr am richtigen Ort plaziert und ver-

arbeitet werben. Beim Bemeffen ber Nahrungsvorräte für ben Winterfei nicht tnauserig; die Bienen geben haushälterisch mit ihren Borräten um, und nur wenn bas Bolt im Überflusse lebt, tann sich im Frühling ber richtige, rege Schaffensgeist und Gifer entwickeln.

Chrift. Ruebi.



# Sum Padant - Alberti - Vienenkasten.

Für die Einwinterung erstelle ich einen sogenannten Spreuteller. Das heißt: ich nagle vier Brettchen von ca. 10 cm höhe und 1 cm Dicke quadratsörmig zusammen und überziehe sie unten mit Emballage, indem ich den letztern mit kleinen Tapeziernägeln auf die untere schmale Seite der Brettchen uagle, wie? wird seder bald selber merken. Dieser Spreuteller wird auf das Deckbrett gelegt und zwar nicht auf die dem Deckbrett ausgenagelten Leisten, soudern zwischen diese Leisten hinein, so daß die Emballage direkt auf dem Deckbrett ausstegenagelten kinein, so daß die Emballage direkt auf dem Deckbrett ausstegen Der Spreuteller muß asse was kleiner sein als das Deckbrett. Es entsteht so von Kasten zu Kasten zwischen diesen Spreutellern, sowie auch zwischen Spreuteller und Kavillonwand eine hohle Gasse. Diese Gassen werden alle mit Werg oder Moos oder Holzwolle oder Emd mehr oder weniger ausgefüllt.

Auch für den Fall, daß ein Deckbrett nicht luftdicht auf dem Brutraum aufliegen sollte, kann so ein den Bienen während des Winters gesährlicher Zug absolut nicht entstehen, b. h. es gehört noch etwas dazu.
— Ich habe diesen Winter allen meinen Dadaut-Alberti-Bienenkasten den Thüringer Luftballon aufgesetzt gelassen in Berbindung mit dem Spreuteller. Um das möglich zu machen, schneide ich mit der Schere in die Mitte der Emballage, der also den Boden des Spreutellers bildet, eine runde Öffnung, welche mit dem Zisinderchen des Plattentellers korreipnodiert. Ich hänge also zuerst das Plattentellerchen in die 8 cm große runde Öffnung im Deckbrett und seze endlich das Glas in den Plattentelleraparat durch die Öffnung in der Emballage hindurch. Ist das gesichehen, so umwickle ich den Glasballon dis gut auf halbe Höhe mit Werg und fülle den Spreuteller mit Haferspreu, Sägespänen, Torsmull

oder feiner Holzwolle. Diese Stoffe gestatten keinen Zug, saugen aber bie von den Bienen ausgeschwigte Feuchtigkeit auf und bewahren die Waben vor Schimmel.

Der Werg um den Glasballon berum (bei Unwendung von Solzwolle nicht nötig) geftattet ben lettern wegzunehmen, ohne bag bie Spreu in Die Offnung bes Tellerapparates fällt, mas auch bann nicht geschieht, wenn man den Spreuteller famt Inhalt, b. h. ohne Glasballon wegnimmt. - Die abgeanderten Tellerapparate, wie ich fie fruber beschrieb, find bis jest nicht zu erhalten gewesen; ich habe infolgebeffen die Blechhülfen (bie äußern) beibehalten, aber bis auf 2 cm Bobe abnehmen laffen. Die Emballage bes Spreutellers wird also in ber Mitte um 2 cm über bas Dechrett emporgehoben, was die Berdunftung nur beforbern fann. Sollten bie beiben "Drahttuchftude" in ben beiben hintern Offnungen im Dedbrett propolifiert fein, fo erfett man fie durch frifche, ober läßt bas Ritthars an einer Flamme verbrennen und fest fie wieder ein. - Man fonnte natürlich biefen Spreuteller in eine Matrage verwandeln baburch, bag man ibn auch oben mit Emballage überzöge. Allein bann fonnte man mit dem Thuringer Luftballon nicht füttern, ohne die Matrage jeweilen zu entfernen. Dit meiner Ginrichtung tann ich im Frühling mahrend Regenperioden, namentlich auch Baffer barreichen burch ben Spreuteller hindurch. Babrend bes Sommers ichichte ich biefe Spreuteller unter ber erften Etage meines neuen Bienenhauses in ber Beife aufeinander, daß ich je zwischen zweie eine Zeitung lege. Die Spreu bes untern Tellers bleibt dann beim Wiederwegnehmen nicht an der Emballage bes obern hängen.

2) Wenn man Nachts mit einer Belolaterne, ober also überhaupt mit einer Laterne, die hinter der Flamme einen ordentlichen Scheinwerfer hat, in die Wabengaffen des Brutraumes hinein zündet, so kann man den ganzen Winter über genau sehen, wo und wie der Bien sitzt.

3. Sträule.



Liu- und Ausfuhr von Dienen, Dachs und Sonig

| urbs                   | Bertunfte:            |             | Cinfuhr     |                        |       | Ausfuh      | ۳                     |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|-------|-------------|-----------------------|
| Gebrauchs<br>tarif Ar. | ober Bestimmungeort   | Menge       | Wert<br>Fr. | Mittel-<br>wert<br>Fr. | Menge | Wert<br>Fr. | Mittel<br>wert<br>Fr. |
| 1                      | 2                     | 3           | . 4         | 5                      | 6     | 7           | 8                     |
|                        |                       | @tud        |             | p. Stúd                | Stúd  | 1           | p. Stüc               |
| 667                    | Bienenftode, gefüllt. |             |             |                        |       |             |                       |
|                        | ( Deutichland         | 61          | 1.098       | 1                      | 473   | 6,785       | 1484                  |
|                        | Ofterreich            | 736         | 13,218      |                        | 56    | 815         | 1455                  |
|                        | Granfreich            | 281         | 5,112       | 18                     | 185   | 2.747       | 1483                  |
|                        | Atalien               | 101         | 1.818       |                        | 39    | 301         | . 771                 |
|                        | Ubrige Länber         | 1           | 18          | -                      | 41    | 1,536       | _                     |
|                        | Total 1895/96 .       | 1,183       | 21,294      | 18                     | 724   | 12,184      | 1585                  |
|                        | ,, 1894,95 .          | 1,891       | 31,038      | 18                     | 549   | 9,192       | 1674                  |
|                        | Differeng 1895/96     | - 708       | - 12.711    | -                      | +245  | +2.992      | -                     |
|                        |                       | q. n.       |             | par. q. n.             | q. n. | 1           | par. q.               |
| 684                    | Bade, ausichließlich  | Cerefin.    |             |                        |       |             |                       |
|                        | 1 Deutschland         | 603         | 211,050     | 350                    | 40    | 8,582       | 215                   |
|                        | Diterreich            | 582         | 87,030      | 150                    | 3     | 500         | 167                   |
|                        | Frantreich            | 137         | 17,950      | 350                    | 6     | 1.271       | 212                   |
|                        | Stalien               | 151         | 19.075      | 325                    | 9     | 1,393       | 155                   |
|                        | Ubrige ganber         | 77          | 23,912      | i                      | - 18  | 175         | _                     |
|                        | Zotal 1895/96         | 1,550       | 419,287     | 270                    | 58    | 11,921      | 206                   |
|                        | Total 1894/95         | 1,647       | 394,765     | 240                    | 39    | 7.732       | 198                   |
|                        | Differeng 1895/96 .   | <b>—</b> 97 | + 24,522    | -                      | +19   | +4.189      | -                     |
| 421                    | Bonig.                |             |             |                        |       |             |                       |
|                        | ( Deutschland         | 78          | 10,140      | 130                    | 35    | 7.858       | 225                   |
|                        | Franfreich            | 410         | 14,690      | 109                    | 45    | 10,359      | 230                   |
|                        | Stalien               | 388         | 32,980      | 85                     | 13    | 2,409       | 185                   |
|                        | Central-Amerita       | 1,159       | 81,130      | 70                     | _     | _           | -                     |
| 1                      | Chile                 | 813         | 52,845      | 65                     | _     | _           | -                     |
| (4                     | Ubrige Länder         | 143         | 11,190      | -                      | 44    | 9,466       | -                     |
|                        | Total 1895/96         | 2,991       | 232,975     | 7789                   | 137   | 30,092      | 220                   |
|                        | Total 1894/95         | 2,594       | 180,678     | 6900                   | 137   | 31,202      | 228                   |
|                        | Differeng 1895/96     | + 397       | + 52,297    | _                      |       | - 1.110     | -                     |

Die verminderte Einsuhr von Bienenstöden gegenüber dem vorigen Jahre ist dem gesegneten Schwarmjahre zu verdanten. Die beachtenswerte Summe von Fr. 12,000 für Aussuhr von Bienenstöden wird größteuteils nach dem Tessiu gessossie sein. Die mächtige Einsuhr von Wachs ist wohl nicht allein auf Kosten der Kunstwabensabrikation zu notieren, es sind auch andere Industrie- und Gewerbszweige auf fremde Ware angewiesen. Befremdend ist die Erscheinung, daß wir unfer so vorzägliches Wachs billiger nach dem Austand verkaufen, als wir solches vom

Austand beziehen.\* Beim Honig ist hierin jedoch das Gegenteil der Fall und zwar bezahlen uns die Auständer dreimal mehr per kg als wir für fremde Honige, ein schlagender Beweis für die Bortrefflichkeit und den guten Auf unseres Bienenhonigs. Mag die Einsuhr auch eine so bedeutende Summe erreichen, so müssen wir nicht vergessen, daß der Berbrauch der Konditoren und Kunsthonigfabrikanten ein bedeutender ist. Diese schauen eben nur auf die billigen Preise und bekümmern sich, mit wenigen Ausnahmen, um die einheimische Produktion gar nichts. — Man könnte kreilich durch hohe Eingangszölle die Einsuhr etwas ins Stocken bringen, aber nach eingezogenen Erkundigungen müsten wir bei einem solchen Borgehen riskieren, daß der schweiz. Bäcker und Konditoren-Verband energisch dagegen austreten würde, und wer dann bei solchen Gelegenheiten mehr Berückstitigung sindet, das wissen wir Urproduzenten schon längst.

3. Theiler.



### Apistische Monats-Rapporte.

#### Robember.

Neblig, fencht, regnerisch, tühl, unfreundlich! so lauten die Novemberzensuren der meisten Berichterstatter. Und doch waren der Regentage nirgends gar viele, und die Niederschlagsmenge überall unbedeutend, die Schlußdestade geradezu trocken und vorwiegend hell. An der Spige derer, die dem November eine gute Note erteilen, marschiert Davos: "So ganz nach Bunsch, meist klarblauer Himmel, anfangs hübsich warm, um die Mitte eingeschneit, Schluß kalt, aber schön!" Ihm nahe kommen Flanz und Zweisimmen. "Vorherrschend gut" taxiert auch Interlaten den November.

Die erste Schneebede, die um bie Mitte über Nacht auch die Boben bes Flachlandes erreichte, schwand rasch wieber.

Der Temperatursturg ber letten Defabe brudte bas Monatsmittel gang bedeutend herab.

Flugtemperaturen traten anfangs vielorts ein, und hie und ba fehrten fogar noch Bollenträgerinnen beim.

<sup>\*</sup> Dber ift's frembes?

#### November - Rapport.

|                           | 1.         | Temperatur<br>Minimum Marimum |            |      |        |    |        | Ronjum    |           |           |           |         |  |
|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|------|--------|----|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
|                           | '          | Defab                         |            |      | Defade |    | Hel    | per       | Deta      | be        | 7         | 퍨       |  |
| Profession and the second | 1          | 2                             | 3          | 1    | 2      | 3  | Monate | 1         | 2         | 3         | Lotal     | Nuntane |  |
| Davos                     | -6         | _ 9                           | -14        | + 16 | ± 19   | +6 | 1+1,3  | gr<br>300 | gr<br>150 | gr<br>130 | gr<br>580 | 9       |  |
| St. Beatenberg            | -3         |                               | - 8        |      | 5      | 2  | +0     | 400       | 100       | 400       | 900       |         |  |
| 3weisimmen Schw.          | -6         |                               |            |      | 5      | 3  | +0,1   | 200       | 200       | 300       | 700       |         |  |
| Blatt                     | ı v        | -                             | 10         | ' '  |        | "  | 1 0,1  | 200       | 200       | 300       | 700       |         |  |
| Dochgrath .               | -5         | -6                            | -10        | + 7  | 3      | 1  | -1,8   | 320.      | 200       | 400       | 920       | li      |  |
| Erogen                    | 1          |                               | - 7        |      | 6      | ō  | +0,4   | 250       | 50        | 110       | 410       |         |  |
| Dreilinben                | -6         |                               | -12        |      | 3      | -1 | 1      | +110      |           | 150       |           | _       |  |
|                           |            |                               |            | '    |        |    |        | +150      | 60        | 200       | 110       | I_      |  |
| Überftorf                 | -2         | -3                            | - 6        | + 7  | 5      | 3  | +0,8   | 400       | 350       | 300       | 1050      | 4       |  |
| Ilanz                     | -4         | -6                            | -12        | +14  | 8      | 4  | +1     | 260       | 170       | 400       | 830       | 8       |  |
| Rappel                    | -4         | -5                            | - 9        | +10  | 6      | 3  | +0,2   | 250       | 100       | 200       | 550       | 3       |  |
|                           |            |                               |            |      |        |    |        | 250       | 100       | 250       | 600       |         |  |
| Rerns                     | -3         |                               | - 9        |      | 4      | 3  | -1     | 150       | 40        | 100       | 290       | 2       |  |
| Jelisberg                 | -5         | -4                            | -12        | + 5  | 2      | 2  | -2     | 200       | 250       | 250       | 700       | 0       |  |
| Amfoldingen               | -3         | -1                            | - 7        |      | 8      | 6  | +2,3   |           | 140       | 260       | 400       | 3       |  |
| Wimmis                    | -3         | -3                            |            | +10  | 6      | 3  | +0,2   | 250       | 150       | 350       | 750       | 2       |  |
| Interlaten                | +2         | +1                            | - 3        | +10  | 17     | 6  | +3,8   | 100       | 50        | 240       | 390       | 2       |  |
| Turbenthal                | -6         |                               | -11        |      | 0      | 7  |        | 50        | 100       | 150       | 300       | 3       |  |
| Bern                      | -5         |                               | 8          |      | 4      | 2  | -0,1   | 150       | 150       | 200       | 500       | 4       |  |
| Umfteg                    | +1         |                               | <b>—</b> 5 |      | 9      | 7  | +4,8   | 280       | 200       | 200       | 700       |         |  |
| Anutwil a                 | <b>— 1</b> | 1                             | - 5        | +16  | 12     | 5  |        | 200       | 250       | 350       | 800       | 1       |  |
| b                         |            |                               | . 1        |      |        |    |        | 200       | 300       | 350       | 800       | 1       |  |
| Ballwil                   | -3         | -5                            |            | + 9  | 5      | 2  | -0,6   | 70        | 80        | 100       | 250       | 2       |  |
| Laupen                    | -1         | -                             |            | +10  | 8      | 7  | +3,8   | 700       | 800       | 600       | 100       | 3       |  |
| Retftal                   | 0          | -1                            | - 7        | +11  | 6      | 4  | +1,8   | 40        | 70        | 170       | 280       | 2       |  |
| Biel                      |            |                               |            |      |        |    | 4      | 300       | 200       | 200       | 800       | 5       |  |
| Wigoltingen               | -0         | -2                            |            | +10  | 7      | 5  | +2     | 270       | 200       | 450       | 920       | 2       |  |
| Enge=Bürich               | -1         | 0                             |            | +12  | 8      | 5  | +3,0   | 500       | 400       |           | 1430      | 2       |  |
| Altftätten a              | -2         | -3                            | - 8        | +10  | 10     | 6  | +2,4   | 220       | 240       | 260       | 720       | 1       |  |
| b                         |            |                               |            |      |        |    |        | 320       | 320       | 400       | 1040      | 3       |  |

In den überraschend großen Konsundifferenzen spiegelt sich: Der Unterschied der Waagvölker nach Bolkstärke (Laupen und Enge sind überaus starke Bölker), Standort (Dreilinden und Turbenthal kennen wir schon längst als scheinbar geringste Konsunenten zusolge hygrostopischer Einstüffe) und wohl auch Berpackung.

Die Zahl toter Bienchen, die nach jeder Dekade auf unterlegtem Karton gesunden wurden, war hie und da eine recht beträchtliche. Die in frühern Jahresberichten ausgesprochene Ansicht, daß dies meist Berirrte seien, die sich von der Traube gelöst und in fühlern Regionen erstarrten, sindet wiedernm Bestätigung durch Belebungsversuche. Unter den Toten sinden sich stets solche, die in der warmen Hand wieder erwachen, und gang munter werden. Der Prozentsat Biederwachender ist natürlich um so kleiner, je länger sie am Boden gelegen. Wer täglich diese Versuche wiederschet, kann beinahe alse wieder beleben.

Die Stationen und andere Imferfreunde sind freundlichst gebeten, soweit dies ohne Störung möglich ift, genau festzustellen, ob und wie viel größer der sichtbare Umfang der Bienentraube als der Umjang des Gemülls. Mehrjährige Beobachtungen sagen und: Die Traube ist stetz größer als die Fläche Gemülls. Berichte mit genanen Maßen sehr erwönschoft.



Delegierten-Versammlung des Vereins schweiz. Vienenfreunde am 20. Dezember in Zug.

in gutes Zeichen, daß unser Thema: Organisation des Houigmarktes, ein zeitgemäßes, wenn nach einem so traurigen Zukerjahr, mitten im Biuter 100 Bertraneusmänner von 64 Settionen aus alten Gauen unseres lieben Baterlandes zur Besprechung einrückten. — Neum Vereine entschuldigten ihre Abwesenheit durch
allzugroße Entfernung. Gewiß wird teiner der vielen Teilnehmer sich in
seinen Erwartungen getänscht, seine Reise ins freundliche Zug bereut haben,
das man ihnen so oft entgegengebracht, neuerdings gerechtsertigt. Wir
wolsen nun versuchen, in solgendem die Hantpunkte der Reserate herauszuheben.

1) herr Rramer:

Bir wollen die Bedienung unferer Anubjame verbejfern. Unfere Engros-Abnehmer follten Lieferauten finden, die ihnen in der Menge genügen, b. h. genug honig liefern tonnen, die fleinen Produgenten fammeln fich, übernehmen, gufammen vereinigt, Lieferungsverträge.

Die Qualität unseres honigs soll besser werben durch noch forgfättigere Behandlung, Aufbewahrung, burch gleichzeitige Ernten in gleichartigen Landesgegenden.

Die Gefäße, in benen unfer Produft an bie Abnehmer gelangen foll, muffen muftergultig in Material-Ausstattung fein.

Bir wollen Retlame machen für unfer Produtt. Die Breffe wird im textuellen wie im Suferaten-Teil für ben honigmartt bennit.

Eine eigene Reflame-Rommiffion, zusammengesett aus Bertretern ber Imferschaft, wo die Hauptzentren bes Honigkonsums liegen, soll in rege Funktion treten.

Gine Bentralftelle, die direft unter bem ichweig. Borftand fteht, wird Offerten und Nachfragen vermitteln.

Alls einziges Mittel, Gelb für unfere Reklame zu erhalten, 'dient uns die Schweiz. Bienenzeitung. Die meisten unserer Sektionen haben bloß 20-30 % ihrer Mitglieder, die auf unser Blatt abonnieren; nur ein Berein zählt nabezu 80 %. Der Berein schweiz. Bienenfreunde bezieht, wohl einzig von allen Bereinen, feine Beiträge von seinen Mitgliedern; er unterfützt Kurse und Borträge, beabsichtigt große Summen für Reklame im Honigmarkt zu opfern, darum ist es unsere ernste Pflicht, ber lieben "Blauen" überall, wo Interherzen schlagen, Eingang zu verschaffen, haben ja zudem tausende von Bienenzüchtern aus ihren Zeilen Räte und Winke vernommen, die ihren Ertrag im Vienenstand bedeutend verarößerten.

Salten wir fest an ben Grundpfeilern jedes gedeihlichen Bereinslebens, Die ba beifen;

Regfamfeit, Butrauen, Offenheit und Biederfeit! --

2) fr. Freienmuth machte uns befannt mit den hauptpunften bes Pflichtenhestes für die Filialvereine und was ins Coll und haben ber einzelnen Produzenten einzutragen sei.

Die Filialvereine.

Die Bejchlüffe ber heutigen Berfamulung follen jogleich ben Bienenguchtern wie bem tonfumierenenden Publifum burch die Lotalblätter befanut gegeben werden.

Birfulare sollen ihre Mitglieder zum Abonnement der Schweizerischen Bienenzeitung aufmuntern. Borträge sollen die Mitglieder über Zweck und Mittel unseres neuen Justitutes belehren. Die Kontrollenre für Ernten und Bienenstäude werden instruiert. Es wird der Zeitpunkt der Ernte seitgesetzt, ebenso das Datum, bis wann die Unmelbungen zum Berkauf angenommen werden.

Der Borstand vermittelt bie Anmelbungen an bie schweiz. Bentralstelle, er legt ein Berzeichnis ber Produzenten an. Die Propaganda für ben Honig in ber Lokalpresse ist seine Sache.

Genoffenschafter = (Produzenten=) Pflichten.

Er muß unfere Schweis. Bienenzeitung abonnieren.

Er hat sich ben Fügungen bes Kontrolleurs betreff Ernte und Behandlung bes Honigs zu fügen.

Er macht fich zur Pflicht, alles zu vermeiben, was bem Rufe unferes Honigs ichaben tönnte. (Berbächtigung anderer Jufer, fie feien Vertäufer unreeller Ware 20.)

Rechte.

Er befommt die Kontrollfarte, einen Ausweis vom ichweig. Berein, Berfäufer fontrollierten Sonigs gu fein.

Er tann vertaufen, wann er will, und die Festschung bes Preifes ift feine Sache.

Nur ber Genoffenichafter hat bas Recht, Die schweig. Etifette und bie schweig. Transportgefäße ju begieben.

3) Hr. Theiler, Jos. zeigt an einem Beispiele recht anichaulich, wie ber Borftand eines Filial-Vereins einem Produzenten, ber Gelb nötig hat unter bie Arme greifen kann.

Bienenzüchter A. bringt seinen kontrollierten Honig, 2 q, in das Lokal, das vom Borstand zur Berfügung gestellt wird. Er erhält als Anzahlung resp. als Borschuß 300 Fr., die auf einem Bankgeschäft in B. vom Borskand auf eigene Rechnung zu 4% enthoben werden. Die § 210, 220 und 221 des Obligationenrechts schützen den "Hinterlegenden", sowie den "Borschießenden" und es wird auf diese Art dem Berschlechtern des Honigmarktes durch Berkanf zu Schlenderpreisen der Riegel geschoben.

Die Diskuffion war eine recht lebhafte, inftruktiv, es beteiligten sich hauptsächlich Bienenzuchter an berselben, die schon jahrelang anch im Kapitel Honigbehandlung und Honighandel gearbeitet. Neues wurde nichts gebracht, nur einzelnes etwas unter die Loupe genommen, intensiv beleuchtet. Zum Schlusse der Behandlung dieses Gegenstandes werden mit voller Einstimmigkeit folgende Resolutionen gefast:

- 1) Die außerordentliche Delegiertenversammlung des Bereins Schweig. Bienenfreunde beschließt mit Beginn des Jahres 1897 eine Bentralftelle für den honighandel mit Sit in Zürich zu schaffen.
- 2) Die projettierte Organisation ber Filial-Vereine wird gut geheißen und es erläßt ber schweizerische Vorstand bie nötigen Justrutstionen.
- 3) Dem Borftand ift fur Realifierung bes Projettes ein unbegrenge ter Erebit eröffnet.
- 4) Das Abonnement auf Die Schweig. Bienenzeitung ift für Die Genoffenschaftsmitglieber obligatorisch.
- 5) Der Berein Schweis. Bienenfreunde verspricht fich von der Zentralstelle und ber Organisation bes Bereins nicht nur einen
- befriedigenden Absatz, sondern auch eine intenfive Steigerung der Produktion und erläßt darum an alle Jinker der deuschen Schweiz, auch an die Korbimter die Sinladung zum Anschluß an den schweiz. Berein, als dem erfolgreichsten Mittel, ihre eigenen Interessen zu wahren.

Nach Abwicklung des Haupttraftandums fam die Sprache auf Alarund Transportgefäße. Ein hölzernes ihohes Klärgeschirr mit Blechsütterung, das vorgewiesen wurde, wird dem blechernen Kessel vorgezogen, weil in demselben, als schlechter Wärmeleiter, der erwärmte Honig nicht jo rasch erkaltet, deshalb die Klärung eine vollständigere schnellere ift.

Die vorgewiesenen, gestanzten und verzinnten Transporttessel ohne Nut und Nat (ans der Metallwarenfabrit Zug stammend) wurden von der Bersammlung sehr beifällig aufgenommen trot des ziemlich hohen Preises. Man sieht in denselben nicht nur die sicherste Garantie für den Transport, sie werden auch Neklame machen für unsern zukünstigen schweizzerischen Honigmarkt.

Im Kapitel Wohnung macht der Vorsigende, Hr. Kramer, befannt, daß der Vorstand den Bezug billiger Wohnungen der verschiedenen Systeme vermittle, nur muffen die Bestellungen während des Winters ansgeführt werden tonnen.

Bum Schlusse verdankt er das zahlreiche Erscheinen, die rege Teilnahme an der Diskussion, und hinaus ging's aus dem schönen Ratssaale der Zuger zum flotten Mittagessen, das uns Hr. Bossann "Ochjen" servierte. Beim fröhlichen Mahle brachte unser Präsidium sein Hoch auf die Energie und Schaffensfreudigkeit der Bienenzüchter aus. Der thurganische Freund Hr. Wartenweiler zeigte uns als Fernseher die Bienenzaucht im 21. Jahrhundert.

Rinr allandald ichling die Stunde ber Tremung. Möge ein guter Stern leuchten über ben Beschlüffen ber Pelegierten-Bersammlung vom 20. Dezember 1896. Dommann, Altuar.

# Fraktischer Ratgeber.

m unsern Lesern die Möglichteit zu verschaffen, jederzeit auf jede Frage sich gründlich orientieren zu können, eröffnen wir hiemit wieder in jeder Annuner unter obigem Titel genügenden Rann. Bir bitten aber die werten Bienenenfrennde, nicht nur fleißig Fragen zu stellen, sondern auch au deren Beautwortung sich eben so lebhaft zu beteiligen. Wer also je auf eine Frage Bescheid weiß, ist höflichst,

aber bringend gebeten, seine Unsicht auf einem Zettelchen umgehend guzustellen; benn eine Frage wird nur burch Beantwortung von verschiedenen Seiten gründlich beantwortet.

Bei der wachsenden Abonnentenzahl ift es heute taum mehr möglich, im übrigen Textteil allen Bunfchen eines jeden Lesers stets gerecht werden zu tönnen; wir hoffen, die beste Ergänzung zu bieten durch Ginführung eines "praftischen Ratgeber" in angedeuteter Art und Weise. Fragestellern und Antwortgebenden zum Boraus unsern besten Dank.

Die Redattion.

- 1. Frage: Die italieniiden Bienen sollen mit bem Bruten im Derbit fruber aufhören und im Frubjahr fruber beginnen? Sind nicht auch icon gegenteilige Erfahrungen gemacht worben?
- Antwort: Begugsgeit, Alter ber Ronigin und ob felbe mit ober ohne Bolf bezogen wird, beeinfluffen ben Anfang und ben Schluß bes Brutens. Sbenfalls von großem Ginfluffe find bie jeweiligen Trachtverhaltniffe, in bie ein importiertes Bolf tommt und ferner, ob fie auf eigenem Bau belaffen werben ober nicht.

  J. 7.
- 2. Frage: Wie tann man bas Gemulle auf ben Offartons verwerten? Antwort: Rach Begichaffung ber toten Bienen tommt basselbe bei uns in die Baches und Babenabfalltifte. J. r.
- 3. Frage: Rimmt Sonig in ber Ralte feinen Schaben?
- Antwort: Im Jahre 89—40 plazierte ich die Häfte des Honigs in ein Zimmer, das vollständig der Kälte ausgeseht war und die andere Sälfte in ein frosteriets Zimmer. Der Honig war fest tandiert und von gleicher Ernte. Das Rejultat am folgenden Frühjahr war, daß der Honig am ersten Orte etwa 4 cm weit hinunter breitz murde und gegen den Sommer hin anfing, etwas sauerlich zu werden. Der Honig im andern Zimmer zeigte nicht die gerinsste Werkenn, er war und blieb tadellos.

  J. T.
- 4. Frage: Wie tann man Sonig in Glafer fullen, daß teine Luftblafen entsteben? Untwort: 1) Beim tanbierten Sonig. Die honigfiste wird auf ben warmen Dfen gestellt. Sobald ber honig etwas breiig ist, wird er abgefullt. So entsteben weber Blasen, noch weiße Streifen.
  - 2) Beim fluffigen honig. Läuft ber honig etwas gabe von ber Relle, so ift es auch bier ratiam, bas honiggefaß etwas auf ben warmen Dien zu ftellen, bebor man abfullt.

    J. T.
- 5. Frage: C. R. Ziegler in Bern verfertigt Batent-Ablaghahnen neuester Konftruttion für Donigteffel und honigichleubern ju Fr. 7 und 5.
  - Wer fann aus Erfahrung über biefe Novitat ein Urteil abgeben?
- 6. Frage: Ift bie Blattwabe Original ober, wie ich gelesen, eine Berbefferung ber Langstroth-Rahme?

- 7. Frage: Wie hat fich bie Schwingmaichine Spftem Gelbitwenber in ber Pragis bewährt? Ift bie Anichaffung einer folden zu enwiehlen?
- 8. Frage: hat eine Gemeinte bas Recht, Bienenftode mit 1 fr. per Stod gu be- laften?
- 9. Frage: Bas ift beim Aufstellen eines Bienenftandes betr. Stanbort befonders ju beobachten?
- 10. Frage: Sat der bunfle Sommerhonig als Rahr: und Beilmittel weniger Bert als ber aromareiche und belle Fruhjabrabonig?



#### Kulturhiftorische Notizen über Bienen, Sonig und Met.

(Bum Zeil nach Quellen bearbeitet.)

De gibt Dinge, welche ber Menich lediglich bes Genuffes wegen auffucht, um baburch in bas Ginerlei feiner tag: lichen Nahrung eine angenehme Abwechs: lung gu bringen, ober um bamit bas einfache Mabl ju murgen. Thatiache ift, bağ menigftens bei ben Raturvolfern bas Suchen nach Lederbiffen aller Urt, bem Suchen nach gewöhnlicher Rahrung voraugeht. Man wird baber wohl nicht feblgeben, wenn man annimmt, bag als alteftes Benugmittel im engern Ginn bes Bortes, ber Speifevorrat ber bonig: eintragenden Infelten betrachtet und ges fucht murbe. Dit berfelben Begierbe, Musbauer und Rindigfeit, mit melder beute etwa fich felbit überlaffene Rugben auf ber Biebmeibe Bogeleiern ober bum: melneftern nachftelleu, ober gar bie Sum: mel felbft megen ibrer Bonigjade abfangen und toten, fo haben Birtenftamme und Birtenvölfer ber fußen Speife ber Bienen nachgestellt. 3muterbin barf ber Bermutung Raum gegeben werben, bag ber Menich burch Tiere auf biefes Benng: mittel aufmertfam gemacht worben ift. Ja es wird fogar bie Behauptung aus: gesprochen, baß es die Bienen bent geweien fei, welche bem Menich die Güsigleit verraten habe. Etwas Bahres mag darin liegen, benn wir dirfen uns den Naturmenichen nicht so beilfat denten, daß er honig und Brut fein sauberlich voneinander gesondert hatte, wie das beute jeder rechte Imter thut, sondenn er wird es gemacht baben wie "Neister Beh," der auch beides miteinander nehmen soll, wenn er irgendwo etwas berartiges entdedt hat. Auch dem Urmenichen wird so das "Gange" Genuß gedracht haben.

Fragen wir uun, wie hat est benn ber Menich fertig gebracht, um die Schlupfwintel ber honigbringenben Inselten aufjufinden? Der Naturmensch nird biesen Zierchen eben so lange nachgegangen sein, (zu versäumen hatte er ja nichts), dis er sie in einem Erdloch oder hohsen Daumstamm verschwinden sah. Dann brachte ein Schlag auf den Boden oder an den Stamm dem darausgepresten Ohr die Kunde, ob es da dein lebendig sei oder nicht. Bom Australier beist es, er volge so der Biene mit der hade auf den Baumstamm, den sie ibm bezeichnet. Er macht eine Biene jur Berräterin, indem er der weftlos Gefangenen (die auftralische Biene foll feinen Stachel haben) eine Flaumseder auffledt. So wird es auch bei andern Bölferschaften mit dem "Betrieb der Bienenzucht" anfänglich zugegangen sein. Gegen Stiche wußte der Naturmensch jedenfalls sich auch einigermaßen zu schüßen, durch das oder jenes Mittel.

Daß Bienen und Honig schon seit uratten Zeiten bekannt sind, dafür bieten Geschichte und Sage, soweit sie zurückgeben, Zengnisse genug. Auch die Bibel, die auch in dieser hinsicht viel Stoff bietet, tennt die Biene und den honig, so 3. B. 2. Moj. 38, da vertheißt Zehova den damals noch nomabiserenden Juden durch Moses, dem er im Feuecbusch erfcheint, sie in ein Land führen zu wollen,

barinnen Mild und Donig fließt. Begen ber trefflichen Gigenschaften, nämlich ber Gugigfeit und Ruglichfeit bes Bonige, wie er ben alten Leuten und benen, bie talter Ratur find, febr gefund fein und ber Faulnis miderfteben foll, wird bas Bort Gottes bamit verglichen. Gin par charafteriftifche Borte und Bilber mogen noch genannt fein: "Die Sauptbeburfniffe fur bas Leben bes Menichen finb : Baffer, Teuer und Gifen und Galg und Beigenmehl und Sonig und Dill, Tranbenblut und Dl und Rleibung" Bei. Gir. C. 3981; "Findeft Du Bonig, fo if feiner genug" Sprw. C. 2516; "3g, mein Gobn, Bonig, benn er ift gut und honigfeim jug auf beinem Baumen" Eprw. C. 2413. Bor bem Übermaß wird mit folgen: ben Worten gewarnt: Bu viel Bonig effen ift nicht gut." Sprm. C. 2527.

(Fortfetung folgt.)

## Nachrichten aus Vereinen und Kantonen.

- Die "Thurgauer Zeitung" berichtet: Antäfic ber Berfammling bes ihurganischen Kantonalbienenbereins, welche letten Sonntag in Sulgen stattfand, hielt Dr. Kramer in Zürich, Präsident bes ichweizerischen Bereins, einen sehr interessanten Bortrag über "bie Bedeutung ber Batmeötonomie bes Biens (Bienensamitie) für die Prazis ber Kastenimfer wie ber Korbbienengindter."

Jur Löfung ber Frage einer guten überwinterung und auch ber Wohnungsfrage hat Dr. Kramer feit Jahren wiffen-fchaftliche Wärmeneffungen im Körper bes Biens, sowohl im Sommer, als namentich auch im Winter vorgenomnen, und beute hat mein Berfuchsolf, sagte ber Borbete hat mein Berfuchsolf in B

tragende, bereits wieder 18 Thermometer im Leibe fteden.

Rachdem bas Referat bargetan, warum jo wibersprechende Ansichten über die Wärmeökonomie obwalten, beleuchtete er folgende Thesen:

"Barmblütig wie ber Gefantbien, ift bie einzelne Biene? Die Eigenwärme ber einzelnen Biene muß ziemlich hoch sein, da fie schon bei 10° Celfius erstarrt und erft über 20° Celfius wieder erwacht. Die einzige Barmequelle ift ber Stoffwechel, das Deizmaterial ift der Donig. Die stärften Konsumenten sind auch die ausgiebiaften Ranfumenten sind auch die ausgiebiaften Ranfumervoduzenten.

"Der bichte Schluß ber Bienentraube ift bas einzige und ausreichenbe Mittel,

bie Warme auch über Winter auf ber Sobe zu halten, bag ber Bien lebens, fabig bleibt.

"Ebenso notwendig als Marme ift bem Bien frische Luft und die Abführung schlechter Gase. Beibes erleichtern physitalische Gelege. Ungenügende Luftzirkusation erschwert die Ausdünftung und bewurzuhigt und gefährbet den Bien ebenso fehr als zu rascher Lustwechsel, der ihn erkältet. Das heil liegt weder in talt noch warm, weder in eng noch weit, sondern und fill sei die Luft. Die Gesubr des Auges ist um so größer, je

falter es ift. Ruble Ginminterung ver-

Im zweiten Teil, ber Ruhanwendung biefer gewonnenen Erfenntnis, führte ber Referent bie Zuhörer auf ihre Bienenftanbe, wo so manche Täuschung, bie er ihnen in Erinnerung ries, burch die Theorie ihre Aufflärung sand.

Den Schluß bilbete eine Reihe praktifcher Winte, die erft recht jebem Anweschnen verstänblich machten bas Bort Bertepichs: "Bor allem lernt Theorie, sonst bleibt ihr prattischer Stumper."



#### Bienenftichballabe.

(3n Tepeichenfril.)

Cannenmald. Guß erichallt Bogeljang. Hafenbang. Und bort war Liebespaar. Bas umber! Junger herr Beit vergift. Rost und füßt Liebden fein. Bienden flein Boll fich fog. Rafe flog. Dib und matt. Rubefratt. Innger Mann Raft baran! Dulbete nicht.

Bienden fricht! Schreit er lant, Glucht und baut Bilb umber! Erifft auch ichmer. Richt bas Tier. Conbern ibr Muf bie Ras! Mintet bas. Connenidein Blidt barein. Obenbin. Bienen giebn. Rabel fdwitt, Blattlaus fpritt. Gie fonft milb, Wird fuchewild, Daut voll But, Erifft ibn gut.

Cebr ergrimmt Und verftimmt Beibe fort Bon bem Ort. Wieberfebn Die gefcheb'n! Mert bir mal Die Moral: Arabbelt mas Muf ber Ras. Muf bem Obr. Gei tein Thor! Reine Die, Sat nicht Bis Mit Bebacht Weggebracht Nicmale fticht: Saue nicht!

Boid.

Berantwortliche Nebattion: R. Gölbi-Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen). Reflamationen jeder Art find an die Redaktion zu richten.

Drud und Expedition von D. H. Sanerlander & Comp. in Marau.

#### Schweizerische

## Bienen-Seitung.

Organ der ichweizerischen Bereine für Bienenzucht.

Verein Idmeiser. Bienenfreunde.

Ericheint wonatlich 1's — 2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder bes herausgeberischen Br. 4. für bas Auskand 4 Wart. — Es werben auch halbidbriche Udonnemente angenommen. Diefelben find pu abresseren an die Redalfton, herne gebere Golding Vraun im Alffaften (Annen St. Gallen). — Für den Buchbandel in Rommisson bei herre h. R. Sauerlander & Comp. in Karau. — Einrückungsgebühren sir die Beitigelie oder deren Raum 20 Cts., sür des Auskand und Richtadenmeten 30 Cts. Borausbegablung. — Briefe und Gelber franto.

#### A. f., XX. Jahra.

Nº 2.

Februar 1897.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Soll ich? — hilfe in der Not, von Kramer. — Ursachen und Folgen unşeitigen Brütens, von Mütsche. — It es überflüssig, die Böller nach dem Füttern nochmals zu untersuchen? von K. K. — Das Mandern in die Frühjahrsweibe, von Kramer. — Ein fahrbarer Bienenstand, nach Bekler. — Das schweizerliche Futtergeschirt, von Wartenweiser. — Zum Dadant-Alberti-Bienentasten, von Pfarrer Sträule. — Was du nicht ihun sollst! von Rauchmeister. — Ronats-Rapport, von Kramer. — Mittelsungen aus den Berhanblungen des Vorsandes. — If für den Betried der Korbbienenzuch ein Bienenhaus notwendig? von I. Forrer. — Brattischer Ratgeber. — Erster Ausflug, von N. Gölbi. — Anzeigen.

## Sffizielle Kitteilungen.

## Rietsche-Kunstwabenpressen

vermitteln wir and dies Jahr zu ben bisherigen Bedingungen (25% Preisermäßigung). Wir felber haben teine vorrätig im Depot, und es tann auch der Fabrifant der verschienen Größen wegen nur in beschränttem Maße in Borrat arbeiten, Beftellungen sind darum rechtzeitig erbeten. Dabei ist nicht zu vergesen: Genane Ungabe der Söhe und Breite der Rahme — innen gemessen, — dentliche und bollkändige Abreise: Name, Bohnort Bezirt, Kanton. Die Bersendung durch den Fabrikanten erfolgt gegen Nachnahme. Bestellungen nimmt entgegen

J. Dommann, Attuar, Obergrund, Lugern.

### Altere Jahrgänge ber Schweiz. Bienenzeitung

(1880, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95)

ju Fr. 1 erhaltlich bei

3. Theiler, Bofenberg, Ing.

Befchluß der außerordentlichen Delegierten-Versammlung in Bug.

## Die Etikette

des Bereins schweizerischer Bienenfrennde wird von nun an unr noch an die Abonnenten unserer Zeitung verabsolgt und zwar nur zu eigenem Gebrauch. Bon Bestellungen ohne Angabe der Kontrollunummer der Zeitung nehmen wir feine Rotiz. Ersorberlich ist Angabe 1) ob großes der kleines Format — 2) ob mit oder ohne Trud der Kirma — 3) deutliche Abresse.

Beftellungen find ju richten an ben Brafibenten

Il. Bramer, Enge-Burich.

Gegintte Chiweigertaften. Die Firma Breiten ftein & Rungli, Bienenfchreiner in Stein, Appengell, liefert bie bestellten Bienentaften auf 15 Rahmen Tiefe gum Preise von

Fr. 5. 40 gang leer (ohne Buthaten);

" 7. 20 mit Buthaten (fiebe Geite 15, Der. 1)

Beitere Beftellungen find dirette an bieje Firma gu adreffieren.

#### Soll ich

biefe zweite und lette Brobenummer behalten?

Durchblättere sie und frage dich: Soll an Erprobtes ich mich halten, ober auf's Pröbeln ich mich verlegen? Was letteres fostet, das könnte die Rumpelkammer manches Imfers dir verraten.

Und haft bu auch nur wenige Bolfer, um fo größer wird ber Berluft auch nur eines Bolfes empfunden. Die Freude am Erfolg gutgepflegter Bolfer wird dich rascher als du mahnst zu einem Besigstand führen, auf bem beine Blicke mit berechtigtem Stolze ruben.

Bertrau, was Zweifel wach dir ruft, in einer Frage ber "Blauen" und bantbar liesest bu unbefannter Freunde wohlmeinenden Rat.

Richt Mube wird dir ferner machen, beine Ernte in Gold umgusfeten. Die Bentralftelle eröffnet dir einen Kredit, ben mancher Geschäftsmann mubiam nur erringt.

Freund, was die Liebe gur braven Biene dich thun beißt, verlangt auch bie nüchterne Berechnung:

Die Blane, ich muß fie haben!



#### Bilfe in der Not.

in, da der nahende Frühling neue Hoffnungen weckt, sagt sich wohl mancher: Ich wollt', ich hätte meine Bienen beffer eingewintert, es ist mir bange um sie. Mit Zu- warten bis zum ersten Ausstug kommt die Hisp vielsteicht zu spät. Darf ich's wagen — unbekümmert um die Witterung — sogleich der größten Not zu wehren? Gewiß!

Ein hungernd Bolt fitt oben im Bau, von oben muß also auch bie Silfe tommen und wie? Borerft bole 2 kg Randiszuder und ftell' ibn auf ben warmen Ofen, lege Werch und Tucher gur warmen Berpadung in ben Ofen, rufte auch ein reines altes leinenes, mehrfach gufammengelegtes Tuchlein und lege es in eine Schuffel beifes Waffer. Ift alles bereit, jo wird gegen Abend ber Stock aufgebrochen, b. h. nur bie mittleren Dedbrettchen, wo ber Bien fitt - rubig, aber raich. Cogleich werben bie Ranbisftude, querft bie gröberen, über bie Rahmen gelegt, bas naffe Leinenftudlein warm über ben Buder ausgebreitet und fogleich alles mit warmen Tüchern 2c. bestmöglich zugebeckt, namentlich feitlich. alles ift ein Wert von wenigen Minuten und - bamit Gott befohlen! Cogleich öffnet die bem Bien entgegenstrahlende Barme die Traube, fie öffnet fich und fteigt zwischen bie Buderfriftalle, von benen bie Bienen nach Bedürfnis gehren. Cobald die fünftliche Warme fich verflüchtigt, febrt Rube ein im Bien und ohne Besorgnis barf bie marmere Beit abgewartet werben, wo fluffige Futterung erlaubt ift. Gie wird im Rotfall anfangs Marg erfolgen und eignen fich biegu am besten bie von oben anguwenbenben Fütterungsapparate, es empfiehlt fich gang befonbere ber von Berrn Wartenweiler wesentlich verbefferte Thuringer Ballon. Auch ba ift nicht ju vergeffen, bag ber ju futternbe Bien recht warm gehalten werbe. Selbftverftanblich läßt fich bas alles bei Rorben minbeftens fo gut machen als in Raften. Im Rotfall ift raid, an einem alten Rarb oben ein Loch ausgeschnitten. Gin aufgesetter Ring erleichtert bie warme Berpadung.

Nicht wahr, es gruselt dir fast vor folch tiefgreifender Störung mitten im Winter? Sei unbesorgt, fie gefährdet den Bien weniger als fleinere häufige Störungen. — Ein Notbehelf bleibt's natürlich eineweg.

Rramer.

#### Dr. Joh. Pzierzon in Sowkowitz.

201 it 16. Januar abhin hat Dr. Dzierzon sein 87. Jahr angetreten. Bon ber seltenen geistigen Frische bieses ehrwürdigen Heros ber Imterwelt zeugen die Leitartikel, die jede Nummer seines Leiborgans — die Eichstätter Bienenzeitung — bringt.



Fig. 4. Dr. 3. Dzierzon.\*

<sup>\*</sup> Wir verdanten hiemit warmstens die Freundlichfeit der Firma B. Rohlhammer in Stuttgart (Berlag von "Befler, illustriertes Lehrbuch der Bienenzucht" à 1,40 Mt.), bie es uns ermöglicht hat, bas willtommene Bild des ehrwürdigen Altmeisters zu bieten. Die Red.



#### Arfachen und Folgen unzeitigen Brütens.

Bon 3. Rlutide, Butidwil, Portrag für bie; Manterberfammlung in Frauenfelt.

nter allen Trieben, welche unsern lieben Bienen inne wohnen, ist wohl der Bruttrieb einer der allerwichtigsten; dem auf ihm beruht die Erhaltung der Art. Und doch ist gerade dieser Bruttrieb schon so manchem Loske zum Untergange geworden, wenn er nämlich das Waß des Gewöhnlichen und Natürlichen überschritten hat, wenn zu früh oder auch zu spät gebrütet wurde. Es mag daher gerechtsertigt sein, etwas zu sprechen über die Ursachen und Folgen dieses unzeitigen Brütens.

Wo an sonniger Halbe ein Bienenstand windstill gelegen, bei dem die Sonnenstrahlen auch im Winter ungehindert Zutritt haben, da regt sich gelegentlich schon im Januar in den Völkern der Bruttried. Sonnige Februartage bewirken in solchen Stöden schon die Anlage lühner Bruttreise und wehe diesen Völkern, wenn März und April ranh und kalt sind, denn sie stehen nie mehr als einer Beziehung übel da und büßen vielleicht mit dem Leben die Sorglosigkeit des Inkers, der nicht bedacht und nicht beachtet die Wirkung winterlicher Sonnenstrahlen.

Doch nicht die Sonnenstrahlen find die eigentliche Grundursache zu frühen Brütens, tiefer liegt sie — im Naturell der Biene selbst und es streiten sich in dieser üblen Eigenschaft gar oft noch um den Nang junge Italienerköniginnen und allzu brutlustige Krainer. Dies umso mehr, je früher im vorbergegangenen Jahre mit Brüten aufgehört worden.

Einen häufigen Anftoß zu frühem bezw. zu starkem vorzeitigem Brüten bietet bas frühe Füttern. Der Bienenzüchter gibt es immer noch genug, welche burch frühe Spekulativsitierung vorzeitiges Ausbehnen ber Brut birett veranlassen und veranlassen wollen, zu ihrem und ber Bienen größtem Schaben. Eine weitere Sorte von Bienenslatern gibt es, bei benen die Not schon im März eine Fütterung gebietet. Doch kommt es biesen meistens nicht in den Sinn, die eigentliche Notsütterung anzuwenden, d. h. viel auf einmal zu geben. Sie füttern gar oft langsam und die Wirtung ift ein Brüten, das sich in seinen Folgen rächt.

Belches nun find die üblen Folgen des gu frühen Brütens?

Es ist eine bekannte Thatsache, daß das Brüten einen großen Bersbrauch von Honig, Bollen und Wasser bedingt. Wie geht es aber in einer Familie, wo der tägliche Verbrauch groß, der Einnahmen aber keine sind? Die Familie geht dem Ruine entgegen und wäre es auch

eine Bienensamilie. Fit der Honig frühzeitig aufgebraucht, ohne daß der betreffende Züchter dies zusällig gewahr wird, so ist das Bolt eben dem Hungertode geweiht und das wäre die schlimuste Folge vorzeitigen Brütens. Man tann doch vom Juster nicht verlangen, daß er da oft und früh seine Stöcke untersuche der Vorräte wegen, noch daß er im Herbste seine Völler derart verproviautiere, daß diese auch beim außergewöhnlichsten Verbrauch noch genug hätten. Denn beides hätte für normale Bölker Rachteise.

Angenommen aber ein Bolt hätte wirklich Honig genug, es fehlte ihm aber an hinreichendem Pollen, in einer Zeit, da die Natur noch wenig oder keinen spendet und die Witterung ungünstig ist. Wie ist es dann situiert? Entweder wird es sein Brüten aufgeben müssen, oder was weit mehr geschieht, die Trachtbienen sliegen trot schlimmer Witterung nach Polsen und Wasser und gehen hiebei massenhaft zu Grunde. Jüngere, kaum flugreise Bienen werden durch die Berhältnisse gezwungen, auszustigen. Aber auch diese trozen weder Winden noch Kälte, und kehren sehr oft vom ersten Kusssung nicht mehr wieder. Kurz gesagt, ein solches Bolt wird täglich schwächer, es ist und bleibt volkarun und dann natürlich auch honigarm. Das wäre die zweite Folge vorzeitigen Brütens.

Eine weitere Folge von zu ftarfem vorzeitigen Ausbehnen ber Brut ift bas Absterben berselben. Es tritt bies ein, wenn ein Bolt in sonnigen Februars ober Märztagen, burch irgend welche Beranlassung, seine Brut berart ausbehnt, baß es bei Kälteruckschlag genötigt ift, bie äußeren Brutpartien preiszugeben. (Fortsehung folgt.)



Ift es überflüssig, nach dem Anffüttern der Vienenvölker diese nochmals zu untersuchen?



war an einem schönen Septembervachmittage, als ein lieber Bienenfreund mich in meinem Bienenhause besuchte. Wie leicht zu erraten ist, sprachen wir von unsern Liebslingen, deren Auffütterung num nach Borschrift erfolgt war. Wir waren beibe froh, daß wir diese unangenehme Arsbeit rechtzeitig und bei günstiger Witterung vollbracht hatten. Ganz besonders freuten wir uns auch, daß wir nun einmal den echten Frankenthaler-Pilé erster Marke

(ben wir ichon oft gefauft, aber nicht erhalten) fennen gelernt und unfern

Boltern Dieses vorzügliche Futter gereicht hatten. Die Bienen haben basfelbe febr gerne genommen, und mein Freund tonnte nicht genug rühmen, wie faft alles fo prachtig verbedelt fei. Er erfuchte mich, auch etwa bei zwei Stode nachzuseben, und ich habe feinem Bunfche entsprochen. Beim erften Stode fah es wirklich freudig aus. Gin icones, gefchloffenes und von Bollen und verbedeltem Futter icharf abgegrenztes Brutforperchen wurde fichtbar. Bir öffneten ein zweites Bolt. Es mar ein ftarter biesjähriger Schwarm und ber Raffe nach ein bofer Stalienerbaftarb. befette bicht acht Schweigerwaben und hatte fur ben Winter gehn Glafchen Wie groß war unfer Erstaunen, ba wir bier wohl etwas verbedelte Brut, aber nicht ein halbes Rilogramm Futter antrafen! Bo war ber Inhalt ber gebn Rlaichen bingetommen? Dein Berbacht fiel begreiflich fofort auf Rauberei, obichon ich es fast nicht begreifen tonnte. Ich hatte nämlich vor bem Füttern alle Borfichtsmaßregeln getroffen, Die Fluglocher febr verengt, nie am Tage gefüttert und mahrend ber Fütterungszeit faft alle Tage ben Flug ber Bienen beobachtet. Gelten habe ich fleinere Raufereien und bei fraglichem Bolte gar nie jo etwas bemerkt. Es ift auch wie andere ftarte Bolfer tags nach bem Guttern etwas lebbafter geflogen, aber Banbel fonnten nicht fonftatiert werben. -

Obichon ich gleich bachte, bag es um einen fo bummen Rerl nicht ichabe mare, benfelben zu taffieren, fo beichloß ich bennoch, weitere Auffütterungsversuche mit bemfelben gu machen. Um gleichen Abend erhielt er wieder brei Glaschen, beren Inhalt über Racht in Die Baben getragen wurde. Um folgenden Tage flog bas Bolt nicht früher und nicht fpater als bie andern, und ich fonnte außer etwas ftarterm Flug gar nichts Außerorbentliches mabrnehmen. Im Stocke herrichte bie größte Rube und das Rlopfen ans Feufter wurde mit dem normalen Braufen beantwortet. Ich traute ber Sache nicht recht und ftreute vor bas Flugloch eine Sand voll Debl, fo bag jebe ausfliegende Biene beftaubt werben mußte. Da beobachtete ich nun, daß bie und ba fo ein "Dluller" fich vom Bienenhause entfernte und beim Nachbarftande ins Dr. 6 einzog. hiemit war alfo bas Ratfel geloft, es war Rauberei, aber nicht bie offizielle, fondern bie ichlimmere, bie ichleichenbe. Cofort ging's wieber ans Untersuchen bes ausgeraubten Boltes, bas ich nun für foniginlos hielt. Aber ba herrichte bie ichonfte Rube und die Baben waren bicht mit Bienen befett, die jo phlegmatifch herumfpagierten. Rach längerm Suchen fand ich bie noch ichnelle, nach bem Geburteregifter zweijahrige Konigin. Das Bolt mar also biesbezüglich normal und wehrte fich boch nicht gegen Die frechen Eindringlinge. Durch Abklopfen und Abwischen von zwei ober brei Waben in ben Raften wollte ich nun bie Schläfer weden und auf bie Befahr aufmertfam machen.

Die Sache hatte insoweit Erfolg, daß die Bienen wirklich fampfluftig murben, aber als Angriffsobjett mich mablten und die verdammten Schelme laufen ließen. Diese tonnten unbehelligt ein- und ausziehen, und bald mare ich im Begriffe gemesen, ber gangen Sippschaft ein jabes Enbe gu bereiten. - Run aber nahm ich an, baf biefe beiben Bolter gufällig ben gleichen Geruch haben und ein diesbezüglicher Berfuch ichien mir interef: fant und ber Dube wert. Um bem Rauber einen andern Geruch gu geben, brachte ich bemfelben am Abend ein Studchen Rampher von ber Große einer Erbfe in feine Wohnung. Diese Operation bat bann meine Erwartungen voll und gang erfüllt. Um folgenden Bormittag mar es eine Freude zu feben, wie die Sallunten von ber Bache angehalten, beim Rragen gepact und fortspediert wurden. Es war auch intereffant, ju beobachten, wie die verblüfften Räuber fich wieder einschmeicheln wollten und ben Ruffel ftredten; allein ba half nichts mehr, es bieg "fort mußt bu", bein Treiben hat ein Ende. Auch ber Untersuch bei ben andern Boltern bes Standes forberte nichts Derartiges mehr gutage. Und nun die Moral von der Geschicht': Wenn jolche Falle auch nicht häufig vorfommen, jo berechtigt bie vorliegende Thatfache boch gu bem Schluffe, bag es angezeigt ift, nach ber Auffutterung ber Bienenvolfer fich ju überzeugen, ob biefelben auch besiten, mas man ihnen gereicht hatte. K. K.

Anmertung ber Rebattion. Dbige Mahnung, bie Borrate ausgefütterter Boller gut fontrollieren, möchte heuer bei ber Auswinterung besonders gu beachten sein. Schleichenbe Rauberei, gu spates ober gu frühes Brüten ic. haben wohl hie und ba ben Proviant geschmalert, barum: Drientiere bich bei Zeiten und hilf grunblich!



#### Das Mandern in die Frühjahrsweide.



"Im Fruhjahr ift jebe Biene einen Kreuzer wert!" Der biefe Dabnung aus alten Beiten uns entgegenruft, war anderer Meinung. Bahrlich es gibt sich in ben oft gehörten abicotigigen Worten über die alten Bienen, auf die fein Berlag sei, nicht nur Unkenntnis, sondern auch eine Lieblosigkeit tund, die einem "Bienenvater" nicht gur Ehre gereicht.

"Daran ist nichts zu ändern, da sind wir machtlos, so war's und so wird's bleiben!" Das war zu allen Zeiten die Sprache des Schlendrians.

Haft du, lieber Lefer, noch nie um Mitte April, da deine Bölfer schwächer sind als einen Monat früher, einen Bienenstand besichtigt, wo Hafeln, Weiden z. rings eine verschwenderische Pollentracht eröffnen? Wie ganz anders tummeln hier sich die Bienen, auf entlegenem Gehöft am Waldrand! Rudelweise purzeln sie daher aus Flugbrett, zitternd und zappelnd vor Lust, rasch sich zu entledigen der würzigen Fracht, noch vielmal zu holen, was so reichtich und nah. Vergleiche damit, wie deine eigenen Bienen, midde von langer Reise, spärlich anrücken, erft lange Atem schöpfen müssen, ehe sie ins traute Hein einkehren, um heute nicht mehr das Wagnis zu wiederholen.

Und du siehst noch in ben zahlreichen Bienchen, die wohl ben Stand noch erreicht, aber totmude von kalter Erde sich nicht mehr zu erheben vermögen, nur abgelebte Greisinnen, die eben dem Alter ihren Tribut zollen muffen!

Wiederum: Ein Sonnenblick lockt sie hinaus — falte Schatten, Regenschauer und Schneegewirbel eilen mit Windessichnelle baher. Ahnst du, wie viel hunderte, ja tausende nüglicher Arbeiter, junger wie alter, du weniger haft, weil das schügende heim zu fern, die Kraft zu schwach ist? Allüberall liegen diese Opser der Arbeit. Leichenstille herricht abends am Plugloch, während drüben am Waldrand ein kräftiges Brausen verrät, das die Getreuen glücklich heimgekehrt und alles an duftigem Gebäck und föstlichen "Neuem" sich gutlich thut.

Genug! Und foldem "fozialen Elend" unferer braven Arbeiter sollten wir machtlos gegenüber stehen?

Die Biene, ursprünglich im Walbe baheim, ist ins Dorf gewandert, wo auch das lauschigste Plätchen in gesahrvoller Frühjahrszeit keinen Ersat bietet für das, was ihr der Wald geboten. Nach dem Walbe leukt ihr erster Flug, ihr erstes Sehnen.

Sollte es benn wirflich numöglich fein, ihrem Bedürfuis und Drang gerecht ju werben?

"Unfinn! ich kann meine Bienen boch nicht in ben Balb tragen!" Unfinn! fagte wohl auch bein Urgroßvater, als er hörte, anderswo halten die Bauern das Bich den ganzen Sommer im Stall, ftatt es auf bie Weiben zu treiben und ichleppen ihm bas Futter zu. Co tonte es immer. Alfo, ich vertran' beiner beffern Ginficht und mage zu behaupten: Das Wandern in eine reiche Frühjahrsweibe ware für viele hundert Imfer lohnender als der Ankanf fremder Bienen, neuer Kaften, hochgepriesener Surrogate, spekulative Fütterung :c.

Der herrlichsten und so wenig genütten Beibepläte find so viele! Dir bangt vor ber schnisten Bildnis? Aber halt es denn so schwer, ein abgelegenes Gehöft (Schenne) zu finden, das allen Anforderungen entspricht und wo man für einige Bochen um ein anständiges Platgeld solche "Mieter" aufnähme? Ich betone: Sind die Rasten auf der Achse, so hat es wenig zu bedeuten, ob man eine halbe Stunde weiter fahre, ja des Berstliegens wegen ist es sogar besser.

Sind anch Rorbe und Einbeuten am bequemften zum Transport, jo läßt fich's boch anch mit Mehrbeuten gang wohl machen. Durch Unterlage von Strob wird jeber Stoß gemilbert.

Der Bien nuß sich vorher gereinigt haben und soll reichtich verproviantiert sein, daß bis zur Rückschr jeder Mangel ausgeschlossen ist. Die Gefahr des Erstidens oder Stürzens von Waben ist nun diese Zeit nicht zu fürchten, immerhin gibt man bei geschlossenem Flugloch vom Dunkel her Luft, ein Drahtsieb statt Glassscheibe ist ausreichend. Vorsicht ist dagegen geboten bei der Rückschr, wo der Bien voll Brut steckt.

Die Rudfahrt erfolgt, wenn babeim bie Tracht begonnen, mit Beainn ber Birnbaumblute.

Den Einwaud: "Dagu hab' ich teine Beit" - verfteh' ich nicht. Ber rechnen fann, hat zu allem Beit, mas fich lobnt.

Benige Proben nur und um die Fortsetzung ift mir nicht bange.

Ein Blid über unjere Landesgrenzen belehrt uns, daß das Banbern mit den Bienen auf bessere Beideplätze anderswo sich so eingelebt hat wie bei uns das Sömmern des Biehes auf ber Alp. Es wandern die routiniertesten Korbbienenzüchter Norddentschlands in die blühende Heibe, es wandern auch die Krainer Jmfer ins Gebirge und ins Tiefland.

Rramer.



#### Lin fahrbarer Vienenftand.



Fig. 5.

un bie Muhe und Arbeit, mit welchen die Wanderung mit Bienen oft verbunden ift, ju vermeiden, bat ein württembergifcher Imter es unternommen, einen fahrbaren Bienenftand herzuftellen, auf bem bie Bienenftoche bas gange Sahr fteben bleiben. Durch obenftebende Abbildung\*, Fig. 4, wird berfelbe gur Anschanung gebracht. Der Wagen ift ein freiariger Brudenwagen, in der Mitte ber Bodenflache ift eine Bertiefung von 30 cm, die ein bequemes Arbeiten in den Raften ermöglicht. Bur Berhütung von Erschütterungen ift ber Wagen in der Langs- und Querlinie doppelt befebert, mit einer Spannung von Eisenstangen und Bremse verseben. Das Dach ift wie bei ben Gifenbahnwagen tonftruiert und ruht auf Binteleisen, an welche die Raften angeschoben werben; diese lettern fommen auf ben Längenrand ber Brude gu fteben, fo bag in ber Mitte ein Bang -Arbeiteraum - bleibt. Der Ausflug ber Bienen erfolgt nach vorn und ben beiden Langsseiten. Sinten ift ber Eingang mit aufflappbarer Treppe. Der gange Stand tann abgeschloffen werden. Um ben Regen abguhalten, ift ein Bordach angebracht, vom unterften Flugloch bis zur Erde wird ein Schuttuch gefpannt. (Rach Befler, Lebrbuch ber Bienengucht.)

<sup>\*</sup> Wir verbanten bas Cliche ber Firma Roblhammer, Stuttgart.



#### Das schweizerische Suttergeschirr.

s ift für den Imter immer eine unangenehme Aufgabe, wenn er füttern muß, namentlich, wenn es in so ausgedehntem Maße notwendig ist, wie im vergangenen Jahr. Doppelt unangenehm aber wird es, wenn man dazu teine richtige Futtereinrichtung

besitt. Es ist ja wahr: "Liele Wege führen auch hier nach Rom!" und seit Jahren wußte ich mich mit mehr oder minder primitiven Apparaten zu behelfen, aber erst seit ich den Gerstungschen "Thüringer Lustballon" tenne, hat die Aufstütterung der Bienen viel von ihrer Unannehmlichteit verloren; ja es ist letzen Herbit thatsächlich vorgesommen, daß sich meine zwei Jungen von 7 und 9 Jahren darüber zankten, wer die untere Etage meines neuen Bienenhauses mit den genannten Futterslachen versehen dürse. Es ist also in der That eine Vorrichtung, "die von jedem Kinde gehandhabt werden kann". Wirklich besitzt dieselbe die Vorzüge, die Gerstung von ihr bedauptet.

Keine Biene faun den Bienenzüchter belästigen, teine Räuberei ist zu befürchten, da das Futter von oben gereicht wird, es fann daher zu jeder Tageszeit und dis zu einem gewissen Grade zu jeder Jahreszeit gefüttert werden. Etwas anderer Meinung dagegen bin ich in Bezug auf den "Borzug", daß das Futter im Thüringer Luftballon langsam geholt und deshalb von den Bienen besser invertiert werde. Es ist dies nach meiner Meinung eben der größte Nachteil, der dem sonit guten Apparate aubaftet.

- 1) Einmal besitt ein großer Teil der Apparate (ich hatte Gelegenheit, einige hundert solcher zu beobachten) einen Konstruktions- oder besser gejagt Fabrikationssehler: Der Hals des Ballons reicht viel zu weit auf
  das Futtertellerchen hinab, was zur Folge hat, daß bei einigermaßen
  dickem Futter dasselbe gar nicht oder nur sehr spärlich ans der Röhre
  in das Tellerchen gelangt, es sei denn, man unterlege den Ballon durch
  einige Hölzchen.
- 2) Ift beim Deiginal für unsere Beuten mit Teckbrettchen eine zirfa 8 cm lange Hülfe vorgeschrieben, wodurch, wie Figur 6 zeigt, das Tellerchen entfernt vom Brutnest frei schweckt, so daß die Bienen nicht ohne Alfrodatentunststücke zum gedeckten Tisch gelangen können. Allerbings läßt sich durch Bergrößerung der Deckbrettöffnung und durch Unterlage eines ausgeschnittenen Klögchens, statt der Blechhülse, das Tellerchen näber zum Sie der Bienen rücken.



Fig. 6. Fig. 7. Querichnitt und Anficht vom Thuringer Ballon.



Onerschuitt und Auficht vom fdweig. Futtergeschirr.

- 3) Es geht nicht leicht, ein eingehülltes Bolf gu füttern, ohne bie Umbullung gu entferuen.
- 4) Berschiebt sich bas Tellerchen leicht, so bag es bann auf einer Seite für die Bienen nicht mehr zugänglich ift. Da aber ohnebies bas Tellerchen verhältnismäßig klein ist, sollte dies nach Möglichkeit verhindert werben.
  - 5) Der Ballon ift gu flein, ba er fann einen Liter faßt.
- 6) Rann nur mit bem bagugehörenben Gefaß gefüttert werben, geht basselbe aus irgend einem Grunde in Stude, ift ber gange Apparat wertlos. —

Da trothem ber "Thuringer Luftballon" bas beste Futtergeschirr ist, bas ich bisher kannte, so haben Freund Bojch in Bruggen und ich in gemeinsamen Situngen unsere schwachen Gehirne zermartert, wie biese Fehler zu beseitigen und ber ganze Apparat zu vervollkommnen sei. Und das Rejultat unjeres nörgelnden Zmtergeistes ist nun die Futtereinrichtung, die Herr Kramer mit dem Namen "das schweizerische Futtergeschirr" belegt hat, eine Bezeichnung, die wir natürlich mit Frenden adoptierten. Alle Vorzüge des Gerstungschen Apparates haben wir beibehalten, die angesührten Nachteile alle vermieden (Fig. 9).

- 1) Der Hals des Ballons erreicht das Tellerchen bis auf 7 mm, wodurch letteres stets gefüllt bleibt, jo lange der erstere Futter enthält, jedoch auch bei reiner Basserfüllung nie überläuft.
- 2) Als wichtigste Underung betrachten wir die, daß das Futter in unmittelbare Nähe des Bienensiges gerückt ift, und die Blechhülse ze, gang-lich wegfällt. Nicht nur ist es dadurch für die Bienen sehr leicht erreichbar, sondern es bleibt zudem stockwarm, was bei fühler Witterung gewiß vorteilhaft ist.
- 3) Wir baben die Tragicheibe heruntergerückt, jo daß die Röhre 3½ cm versteht. Läßt man nun diese durch ein Loch der Umhüllung heranfragen, so kann man, ohne dieselbe zu entsernen, bei kühlster Witterung füttern. Wird die Glasskasche noch gehörig eingehüllt, so bleibt das Futter stundenlang warm.
- 4) Durch eine gestanzte Bersentung in ber Tragscheibe, die in die 81/2 cm große Öffnung des Dechbrettes paßt, ift eine Berschiebung des Tellerchens unmöglich. Diese Bertiefung fängt zugleich etwa verschüttetes Futter auf und leitet es ins untere Tellerchen, und gibt dem Gangen Festigkeit.
- 5) Das schweizerische Futtergeschirr hat einen Ballon, der zwei Liter faßt. Ein gutes Bolf wird ibn da den ganzen Tag gefüttert werden tann, ohne Ränberei befürchten zu möffen 2, 3 bis 4 mal leeren innert 24 Stunden; es ist also in der fürzesten Zeit aufgefüttert.\*
- 6) Durch eine gang einfache Einrichtung am Grunde ber Röhre tann auch jede andere Glasche mit nicht gu weitem Halfe verwendet werden, wenn der dagn paffende Balton in Stücke geben sollte.
- Co glauben wir ber ichmeigerischen Buterichaft mit einem Gerät aufwarten gu fonnen, bas bie unangenehme Fütterung ber Bienen spielend

<sup>\*</sup> Gerftung meint allerdings, daß bas Jutter beffer verarbeitet werbe, wenn es bie Bienen nur langiam holen tonnen. Er mag infoweit recht haben, wenn bie Berproviantierung in zu weit verzerüdter Zeit geichieft, with fie aber rechtzeitig vorgenommen, fo ift biefe Beffirchung grundlos. Immer wieder wird betont, bag bie Anfinterung möglicht raich vor sich geben muffe. Und was lehren uns bie leider so feltenen Trachttage, wo der Bien 10-20 Pfund einträgt?

leicht macht. Schabe, daß wir nicht noch eine Einrichtung haben entbeden ober erfinden können, die dem Ballon stetsfort Gratiszucker geliefert hätte, der etwas hohe Preis (1 Fr. einzeln, 75 Cts. bei Bezug von 50 Stück) wäre dann manchem als sehr bescheiben vorgekommen.

Bartenweiler.



## Sum Dadant "Alberti " Vienenkaften.

3) 3ch empfehle jedem Jufer beim Bau eines neuen Bienenhaufes die Abfluggitter\* angubringen, wie fie fr. Spuhler in Rr. 4 ber "Blauen" 1896 beschrieben hat, entweder in oder über der Thure, oder bann ben Bienenkaften vis-a-vis, wenn nur eine Front berfelben vorhanden ift. Diefes Abfluggitter läßt fich in abnlicher Beije auch in jedem Bimmer bes Wohnhaufes anbringen. Wenn bas Bimmer mehr als ein Fenfter hat, ichließt man alle Kenfterläden mit Ansnahme berjenigen eines ein= gigen Venfters. Bor biefem bringe ich, im "Rrengftod", eine Rabme von Dachlatten an, Die ich mit bienendichtem Drabttuch übergiebe, b. b. nur bis ca. 1 cm an die obere magrechte Rahme ber Dachlatte.\*\* Bier wird vorber ein 15 cm breites wagrechtes Brett, auftogend au die obere Dachlattenrabme, fo eingefügt, daß es um 8 mm hinter ber äußern Oberfläche ber Dachlattenrabme gurudfteht. Auf Diefes 15 em breite Brett find vorber 8 mm bide Rabuchenholgstaben genagelt worben. Ich nagle fie ichrag auf, b. h. in Geftalt von romischen Funf (V), bie einander jo nabe gerückt werben, daß eine Biene mir noch nach oben bindurch, aber schwerlich eine zurück fann (VVVV), gang à la chasseabailles.

In ein mit foldem Abfluggitter versehenes Zimmer tann man jebergeit Honigmaben, die mit Bienen besetht find, bringen, ohne fich im min-

<sup>\*</sup> Siehe "Bienenvater" Seite 160, IV. Auflage: Abfluggitter nach Dabant mit 3auftrationen.

<sup>\*\*</sup> Ich biege zugleich das Drahttuch oben etwa 10 cm nach aufen um. Es fieht also fentrecht resp. wagrecht vom übrigen Drahttuch ab. Bienen, die ausnahmsweise außen nach oben frabbein, werden so vom Rudweg abgelentt.

besten um ben Abslug ber Bienen fummern zu muffen. Wenn feine Bienen im Bimmer, mehr sind, namentlich während bes Schleuderns, tann man die Fensterflügel hinter bem Absluggitter schließen. Ich habe meinen Pavillon bienendicht gemacht durch Emballage, die ich unter bem Dachstuhl also über ber zweiten Etage gespannt.

Auch im Pavillon fann man natürlich hinter bem Abfluggitter, wenn basselbe nicht funktionieren joll, ober 3. B. im Winter gang ichließen.

4) Beim Bau bes Bienenhauses muß auch auf folgendes Rücksicht genommen werben :

Ich habe jest 65 Bölfer, alle meine Kaften sind bewohnt und vermehren will ich nicht mehr. Es fann sein, daß ich nächsten Frühling 10—30 Schwärme erhalte. Von biesen gebente ich keinen einzigen sortzuschichen. Ich möchte mit ihnen vielmehr die Bölfer verstärken, die ich sich nabe, und zwar ohne erhebliche Mühe. Ich habe seit langer Zeit darüber nachgedacht, wie man das machen könnte ohne Zeitverluft anch sir ben Fall, daß die Schwärme rasch auf einander folgen und man ihnen kaum mehr Meister wird. Nun glaube ich, sagen zu dürfen: ich hab's gesunden.



#### Was du nicht thun follst.

- 1) Du jolift nicht unter die Bienenguchter geben, ohne ben Binnich gu begen, beine Bienen auch abzuwarten.
  - 2) Du follft für ben Anfang nicht zu viel Bolter auf einmal taufen.
- 3) Du sollst bir nicht einbilden, daß die Bienen umsonft arbeiten und schon im 1. Jahr ihre Auslagen gablen.
- 4) Du follft nicht meinen, daß bu nichts von ben Fabrifanten von Bienenguchtgeratichaften gu faufen haben werbeft.
- 5) Du follft nicht verfäumen, ein gutes Buch anzuschaffen und eine gute Bienenzeitung zu halten.
- 6) Du follst nicht benten, bag einige auf biese Weise ausgegebene Franken verlorenes Gelb seien.
- 7) Du follft bich nicht unterfangen, neue Wohnungen ober Gerätsichaften zu erfinden.

- 8) Du follft nicht zu viel experimentieren, sondern bas denen über- laffen, bie fich's erlauben tonnen.
- 9) Du sollst beine Bienenftode nicht zu oft auseinander reißen, weder alle Tage, noch alle zwei Tage.
- 10) Du sollst nicht gu fparfam fein in ber Berwendung von Kunft- waben.
- 11) Du folist nicht Wohnungen in Gebranch nehmen, deren Rahmschen verschiedene Form ober Beite baben.
- 12) Du follft nicht zu viel Drohnenwache in ben Stöcken bauen laffen.
- 13) Du sollst nicht schleubern, bevor ber Honig jum großen Teile gebeckelt ift.
  - 14) Du folift nicht zu ftart rauchen, bieweil ein wenig Ranch genügt.
- 15) Du folift die Rase nicht rumpfen über beinen Rächsten, ber fich verschleiert, um gornigen Sminlein bas Leben gu ichonen.
- 16) Du sollst nicht beine Bölfer öfters auseinandernehmen und die Baben lange im Freien stehen oder hängen laffen, wenn keine Trachtzeit ift (Räuberei!).
  - 17) Du follft nicht zu geigig fein beim Füttern, wenn es not thut.
  - 18) Du folift nicht Rroten bulben um beinen Stand bernm.
- 19) Du jolist nicht Honig auf ben Markt bringen, ber burch unappetitliches Hussehen beinen Mangel an Sorgfalt verrät.
- 20) Dn folist nicht beine Bienen vernachtässigen im Herbst, sonbern sie aufs sorgsamste einwintern.
- 21) Du folift nicht gu fehr die Fluglöcher verengen über Binter. (breit, aber nieder wegen Mäufen!)
- 22) Du follst nicht die Fluglöcher verstopfen laffen burch Gis ober tote Bienen.
- 23) Du sollst nicht vergeffen, im Frühjahr zeitig bich ber Beiselrichtigfeit und ansreichenber Nahrung zu versichern.
- 24) Du follst nicht soviel Feberlefens machen mit schwachen Bollsein, sondern zwei ober brei zu einem ftarten Stocke vereinigen.
- 25) Du sollst nicht beine geistreichen Gedanken und beine Erfahrungen und Beobachtungen für bich behalten, sondern sie auch beinen Nächsten zugute fommen lassen burch Mitteilungen in der Fachpresse.

Fg. Bb. Rauchmeifter. (Bienenpflege.)



#### Apistische Monats-Rapporte.

#### Der Dezember

war nebtig, bufter, unfreundlich, boch mild. Die Mittagstemperaturen blieben setten unter Rull. Auch ber Ofinvind vermochte ben Bitterungscharafter nicht zu ändern, übrigens waren die Bindströmungen sehr verschieben, es fehlte an einem energischen Zug vom hohen Norden her.

Die Niederschlagsmenge blieb gang minim, der Stand unserer Gewässer war, wie man's um Neujahr gerne sieht, niedrig. Die dunne Schneebede, die um die Mitte winterliche Stimmung auch ins Thal brachte, schwand bald wieder.

#### Dezember - Rapport.

|                  | Minimum<br>Delabe |     |     | Marimum<br>Defabe |     |     | Monats.      | Annfum<br>ver Defade - 3              | flugtage | Cage mit   |
|------------------|-------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|--------------|---------------------------------------|----------|------------|
|                  | 1                 | 2   | 3   | 1                 | 2   | 3   | 第二           | ver Defade . To                       | Suite)   | Oa<br>Nied |
| Dannes Claris    | 12                | 16  | 13  | + 8               | + 5 | +   |              | gr gr gr gr                           |          |            |
| Ct. Beatenberg   | 5                 | 10  | 8   | 8                 | 5   | 5   | -2,s<br>-0,s | 250 200 300 750                       |          | 4          |
| 3weisimmen Schw. | 9                 | 10  | 12  | 5                 | 2   | 3   |              | 1110 200 300 610                      |          | 16         |
| BL.              | 1 3               | 10  | 12  | U                 | ~   | 9   | 2,6          | 150 150 250 550                       |          | 1 ~        |
| Socharath Ot.    | 10                | 10  | 9   | 4                 | 2   | 2   | -2.2         | 200 250 300 - 750<br>500 250 300 1050 | 1945     | 7          |
| Trogen           | 6                 | 5   | 4   | 6                 | 6   | 3   | -2,s<br>-0.s | 500 250 300 1050<br>350 250 270 870   | 1        | 11         |
| Dreilind n       | 13                | 11  | 10  | 6                 | 1   | 2   | -0,8         |                                       | -        | 12         |
| CITTURE II       | 19                | 11  | 10  |                   |     | 6   | ı            |                                       | -        | 15         |
| il berftori      | 7                 | 7   | 5   | 3                 | . 2 | 2   | 1,2          |                                       | -        |            |
| Itanz            | lii               | 11  | 8   | 6                 | 7   | 1   | -1,2         |                                       |          | 11         |
| Rappel           | 10                | 10  | 9   | 10                | 3   | 5   |              |                                       |          | 9          |
| stuppet          | 10                | 10  | U   | 10                | Э   | 9   | -1,1         | 200 200 150 550                       |          | 17         |
| Rerns            | 9                 | 10  | 8   | 8                 | 2   | 2   |              | 300 300 350 950                       | -        |            |
| Aslisbera        | 111               | 9   | 7   | 3                 | 2   | 0   | -2,6         | 90 130 90 310                         | _        | 13         |
| Amioldingen      | 1 6               | 9   | 6   | 8                 | 5   | 6   | -3,s         | 150 100 150 400                       |          | 11         |
| Wimmis           | 6                 | 9   | 8   | 4                 | 1   |     | +0,6         | 200 205 235 640                       |          | 12         |
| Interlaten       | 1 4               | - 3 | 2   | 7                 | 1   | 1 3 | 2,4          | 200 300 250 750                       |          | 8          |
| Turbentbal       | 111               | 14  | 7   | 6                 | 4   | 6   | +0,8         | 160 350 180 690                       |          | 11         |
| Umfteg           | 1.1               | 14  | - 1 | 0                 | -1  | ь   |              | 100 50 150 300                        |          | 10         |
| Muttivit a       | 6                 | 6   | 3   | 5                 | 5   |     | l            |                                       | 1        |            |
| b                | 10                | U   | 0   | 1.0               | 3   | 3   | -0,8         | 280 250 250 780                       | -        | 6          |
| Bern             | 10                | 11  | 7   | 2                 | 3   |     | l .          | 250 300 280 830                       |          | l          |
| Ballwil          | 110               | 13  | 7   | 4                 | 4   | 1   | -2,4         | 200 150 200 - 550                     | -        | 13         |
|                  | 5                 |     |     |                   | 6   | 2   | 2,4          | 240 280 295 815                       | -        | 12         |
| Laupen           | 5                 | 8   | 4 5 | 13                |     | 5   | +1,8         | 450 550 500 1500                      |          | - 8        |
| Netstal<br>Biel  | 5                 | 7   |     |                   | 2   | 3   | 十0,1         | 200 70 220 490                        | -        | - 8        |
|                  |                   | - 6 | 3   | 5                 | 5   | 3   | - 0 :        | 100 600 300 1300                      | 2        | 14         |
| Wigoltingen      | 9                 | 6   | 2   | 6                 | 4   | 3   | -(),8        | 250 200 200 650                       |          | 12         |
| Enge-Bürich      | - 6               | - 5 | 1   | 7                 | 6   | 4   | +1,4         | 500 600 650"1750                      |          | - 8        |
| Altstätten       | 9                 | 9   | 7   | 12                | 3   | 7   | -0 s         | 550 250 260 1060                      |          | 14         |
|                  |                   |     |     |                   |     |     | 1            | 760 550 480 1790                      |          |            |
| Frentendorf      | 8                 | ő   | - 5 | 7                 | 7   | 3   | +0,4         | 190 120 150 460                       |          | 13         |

Ruhe herrichte auf dem Bienenstand, nur sonnige Bolfer amufierten sich um die Jahreswende etwas. Das Befinden der Bienen scheint überall normal zu fein.

Auf den Kartons wurden verschiedenenorts frische Wachsblättchen, ja jogar Eier gefunden. Die Zahl toter Bienen ist verhältnismäßig beträchtlich. Wir teilen ganz und gar nicht die Ansicht eines Berichterstatters, der da meint: "Die renen uns nicht, da sie ja das Feld der Arbeit ohnehin nicht mehr betreten würden." Daß es nur alte Nacker seien, ist ein Fretum. Der Ursache größeren Leichenfalls nachzussprüst werdenstlicher, sie ist jedoch meist nicht leicht zu sinden zucht, Sich und Form des Biens, Erschütterung, Jug, Reizbarkeit eines Bolkes ze kann es erklären, warum so viele Bienen den warmen "herd" verlassen und in gefährliche Regionen sich verirren.

Bo bie Kontrolle bes Kartons Störungen verursacht, unterbleibt fie felbstverständlich. Rramer.



#### Mitteilungen aus den Aerhandlungen des Aorstandes vom 24. Januar 1897 auf Bosenberg, Jug.

#### I. Rurje und Bortrage.

Bon ben 8 Besinden um Subvention von Kursen fonnten nur 4 berücksichtigt werben und zwar mit Rücksicht darauf, daß dieses Jahr unser Projett Honigverwertung große finanzielle Opfer erheischt.

Die Borträge, die bisher angemelbet wurden, werden von unserer Seite alle subventioniert, mit Ausnahme berjenigen, beren Unterstützung von Filialvereinen gewünscht wird, die von uns biefes Jahr Kurs-Subvention erhalten.

Gine Seftion, die vom ichweiz. Berein Unterftugung für Kurse erhalt, wird im gleichen Jahr für Bortrage nicht unterstügt.

#### II. Beitung.

Der Abonnementsbetrag für das erste Halbjahr, Fr. 2. —, wird im Laufe bes Monats Februar von Hrn. Kramer in Zürich (Enge) per Nachnahme erhoben werden.

- 111. Jeder Abonnent merte sich feine Kontrollnummer auf dem weißen Umschlag der Bienenzeitung. Wer das Abonnement vorausbezahlt, Etifetten oder Wabenpreffen bestellt, vergeffe nicht, diese Anmmer angusgeben.
- IV. Jahresberichte pro 1896, Die noch ausstehen, find beförberlichft an Atmar Dommann, Lugern, gu fenben.
- V. Unfere ichweig. Etifetten werben von nun an nur an unfere Abonnenten verabfolgt und zwar unter folgenden Bedingungen:

Etifetten, größere (für Kilo-Büchsen) | Fr. 2 per Hundert ,, fleinere ,, 1/2 ,, (ohne Kirma).

Firmabrud Fr. 1. 50 per erftes Sundert;

" -. 30 jedes weitere Bundert;

" gratis bei Bestellung von mindestens 1000 Etitetten.

Bei Etitetten ohne Firmadruck gewähren wir bei Abnahme von minsbestens 1000 Stück 5.% Rabatt, von 2000 Stück 10 % Rabatt.

Es können nicht weniger als 100 Etiketten von einer Sorte abgegeben werben. Die Berleger: Gebr. Fres.

#### VI. Rietiche=Breffe.

Brrtumlicherweise wurde in letter Ammmer unserer Zeitung publiziert, daß die Bestellungen bei hrn. Kramer zu machen seien, während der Aktuar Dommann, Luzern, dieses Geschäft besorgt. Die hrn. Kramer übermachten Bestellungen sind bereits an hrn. Rietsche abgegangen.

VII. Sonighandel. Den Fisialvereinen wird nächstens zur Begutachtung ein Entwurf der Organisation zugehen, die dereinst die Zentralstette über den Sonighandel erlassen wird.

VIII. Transportleffel. Der Boritand empfiehlt brei Größen: 25 kg, 10 kg und Boit-Colli, 5 kg (Brutto).

Jedem Filialvereine werden auf seine erste Frühighrsversammlung\* brei Musterkessel obiger Größen zugefandt. Zu diesem Zwecke sind die tit. Vorstände gebeten, dem Aktuar Dommann rechtzeitig zu melben, wann und wohin die Musterkessel zu senden sind. Näheres in dem unter VIII angemeldeten Zirkular.

<sup>\*</sup> Die int. Filialvereine wollen mit Rudficht auf VII und VIII mit ihrer ersten Fruhjahrsversammlung zuwarten bis gegen Ende Zebruar, damit sie vorher über alle Details der Organisation bes honighandels und namentlich der honigkontrolle orientiert sind.



#### Ift für den Betrieb der Korbbienenzucht ein Vienenhaus notwendig?

bl nicht gang unbegründet wird ber Mobilbienengucht oft ber

Vorwurf gemacht, daß sie zu ihrem Betriebe größere Muslagen erfordere, und ist es nicht zum Mindesten die äußere Ausstatung eines Bienenhauses, welche die Untosten bedentlich in die höhe schraubt. Es ist beim Kastenbetriebe ohne ein mehr oder weniger tostspieliges Bienenhaus nicht wohl anszusommen, da das Material der Wohnungen, sowie dassenige der Umhüllungen derselben, Holz, nicht den Einstüssen der Witterung ausgesetzt werden darf, ohne gewärtigen zu müssen, daß die Kasten Schaden nehmen. Auch ist es bei der Mehrzahl der bis setzt bestehenden Kastenspiteme notwendig, daß der Juster von hinten an die Stöcke herantreten und von dort die nötigen Operationen in Brut- und Honigraum vornehmen könne.

Nicht gang fo verhalt es fich bei ber Rorbbienengucht. Die Wohnungen verwendete Material, bas Strob, leibet an ber Sonnenhite weniger als bunne Berichalbretter; weber intenfive Ralte noch große Barme find im Stande, Die Bandungen eines richtig gebauten Rorbes ju burchbringen. Weil bie Behandlung von oben geschieht, ift es nicht absolnt notwendig, daß biefelbe angleich auch von hinten ftattfinden tonne, obgleich letteres auch beim Rorb febr begnem ift. Aus angeführten Brunden ift es baber nicht burchans notig, daß ber Korbimfer feine Bolfer in einem Bienenhans unterbringe, sondern er hat Belegenheit, diesel= ben auf einem Beftell, auf einem Laben u. f. m., unter einem, Sonne fowohl als Regen etwas abhaltenden Borbache aufzustellen. Gehr bequem macht fich die Aufstellung unmittbar vor und unter Fenftern in ber Beife, baß die Rorbe (ohne Auffate) mit dem Dedel fast bis ans Fenftergefims reichen, man alfo febr leicht vom geöffneten Tenfter aus Die Stocke behandeln tann. Die Auffage tommen bann allerdings vor die Fenfter gu fteben, wo fie für die betreffenden Zimmer wie man fagt, etwas "fchwer" machen, welcher Umftand aber gerne mit in den Kanf genommen wird, wenn die Sonigranme nur recht ichwer werden. Beil bei biefer Aufftel-Inng die Behandlung der Bienen von hinten geschieht, biefelben also im Flug nicht geftort werben, macht fich die Sache febr einfach und ungefährlich. Wenn man wenigftens fur die Beit ber Binterruhe die Borficht beobachtet, daß man die Rorbe nicht gang an die Danswand auftogt, bamit etwaige Erschütterungen fich ben Bienen weniger mitteilen, so bietet bieje Art ber

Bienenaufitellung, für die sich oft an Banernhäufern Gelegenheit zeigt, gewiß die billigfte Anlage und sichert zudem eine einfache und bequeme Behandlung.

Anders verbält es sich mit dem Anfstellen von Körben auf Gestellen, die etwas höher vom Boden aus angebracht sind, und auf welchen die Operationen nur von vorn, von einer Leiter aus möglich sind, oder, will man dies vermeiden, man gezwungen ift, die Bölfer von ihrem Plat wegzunchmen, auf den Boden zu tragen. (Sind auch schon Bersuche mit Hindurerversen gemacht worden!) Diese Art Plazierung von Etrohförben könnnterwersen gemacht worden!) Diese Art Plazierung von Etrohförben fönnten wir nicht empschlen, sondern würden, um diesem auszuweichen, auraten, die Körbe zu ebener Erde auf vielleicht 30-50 cm hohen Gestellen nebeneimander zu reihen und über das Ganze ein Schutdächlein gegen Unbilden der Witterung auzubringen.

Der Gint' ober Andere wird fich entichließen, gur Aufstellung feiner Korbimmen ein Bienenbans zu bauen. Allen Diefen, aber hanptfächlich ben Anfängern unter ihnen, mochten wir ben Rat erteilen, Die Cache nicht gu übereilen, fondern guerft bafür gu forgen, daß eine Angahl waderer Bolter jum Bejegen bes nenen Beims bereit find. Unterdeffen findet bann der Betreffende mohl bie und ba Gelegenheit, prattijch eingerichtete Korbbienenhäuser fich anzusehen und ift er bann im Stande, etwas brauchbares und den Anforderungen entiprechendes zu erstellen. Bas auch beim Bau eines Rorbbienenbaufes nicht barf überfeben werden. bas ift bie Beforgung fur Beschaffung von genugend Licht, entweder von oben, von hinten oder, febr begnent, von vorn, in der Sobe der Auffate. Dann barf ferner ber Abstand amifchen ben Bestellen nicht zu nieder bemeffen werden, ca. 90-100 cm, um gu ermöglichen, behufe Bereinigung zwei Rorbe aufeinander gu ftellen. Geitwarts bedarf jeder Rorb einen Raum von ca. 60 cm. Ob die Fluglocher in die Berichalung eingeschnitten feien, oder ob über ben Beftellen ein offener Ansichnitt in ber gangen Länge und von ca. 20 em Sohe sich befinde, ift von untergeordneter Bedeutung. Rur g. B. ba, wo auf drei Geiten Bienen fliegen follen, muß dafür geforgt werben, daß nicht mehr als auf einer Seite die durchgebende Flingöffnung gemacht wird, um Durchzug gu vermeiben. Ginfach wie die Rorbe und die Behandlung berfelben fei auch bas Bienenhaus. babei aber boch folid erftellt, hell und geräumig.

#### Befchaffung von Rorbwohnungen.

Wer im Falle ift, für die fommende Saijon fich Bienenförbe anguichaffen, der gebe seine Bestellung möglichst bald bei einem soliden, leistungsfähigen Bienenforbsabrikanten auf; wer bald bestellt, ist sicher, daß er

rechtzeitig und gut bedient wird, mahrend dies in Bezug auf Bestellungen, bie erft unmittelbar vor ber Schmarmzeit gemacht werden, nicht immer gesagt werden tann. (Minftertorb verlangen.) Db einer Bilinder - ober Glodenforbe fich anichaffen will, bangt gang bavon ab, welchem Spftem er ben Borgug gibt. Die Große ber Korbe follte nicht unter 35 dm3 betragen; für Begenden mit vorwiegend Baldtracht würde fich vielleicht eine mehr weite als bobe Form empfehlen, etwa 40 cm Durchmeffer und 30 cm Sobe. Die Bilinderforbe muffen befanntlich mit einem Stabcheuroft verfeben fein. Einzelne Lieferanten bringen nun an Stelle ber fruher üblichen breifantigen Stabe beren flache an, an welche bann ein Streifen Bachs ober Runftwaben befestigt werden ning. Wir geben ben breifantigen Staben ben Borgug, weil erftens ein geraber, egaler Wabenban entsteht auch ohne alles Buthun bes Imters, zweitens bas Befestigen von Kunftwaben an biefe V Stabe leicht ansführbar ift und biefelben gut haften und weil brittens - und bas ift wichtig - bie Waben eine größere Anheftflache befigen und feitwarts ber Mittelfante bis auf die Bohe ber oberen Flache bes Stabes fortgeführt werben. Daburch verschwindet scheinbar ber ben Brutraum vom Auffat trennende Rost, ein Umftand, ber gewiß beachtet zu werben verdient. Uber bas Befestigen von Runftwaben an die breifantigen Stabe bas nachfte mal. — Leiftungsfähige Korbfabrifanten würden vielleicht gut thun, ihre Adreffe ber titl. Redaftion mitzuteilen, behufs Beröffentlichung in ber nachsten Rummer gnr Notig für die Korbimfer.



#### Antworten.

Sonig in falten Bimmern. (3weite Antwort auf Frage 3, Seite 29.

Am schlimmsten scheint nach unsern Beobachtungen ber Honigvorrat im Winter in solchen Jimmern weggutommen, die nur selten geheit und vorübergehend bewohnt werden. In allen in solchem Zimmer überwinterten Keffeln wurde bereits im Borsonmer ber honig 2-3 em tief breitg und von saurem Geschmadt; Borsicht also geboten!

R.

Abfüllen von honig ohne Anftblafen. (Zweite Antwort auf Frage 4, Seite 2.). ) Füllt man ben honig in Glafer ab, wenn er noch ju bunnfuffig, zu warm ift, so bilbet fich wieber eine unansehnliche Schaunbede in ben Glafern. In bunn-

fluisiger houig vertieft die Oberflache, ift er aber von richtiger Konfisten3, so haufelt er sich und bleibt vollfommen blant.

#### (Dritte Antwort.)

Wenn das Glas entfernt vom Absunfrohr gehalten wird, so daß der Honig mit starfem Fall in's unterfiellte Gefäh rinnt, reißt er intmer Luft mit, die dann meist eine Menge fleiner Bläschen bildet. Man halte also das zu füllende Glas ganz nabe an das Absunfrohr des Keffels.

## Belaftungerecht von Bieneuftoden mit 1 Fr. per Stod feitene einer Gemeinde. (Antwort auf Frage 8, Seite 30.)

Sofern die Erträgniffe bes Gemeinbevermögens die Gemeinbebedurfniffe nicht ju beden imftanbe find, so ift nach Art 40 ber gegenwärtig geltenben Berfassung bes Kantons Graubunden die Gemeinde jur Erhebung von subsibiaren Gemeindesseitenen an sich befrigt, vorausgesett, daß hierüber bereits das Rabere burch das Gesch bestimmt sei. Da die Erhebung ber Gemeindestenern nur nach billigen und gerechten Grundstigen ersolgen soll, so wird taum gesagt werben können, daß im Durchschnitt ein Bienenstod soviel abwerse, daß 1 Fr. für benfelben als Eintommensssteuer füg billig und gerecht erscheine.

Wollte diese Tage ahnlich wie eine Weidetage ethoben werden, so scheinen mir biefür jede Anhaltspuntte zu mangeln, da doch zum voraus die Gemeinde wahrscheinlich machen müßte, daß ein Bienenfrock auf ihrem liegendem Gnt, wie Weiben, Alpen ze, zum minbesten für 1 Ar. pro Jahr genieße.

Sollte bie Tage von jährlich ! Fr. als quafi Bermögensfteuer erhoben werden wollen, fo ware bas ebenfo unbillig als ungerecht, fo bag fie nicht im Sinne ber Berjaffung liegen fann.

Übrigens hat icon früher eine bundnerische Gemeinde versucht, von den Bienenstöden eine Tage zu erheben, der Kleine Rat erflärte das aber auf Beschwerde bin fürunzulässig. W. F., Abvotat.

(Es ware erwünicht, den biesbegüglichen früheren Beschluß des Aleinen Rates im Wortlaut tennen zu lernen. Wir richten darum an unsere Frennde im Bundner- lande die Fage: Ber fang uns benfelben verschaffen?

Die Red.)

#### Rähr= und heilwert des Sommerhanigs gegenüber dem Frühjahrsbauig. Antwort auf Frage 10, Seite 80.

Ob ber buntle Sommerhonig im Bergleich jum hellen Brufjahrshonig als Rahr : und Deilmittel minderwertig fei, fagt fich schon beshalb nicht mit ja ober nein beantworten, weil es duntle und boch aromatische, würzige Sommerhonige, aber auch helle, sowache honige gibt. Die Farbe allein ift nicht maßgebend fur die Qualität bes honigs, sowenig als beim Wein.

Gemisserrts wird sogar ber Waldhonig als heilträftiger vorgezogen. Bas über ben Lorzug bes einen ober andern man bort, sind Meinungen und anch ba beift es: Der Glaube macht selig.

Erfahrungen in ber Rönigingucht, bag nämlich bei Balbtracht im Sommer erjogene Königinnen in ber Regel minderen Bertes find, fonnen möglicherweise auch in anbern Zeitumftanden ihre teilweife Erflärung finden. Sobann burfen aber auch Erich;imungen im Tiecteben nicht ohne weiteres auf uns Menichen übertragen werben,

Bichtiger aber für bie Pragis ift bie Frage, bie ich zwischen ben Beilen bes Orn, Fragestellers leje: Rechtsertigt fich eine Proisbifferen; zwischen buntelm

und hellem Honig? Darin aber ivrt er sich, wenn er diese 2. Frage durch die Antwort auf seine erste erledigt glaubt. Dundert Konsumartisel beweisen, daß der Preis von allem eher abhängt als vom reellen Räfrwert. Mode, Gewohnseit, Borurteile, bestimmen den Preis namentlich der Genusmittel und hiezu gehört eben auch der Honig. Bo vorzugstweise rote Beine wachsen, hat man auch eine Borliebe sur solche, so verhalt sichs auch beim Honig: Bevorzugt und höher tagiert werden dunkle Ponige, wo bisher solche fat ausschließlich produziert wurden. Anderorts verlangt man hellen Honig, und hegt eine gewisse Antipathie gegen dunkeln, ohne ihn nur gefolket zu baben.

Diese Borurteile und Geschmadsrichtungen sind nun freilich auch bem Bechsel unterworfen, und sucht natürlich ber Produgent durch Belebrung dahin zu wirken, daß sie seinen Produtten sich günstig anpassen anne en mehr Produgent ift, in weitgebehnter Weise dem Geschmad der Ronsumenten Rechnung, nicht aber den Bunicen der Produgenten. Begreifich tagt sich saftst sich verschiebenen Dualitäten rechsertigt sich ein Einheitstpreis teineswegs. Selbst da, wo man um die Preistage des dunkeln Jonigs besorgt ift und glaubt, es liege in der Rucht und Aufgade des Zentralvorstandes, gleiche Preise für Sommer und Frühlingshonige zu erstreben, weiß man die eble Würze goldigen Rektars wohl zu schaften.

Es ware auch gang unverständlich, wenn feinere Qualitäten in biefem Artitel nicht auch bobere Breife erzielten.

Laffen wir am besten die gestellte Frage unbeantwortet und halten ben Ruf allen honigs in Chren. K.

### Fragen.

- 11. Frage: Bermenbbarteit ber Bienenflucht im Schweizertaften. Läßt fich im Schweizertaften bie Bienenflucht auch anbringen und bedingt fie eine Abanberung bes Raftens?
- Anwort: (Borläufig.) Ja, bas ift gelöst eine Anberung bebingt es nicht. Räheres in einer folgenben Rr.
- 12. Frage: Rähmden. It das Dobeln des Rahmdenholges notwendig oder Lugus? Antwort: An glatten Staden dauen die Bienen lieber als an raufen, innen sind darum die Rähmden zu hobeln. Die raufen Außenstächen find eher ein Borgug, sie werben weniger überbaut. Dasselbe gilt von den Deckbetteden raufe giebe ich vor.
- 13. Frage: Rictichepreffe. Bas fostet eine Rietschepreffe jamt Boll und Fract? Antwort: Die Rietschepreffe, Schweizermaß, die ich lettes Frühjahr bezog, tam mich netto auf . Fr. 22. 80

Summa Fr. 25. 90 J. St. G.

14. Frag e: Schaumbede bei anfgewärmtem Sonig. Beim vorsichtigften gleichartigen Aufwärmen tanbierten honigs im Bafferbab zeigt fich ein großer Unterschieb.

Balb bilbet fich nur eine gang leichte Schaumbede - balb ein bider Schaum, wie Rabnt auf ber Milc.

Bober rührt bies und wie ift bem ju begegnen?

- 15. Frage: Beidenstedlinge. Rann man jest noch Beibenstedlinge machen und was ift babei ju beobachten, bag man bes Erfolges sicher ift, b. h. bag sie wachjen ?
- Antwort: Beibenstedlinge werben im Frühjahr unmittelbar vor Beginn bes Triebes aus einjährigen Schoffen geschnitten und bis jum Moment bes Setzens im Reller aufbewahrt. Das Setzen geschieht in ber Weise, bag ber ca. 30 cm lange Stedling in gut geloderten Boben eingestofen ober eingesetzt wirb, es burfen höchsten zwei Augen überm Boben sichtstar sein. W.
- 16. Frage: Drohnen in abnormer Zeit. Gin Bolf hatte am Bettag noch Drohnen, bie wohlgelitten wurden. Brutsat normal. Und in einem anderen Bolf wurden beim Reinigungsausflug am 4. Jebruar Drohnen beobachtet. Das Bolf hatte eine junge, lettjährige Königin und war weiselrichtig. Wie erklärt sich bas?
- 17. Frage: Streifen und Schichten in tanbiertem Sonig. Wie fommt es, bag in honigteffeln mit 189ber Schleuberhonig fich Streifen und Schichten bellern, härter tanbierten honigs neben Partieen leicht tanbierten, jedoch noch träge fließenden honigs bilben tonnten? (Der honig wurde im Auguft geentet, also Fruhjahr und Sommerhonig gemeinsam.)
- Antwort: Die Mischung bes harter tanbierenden Fruhjahrshonigs mit bem langjamer und weicher tanbierenden Sommerhonig war unvollständig. Ware der Honig gleich nach dem Schleubern leicht erwärmt worden und durch ein Gieb gelaufen, bann ware die Mischung innig und richtig und ber honig durchweis gleichartig tanbiert.

  K.
- 18. Frage: Schimmelpilge auf Souig. Wie fonnte fich auf einer 1/1 kg honigbuchse mit genanntem honig abgefullt, nach einiger Zeit ruhigen Stehenlaffens im trodenen hause eines Konsumenten, obenhin eine leichte bunnfluffige Schicht honig bilben, auf welcher ca. 20 fleine Schimmelpilgden fich einstellten? G. K.
- 19. Frage: Bereinigen von Borichwarm mit ichwächeren Bolt. Wie vereinigt man bei übermäßigem Schwärmen einen Vorschwarm mit älterer Königin am beften mit 1) bem Mutterftode, 2) einem andern ichwächern Bolte? J. Z.
- 20. Frage: Bufeten von unbefruchteten Roniginnen. Die tann man Königinnen von Rachichmarmen, wenn man bas Bolf bem Mutterstode jurudgeben will, Stöden mit altern ober sonst nicht gang vorzuglichen Röniginnen am sicherften und zwedmäßigsten zusehen, ober ift biefes nicht empfehlenswert? G. F.
- 21. Frage: Gerftung'icher Marapparat. Ber bat Erfahrungen gemacht mit bem Gerftung'ichen Riarapparat und mas fur welche?
- 22. Frag e: Ourchlöcherte Rartonbogen. Beim Ausziehen ber Rarton-Unterlagen finde ich mehrere berfelben besonders seitlich benagt und durchfreffen. Ber bat bas gethan und wie ift bas zu verhuten?

- Antwort: Starfe Boller mit febr tiefem Sig benagen bie und da ju wenig geofte Rarton:Unterlagen. R.
- 23. Frage: Tranten der Bolter ohne Storung. Auf ben unterlegten Bapierbogen finde ich eine Menge Zuderfriftalle, bie Boller hatten offenbar Durft. Bie tann man ohne öftere Storung bie Boller tranten?

Antwort: Gefchieht am einfachften mit bem Guttergefcbirr, f. S. 44 ff.

- 24. Frage: Sonig und Babne. Bit es richtig, bag ber Bonig bie Babne angreift?
- 25. Frag e: Bon Ritthary reinigen. Wie fann man bie mit Ritthary verunreinigten Sanbe am beften reinigen?
- 26. Frage: Die foll ich bie Tragleiften im Schweigertaften anschlagen?
- Antwort: Muf 2 Leiften gleicher Lange, namlich 63,5 cm gleich ber Sobe bes Raftens, zeichne 4 Linien vom obern Ende an entfernt:

1,5 cm — 14,1 cm — 26,7 cm — 50,8 cm.

Unterhalb biefer Marten fcneibe Luden quer in die Leifte, tief und breit genug, bag bie Tragleiften brin laufen.

Die so zugerufteten Leisten nagle gang leicht als "Lehre" fenfrecht an bie Seitenwand bes Kaftens, schiebe bie 4 Tragleisten in die Luden und nagle, sie stets an die obere Marte andrudend, alle fest. K.



27. Frage: Marum ift an ben nenen Schweizertaften bas Flugloch nicht eingeschnitten? Antwort: Die Lage bes Flugloches richtet sich nach ber Konstruktion bes Stanbes. K.

---

R.

- 28. Frage: Wo und gu welchem Breife find gu beziehen für ben Schweigerkaften 1) Fertige Rabmeden a. Brutraum;
  - h. honigraum; per Stud?
  - 2) Rabmchenbolg für a. Brutmaben;
    - b. honigmaben; per Stud?

Antwort gu 2) Bir offerieren :

- a. Brutmaben per Rabmchen 12 Hp.,
- b. honigrahmchen " 9

Stein, Avpenzell. Breitenftein & Co.

29. Frage: Spreuteller im Frühjahr. Gewiß ift ber von Strauli in Rr. 1 bes schriebene Spreuteller eine iehr gute Ninterbede. Wie aber wird er sich bewähren im Marg und April? Bird es ihm ba nicht ergeben, wie meinen Kiffen, bie zernagt wurden, wenn ich sie zu lange birette auf ben Rabmen liegen ließ?
r.





Rund und rot wird bas Geficht, Austein fanm gn feben. Und bie Wabe! O, bie flicht, brennt und beist beim Geben! Danschen, liebes Bublein mein, Billft nicht wieder schwimmen Du in Thränen, dann bedent Fanl sind nicht die Immen! R. Gölbi.





#### Bereins : Unzeiger.\*

Bienenzüchterverein St. Gallen & Umgebung. Sauptversammlung Sonntag ben 7. Februar, nachm. 11, Uhr im Schützengarten, St. Gallen.

Traftanben: Dablen. Antrag betr. Bienenguchterfurs. Bortrag: Sonigbanbel.

Die Kommistion.

Rofenberg, Bug.

\* Bur Benütung empfohlen, fiebe Geite 3, Rr. 1.

Die Reb.

## Honigbüchlen

liefert und halt ftets auf Lager ---- Banmund Brunner, Spengler, Dietwil (Aargau) --21/2 Inbalt 1/4 11/2 5 10 kg. Breis per Stud 10 20 30 50 75 Ct8. 10 25 35 40 45 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 Fr. 50-100 Stüd à 75 87 22 26 28 15 31 35 40 58 Cts. pr. St.

Geräte.

Rauchmaschinen B. 2. 70, Zangen B. 2. 00, Abdedlungemeffer Fr. 2. 10-2. 30, Bienentrichter an Schweizerftod Fr. 1. 40 und andern, Finglochscher, breiteilig, 15 Mp., Fnttertrögli 15 Mp., 5-9 bel. Schleier Fr. 0,90-1. 00, Angießer, Doppelgefäß Fr. 1. 80 ufm. Preiskourant gratis und franko.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del> \*\*\*\*\*\* Der Idiweiz. Bienenvater. 4. vermehrte Auflage. - 3 Fr. Gilberne Debaille Bern 1895. Bu begieben bei ben Berfaffern Pfarrer Jeker M. Kramer D. Theiler

Bürid II.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

in Olten.

## 1897. Oberfrainer

## Handelsbienenstand mit Kunstwabenfabrik

Egndins Jeglic

in Belo, Doft Lees, Oberfrain (Ofterreich)

verfenbet :

## Ghte Krainer Alpenbienen in Transportkiften.

| Nr. | Für Gienenverpackung in holzkiften etc. wird nichts<br>berechnet.                                                                                                                                                                                                                                | 7                    | Preis p            | er Sti                | ide            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------|
|     | Die Königinnen Ur. 10 und 11 werden in Busehnugskillden versandt und die Käniginnen bei Schwarmen etc. nicht in Weisel-<br>kafige beigegeben, weil freigeloffene fic wohler befinden und<br>anch glüchlicher an den Bestimmung ort ankommen.                                                     | Mars<br>und<br>April | Mai<br>nnd<br>Juni | Juli<br>und<br>August | Septer.<br>und |
| 1   | Rrainer Priginalfod, mit Ban, Brut und Honig, febr voll-<br>reich, von welchem meift 2-3 Schwärme zu gewärtigen<br>find, ift des ficheren Transportes wegen mit beiter Unter-<br>lage verfeben:                                                                                                  | Fr.                  | Fr,                | i&r.                  | Fr.            |
|     | I. Qualit at: dreiviertel bis voll ausgebaut, unfrant.                                                                                                                                                                                                                                           | 14. —                | 14. —              | -                     | 12. —          |
| 3   | II. " einhalb bis breiviertel "<br>Aberwinlertes Autterwolk (Tieflagerstod') auf 14 beutschen<br>Rormalmaß-Rabmchen, mit Brut und Reisefutter, sehr                                                                                                                                              | 13. —                | 13. —              | _                     | 11             |
| 4   | vollteich, ichwarmisdig, unfrankert<br>Antlervolk mit vorjäbriger befruchteter Königin, über-<br>logiert ans überrintertem, melft 2 bis 3 Schwärme<br>gebendem Bauernstod auf 10 Wadenrähmden von beut-<br>ichen Normal- ober beliebigen anderen Nase (verg.                                     | 17. —                | 17. –              | 16. —                 | 15. —          |
|     | Lieferungs-Beding. 4), mit Brut, Reifefutter, Baffer ic.,                                                                                                                                                                                                                                        | 16, —                | 16, —              | _                     | _              |
| 5   | Bucktwolk, icon und voltreich, mit vorzüglicher Raffetonigin<br>Rr. 11 (wovon frühe farte Stämme), überlogiert aus<br>ichwarmfähigem Bauernston auf 12 Wabenrahmden von<br>beutschem Normal- oder beliebigem anderen Maße (vergl.                                                                |                      |                    |                       |                |
| 6   | Lieferungs-Beding. 4), mit Brüt, Melfefutter ic., unfet.<br>3.mhlfdmarm mit vorzüglicher Königin auf 8 Wabenrahm<br>chen von beutichem Normal- ober beliebigem anderen<br>Maße (vergl. Lieferungsbeding. 4), zur beftgeficherten<br>Fortgudt, febr vollreich, mit Brut, Reliefutter, Auffer etc. | 17. —                | 17. —              | _                     | -              |
| 7   | fran to Som arm mit gut befruchteter Ronigin auf 7 Babenrahmchen                                                                                                                                                                                                                                 | -                    | 14. —              | 13. —                 | 12. —          |
| ·   | bon beutidem Rormals ober beliebigem anberen Dage<br>(vergl. Lief Beb. 4), mit Brut, Reifefutter, Baffer 20.,                                                                                                                                                                                    |                      |                    |                       |                |
| 8   | franto                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -                    | 13. —              | 12. —                 | 11. —          |
|     | über 1 Kilo (2 Pfund), franto<br>Rach der Schwarmzeit wird bis 15. September fiels<br>bafur Rr. 7 berfenbet 3wifchen 15. und 30. September<br>nachte Költer, a Rm. 6. —.                                                                                                                         | -                    | 12. —              | 11. —                 | -              |
| 9   | Ableger mit befruchteter Ronigin, reines Bienengewicht<br>500 Gramm (1 Pfunb), franto                                                                                                                                                                                                            | 11                   | 10. —              | 9. —                  | 7. —           |
| 10  | Arainer Sonigin, fraftig und fruchtbar, jum Bufeben gu weifellofen Bolfern ober Austaufch alter Roniginnen,                                                                                                                                                                                      | ,                    |                    |                       |                |
| 11  | franto, nur gegen Borausbezahlung Budtmeifel, ausgemablt fruchtbare und icone Geelfonigin,                                                                                                                                                                                                       | 7. —                 | 6                  | 5. —                  | " -            |
| 12  | franto nur gegen Borausbezahlung<br>Arbeitsbienen ofne Ronigin, per 500 Gramm ab Mitte                                                                                                                                                                                                           | 9. —                 | 8, —               | 6                     | 4              |
| 4.5 | Mai, franto                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | 6. —               | 5. —                  | 3. —           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                    |                       |                |

Bel Beftellungen find 50 Prozent Anzahlungen beizulegen. — Bel Abnahme von 10 Stud gleicher Rummer daß 11. gratis. — Für lebende Andunft auf der lehten Station wird garantiert, prompte und reeffige Bebienung wird zugefichert. — Preistliftig gratis und franto.
Aunftmaden aus garantiert reinem Beinemwachs bergeftellt, mit hoben Zellenanfähen, Preils per Allo 2 fl. 20 fr. 20 s. 30. — Die Lifte mit 3.5 Klogramm Aunftmaden liefere ich verpadt und portofrei. — Die Länge und Breite der Aunftwaben erblitte ich in Centimetern ausungeben.

# Die Vienenschreinerei

ven

Göleftin Weber in Gfcheng, fit. Thurgan (Spezialität),

empfiehlt sich jum Anfertigen von Bienenwohnungen, als: Dabant-Alberti-Kaften, Burli-Refer-Kaften, Blätterstod, vom Sinzelfasten bis zum Pavillon, fertige Rahmden und Rahmdenholz nach allen Maßen (Lindenhotz), Wabenlinechte, Babenschränke, Detailftide für Dabant-Alberti-Kasten 2c. Möglichst billige Preise und Garantie für solibe und egatte Arbeit.

Rechtzeitige Bestellungen mit Angabe ber nachstgelegenen Babnftation febr er-

vünicht.

3ch bin ermachtigt, an biefer Stelle mitzuteilen, bag or. D. Renter, Schreiner in Rreuglingen, Rt. Thurgau, fich mit ber Lieferung von Dabant-Alberti-Kaften nicht mebr befaßt.

 $(4^2)$ 

Colestin Weber, Bienenschreiner in Eichen; (At. Thurgan.)

# Edite Krainer Alpenbienen

verfenbet per Boft, auf Berlangen per Bahn, als:

Originasstöde von erster Qualität mit vorjähriger Königin, 2 bis 3 Schwärme gebend, samt Brut und Reiseuter im März, April und Mai 13 Fr. unfrantiert, wenn franto gewänsche 161/9 Fr.

Schwärme mit befruchteter Königin und 1 Kilogramm Bienen im Mai 12 Fr., im

Juni 11 Fr., im Juli 10 Fr., im September 7 Fr. Ableger mit beruchteter Konigin und 500 Gramm Bienen im April 12 Fr., im Mai

10 Fr., im Juni 9 Fr., im Juli 8 Fr. franto.

3uchtfoniginnen, erprobt fruchtbar, im Marg und April 71/2 Fr., im Mai 61/2 Fr. im Juni 6 Fr., im Juli 51/2 Fr., im September 4 Fr. franto.

Dei Abnahme von 5 Stud 5 % Nachlaß, von 10 Stud einer Gattung bas elste gratis. Die Verpackung ist im Areise inbegriffen, sür solibe Vedbienung und lebende Ankunft leiste Garantie, wenn mir die tote Königin oder das berungslückte Voll biende 24 Stunben als Mustersendung per Briefpost retourniert wird. Bestand meines handelsbienenstandes jeit 1881. Preislissen gratis und franto. Vereinen spezielle Ermäßigung.

Abreffe: Alois Schren, I. f. Boftmeifter und Bienenguchter in Afling, Oberkrain (Öfterreich).

# Original = Oberkrainer = Alpenbienen:

Digfinaffode, febr voltreich, mit Brut und houig, a % bis voll ausgebaut, franto 17 %r.

Raturschwärme mit 1 Rilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Königin franto 12 Fr.;

bann Ronigin und Ableger, jebes Quantum reellft;

Ureisliften gratis und franko, liefert an jebe Boft- und Bahnftation unter Garantie lebenber Antunft

Josef Bonk,

Bienenguchter und Realitätenbefiger in Afling, Oberfrain, Defterreich.

# Bienenwohnungen und Kunftwaben.

Unterzeichnete liefern Bienenwohnungen ber bemährteften und besten Spsteme (Schweiger und Blätterkaften), von Einzelbeute bis Favillon und ganze Bienenhäuser, von einsacher, soliber bis feiner Ausführung. Riane und Mafbeichreibungen steben zu Diensten.

Ferner liefern wir Aunstwaben aus reinem Bienenwachs à 5 Fr. per Kilo, von 5 Kilo an à Fr. 4. 80. Prägung von Aunstwaben für eingesandtes Bienenwachs gegen Entschädigung von 1 Fr. per Kilo. Kauf von Bienenwachs oder Umerhand an Wohnungen. (94)

Beftens empfehlen fich

5. & G. Weilenmann, Bienenschreinerei und Imferei,

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# Original-Oberkrainer-Alpenbienen:

Tieflagerstüde mit 15 ausgebauten beutschen Rormalcahnichen franto 20 Fr.; Drigituassiöch, fehr volkreich, mit Brut und Honig, à 3/4 bis voll ausgebaut, franto 17 Fr.;

Raturschwärme mit 1 Kilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Königin franto 12 gr. ;

bann Ronigin und Ableger, jebes Quantum reellft;

 $(7^1)$ 

Freisliften gratis und franko, liefert an jebe Boft: und Babnftation unter Garantie lebenber Aufunft

Johann Reppe, Bienenguchter und Realitätenbesiter, Afling, Oberkrain, Ofterreich.

<del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*</del>

# **B**ienenwohnungen

liefert in Dabant-Albertis, Bürli-Jefers und Duabratwaben (Nätterkasten) in soliber und egakter Arbeit, serner Khüringer Lustballon mit 1 und 2 Liter Juhalt samt Huttersteller, Chasse-aballles-Rähmdenholz, genau nach Maß geschnitten, Abstanbsrahmen sür Blätterkasten in Bruts und honigraum.

Bitte Bestellungen baldmöglichft aufzugeben, um rechtzeitig liefern ju tonnen. U. Luthi, Bienenschreiner und Zimmerei,

Märftetten (Rt. Thurgau).

## Oberkärntner Bienen

fonnen von bem Untergeithaler Interverein, bei 1000, gut ichwarmfabige Boller ju mäßigen Breifen bezogen werben burch (13) Martin Dragan,

Behandlungsweife und Breisblatter franto.

Berantwortliche Rebattion: R. Gölbi-Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen). Retlamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition von b. R. Sauerlanber & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

# Organ der ichweizerischen Vereine für Bienenzucht. Derausgegeben vom

#### Perein Idiweiser. Bienenfreunde.

Gifdeint monatlich III.—P Bogen fart. Abonnementsbreis für Nichtnitglieder des herausgeberüchen Bereins Fr. 4, für das Misland & Wart. — Es werden auch ablöhörliche Monnemente angenommen. Diefelben lind zu abreifieren an die Redaftion, hern Letbere Schler Braun in Althäten (Kanton St. Golfen). — Für den Nuchahabet in Rommiffion dei herrn h. E. Gauerlähert & Comp. A arau. — Einräckungsgebihren für die Beitigtele oder deren Naum 20 Cis., für das Ausland und Richtoften in Gelter france in Gelte france.

A. f., XX. Jahrg.

№ 3.

März 1897.

3nhalt: Offizielle Mitteilungen. - XII. Jahresbericht bes ichmeiz. Bienenzuchtervereins pro 1895/96, von U. Kramer. - Braftifcher Ratgeber. - Anzeigen.

# Sffizielle Aitteilungen.

Die Kontrollnummer auf bem Umschlag merte sich jeder Abonnent. Bei Bestellung von Wabenpressen, Etiketten, Aufgabe von Inseraten und Abressenänderungen ist die Angabe der Kontrollnummer unbedingt notwendig.

# Ültere Jahrgänge der Schweiz. Bienenzeitung

au fr. 1 erhältlich bei

J. Cheiler, Rofenberg, Bug.

# Die Etikette 🖂

des Bereins schweizerischer Bienensreunde wird von nun an nur noch an die Zbonnenten unserer Zeitung verabsolgt und zwar nur zu eigenem Gebrauch. Bon Bestellungen ohne Angabe der Kontrollunmmer der Zeitung nehmen wir leine Rotiz. Ersorderlich ist Angabe 1) ob großes oder kleines Format — 2) ob mit oder ohne Ornd der Firma — 3) bentlich Abresse.

Bezüglich Breife: fiebe Geite 52.

Beftellungen find ju richten an ben Brafibenten

U. Bramer, Enge-Burich.

## Rietsche-Kunstwabenpressen

vermitteln wir auch dies Jahr zu den bisherigen Bedingungen (25% Preisermäßigung). Wir felber haben feine borrätig im Depot, und es fann auch der Fabrifant der verschiedenen Größen wegen nur in beschräuftem Maße in Borrat arbeiten. Bestellungen sind darum rechtzeitig erbeten. Dabei ist nicht zu vergesten: Genau Ungabe der Söhe und Breite der Rahme — innen gemessen, — deutliche und vollftändige Abreise: Rame, Wohnort, Bezirf, Kanton. Die Berlendung durch den Fabrifanten erfolgt gegen Nachnahme. Gine Fresse für Schweizerbrutwabe fommt auf ca. 26 Kr. samt Kracht und Boll. Bestellungen nimmt entgegen

J. Dommann, Attuar, Obergrund, Lugern.

Honigmufter in Glaschen, nur mit Papier unmidelt, werden auf der Poft beim Stempeln der Marten fehr oft zerichlagen. Es sollen darum stets Abresse und Marten auf einer extra angehängten Etitette von Karton sich sinden.

Der Vorftand.



## XII. Jahresbericht

über bie vom

Verein schweiz. Bienenfreunde errichteten apist. Beobachtungsstationen

1. November 1895 bis 31. Oftober 1896.

Bon M. Aramer.

#### Stationen.

Sohe ü. Deer.

| 2 - 614 to 61 - Y" but       | m<br>1400 | c   | 01: 01:6                 |
|------------------------------|-----------|-----|--------------------------|
| *1. Davos Glaris, Granbunden | 1408      | pr. | Pfarrer Barth.           |
| 2. St. Beatenberg, Bern      | 1150      | **  | " von Rütte.             |
| 3. 3meifimmen, Bern          | 960       | **  | Bichfel, Lehrer.         |
| 4. Sochgrath, Langnau, Bern  | 925       | **  | Röthlisberger, Landwirt. |
| 5. Trogen, Appenzell A/R     | 905       | **  | Rohner, Raufmann.        |
| 6. Dreilinden, Ct. Gallen    | 770       | **  | Reber, Baifenvater.      |

|                                            | Pohe   | ŭ. Meer.<br>m |       |          |        |      |       |       |  |
|--------------------------------------------|--------|---------------|-------|----------|--------|------|-------|-------|--|
| * 7. Überftorf, Freiburg                   |        |               | Ðr.   | Siffer   | t, Lan | bwir | t.    |       |  |
| 8. 3lang, Graubunden                       |        | 718           |       | 3. 6     |        |      |       |       |  |
| 9. Kappel, Toggenburg                      |        | 715           |       | 3. 30    |        | Land | wirt. |       |  |
| 10. Kerns, Obwalden                        |        | 715           |       | 3. 28    |        |      |       |       |  |
| 11. Islisberg, bei Bremga                  | rten   | 679           | "     | Lerf,    |        |      |       | • • • |  |
| *12. Leuf, Ballis                          |        | 648           | .,    | ** * * * |        |      | nste  | L     |  |
| 13. Wimmis, Bern                           |        | 632           | "     |          |        |      |       |       |  |
| 14. Interlaten, Bern                       |        | 572           | "     |          |        |      |       |       |  |
| 15. Turbenthal, Zürich                     |        | 570           |       | u Relle  |        |      | •••   |       |  |
| 16. Amsteg, Uri                            |        |               |       | Weber    |        |      | norit | anh   |  |
| 17. Knutwil, Luzern                        |        | 544           | G     | Rreper   | ,      |      |       |       |  |
| 18. Bern                                   |        | 540           |       | 22 61    |        |      |       | irar  |  |
| 19. Ballwil, Luzern                        |        | 520           | 11    | Bühln    | ,      |      |       | ,     |  |
| 20. Fluntern, Zürich                       |        | 507           | **    | -        |        |      |       | •     |  |
| *21. Laupen, Bern                          |        | 485           | **    |          |        |      |       |       |  |
| 22. Netstal, Glarus                        |        | 465           | rr    | ** 0     |        |      |       |       |  |
| 23. Biel, Bern                             |        | 450           | 11    | or on    |        |      |       |       |  |
| 24. Luzern                                 |        | 450           | 11    | ·        |        |      |       | eiei. |  |
| 25. Wigoltingen, Thurgau                   |        | 440           | "     | · .      |        |      |       |       |  |
|                                            |        | 415           | re    | ature!   |        |      | μ.    |       |  |
| 26. Altstätten, St. Gallen                 |        | 413           | **    | obioi,   | Legre  | r.   |       |       |  |
| Inh                                        | altsi  | verzei        | djr   | tis.     |        |      |       |       |  |
|                                            | Per W  | inter 18      | 95/96 | •        |        |      |       |       |  |
|                                            |        |               |       |          |        |      |       | 68    |  |
| 2. herbstliche Rachtlänge                  |        |               | ٠     |          | •      |      | •     | 71    |  |
| 4. Die Bärmeöfonomie                       |        |               | :     |          |        | •    | •     | 75    |  |
|                                            |        |               |       |          |        | •    | :     | 77    |  |
| 6. Die Ruhr                                | ,      |               |       |          |        |      |       | 78    |  |
| 7. Die Leichenschau                        |        |               |       |          |        |      |       | 80    |  |
|                                            | II. Pa | s £rühje      | hr.   |          |        |      |       |       |  |
| 1. Bitterung                               |        |               |       |          |        |      |       | 81    |  |
| 2. Die Entwidlung ber Bolfer               |        |               |       |          |        |      |       | 62    |  |
| 3. Die Raffen 4. Gine Rachwirfung ber Ruhr |        |               | •     |          |        | •    | •     | 83    |  |
| 4. Eine Nachwirfung der Huhr               | •      |               | •     |          | •      | •    | •     | 83    |  |
|                                            | -      | dwarmp        |       | e.       |        |      |       |       |  |
| 1. Der Schwarmfegen                        |        |               |       |          |        | •    |       | 84    |  |
| 2. Drohnenreiten in Bermanen;              |        |               |       |          |        |      |       | 85    |  |

\* Reue Stationen.

| 3. Die Folgen bes Schwärmens     |     |       |       |     |  |  | 85 |
|----------------------------------|-----|-------|-------|-----|--|--|----|
| 1. Die biamantene Regel .        |     |       |       |     |  |  | 88 |
| 5. Raffen und Raffenvölter .     |     |       |       |     |  |  | 88 |
|                                  | IV. | Die   | Saif  | on. |  |  |    |
| 1. Barum bonigt es nicht? .      |     |       |       |     |  |  | 90 |
| 2. Stärte und Leiftung ber Bolte | r   |       |       |     |  |  | 90 |
| 3. Wann ift ber honig reif?      |     |       |       |     |  |  | 92 |
| 4. Das Trachttableau             |     |       |       |     |  |  | 93 |
|                                  | v.  | Der   | Berb  | ft. |  |  | 94 |
|                                  | V   | 1. 31 | nhang |     |  |  |    |
| 3ft ber Bien ein Organismus?     |     |       |       |     |  |  | 97 |
|                                  |     |       |       |     |  |  |    |



#### I. Der Winter 1895/96.

#### 1. Witterung.

Den ausnehmend milben Winter 1895/96 ruft uns Fig. 11 in Erinnerung. Sie läßt uns auf den ersten Blid die einzige kurze Periode erkennen, da der Winter eine strenge Miene machte und sagt uns ganz genau, wie hoch der Thermometer in Altstätten jeden Tag stieg und wie tief er nachts sant. Die Länge der schwarzen Pfeiler veranschaulicht also die tägliche Temparaturschwantung. Bis zum untern Endpunkt ging jeweilen über Nacht das Quecksilber zurück und stieg im Laufe des Tages bis zum obern Ende.



Fig. 11: Tägliche Minimal= und Maximaltemperatur in Altstätten.

Sab. 1. Die Minimaltemperaturen des Winters 1896.

|                |      | vember<br>Defade | 3     | Detabe      | Januar<br>Defabe | Februar<br>Detade | Mär3<br>Defabe         | Fiesster<br>Cemperatur<br>bes<br>ganzen |
|----------------|------|------------------|-------|-------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                | 1    | 2 5              | 1     | 2 3         | 1 2 3            | 1 2 3             | 1 2 3                  | Binters                                 |
| ~+ 01 t r -    | 1 .  |                  |       | 1 -1 0      | 14 15 6          | = 0 10            |                        | 1895 96 1894 95                         |
| St. Beatenberg | - 5  | 1  -             | 4 - 3 |             |                  | -7 - 6 - 10       |                        |                                         |
| 3meifimmen     | - 2  | 0 -              | 0     |             |                  | -12 - 11 - 9      |                        |                                         |
| Sochgrath      | - 8  | 0 -              |       |             |                  | -11 - 8 - 11      |                        |                                         |
| Trogen         | - 2  | 3 -              |       |             |                  | -7 - 4 - 7        |                        | 4.1                                     |
| Dreilinden     | - 7  | -2 $-$           |       |             |                  | -14 - 11 - 14     |                        | <b>-19</b> -19                          |
| Manz           | - 8  | -4 -             | 9-10  | -14 - 12    | -12 - 17 - 17    | -15 - 11 - 9      | -6 - 7 - 2             | -17 -24                                 |
| Rappel         | - 7  | 1 —              | 6 !   | 5 - 10 - 10 | -15 - 18 - 10    | -13 - 8 - 13      | -3 - 5 - 3             | -18 -20                                 |
| Rerns          | - 7  | 0 -              | 7 - 1 | 5-7-7       | -13 - 14 - 10    | -11 - 7 - 11      | -5 - 5 - 5             | -14 - 18                                |
| Blisberg       | - 7  | 1 -              | 8 - 1 | 8 - 8 - 9   | -15 - 17 - 10    | -10 - 7 - 12      | -4 - 5 - 4             | -17 - 19                                |
| Interlaten     | - 1  | 5                | 0 - 3 | 3 - 2 - 9   | -7 - 9 - 6       | -4 - 3 - 5        | 0 - 5 0                | -9 - 17                                 |
| Turbenthal     | -15  | _5 -1            | 2 -   | 3-12-14     | -12 - 19 - 9     |                   | -4i+1-4                | _19                                     |
| Umfteg         | - 5  | - 2 _            |       |             | -13 - 13 - 10    |                   | - 2 - 4 - 1            | -13 - 15                                |
| Rnutwil        | _ 4  | 4                | 4 6   |             | -9 - 12 - 4      |                   |                        | -12 -18                                 |
| Bern           | - s  | 0 -              | 5     |             |                  | -11 - 8 - 10      |                        |                                         |
| Ballwil        | _ 8  | 0 -              | 5 -   |             |                  | -8 - 9 - 11       |                        | -17 - 25                                |
| Fluntern       | - 4  | 1 -              | 4 - 1 |             | - 11 - 15 - 8    |                   | 0 - 3 - 1              | -15 -20                                 |
| Retital        | - 2  | 9                | 1     |             | -14 - 14 - 9     |                   | -2 - 1 0               | -14                                     |
| Biel           | 11   | 2                | 91    |             | -9 - 14 - 5      |                   | - 4 + 1 0              | -14 - 17                                |
| Luzern         | - 3  | ()               | 11    |             | 7-7-3            |                   | +1+3+1                 | 19                                      |
|                | - 5  | 0 -              | 1 - 3 |             | -10 - 15 - 5     |                   | + 1 + 3 + 1<br>- 1 0 0 | -15 -18                                 |
| Digoltingen    | - 6  | 0 -              |       |             |                  |                   | A 0                    |                                         |
| MItftätten     | I- 6 | 1 ;              | 11-   | -8 - 9      | -12 - 16 - 8     | -11 - 6 - 9       | - 2 - 3 0              | -16                                     |

Tab. 2. Die Maximaltemperaturen des Winters 1896.

|                |    | ovemt<br>Defabe |     |     | Dezember<br>Detabe |     | Januar<br>Defabe |     |     | Februar<br>Delade |     |    | Mär3<br>Defabe |    |      |
|----------------|----|-----------------|-----|-----|--------------------|-----|------------------|-----|-----|-------------------|-----|----|----------------|----|------|
|                | 1  | 2               | 3   | 1   | 2                  | 3   | 1                | 2   | 3   | 1                 | 2   | 3  | 1              | 2  | 3    |
| St. Beatenberg | 19 | 13              | G   | 9   | 4                  | 5   | 4                | 7   | 6   | 8                 | 7   | 1  | 7              | 16 | 15   |
| 3weifimmen     | 20 | 12              | 9   | 7   | 5                  | ō   | 5                | 4   | 4   | 5                 | 7   | 5  | 5              | 15 | 16   |
| Dochgrath      | 17 | 11              | 6   | 9   | 4                  | 5   | 4                | 3   | 3   | 6                 | - 6 | 2  | 5              | 11 | 13   |
| Trogen         | 17 | 14              | 5   | 7   | 4                  | 6   | 3                | 3   | 3   | 5                 | 5   | 1  | 7              | 14 | 12   |
| Dreilinden     | 15 | 12              | 3   | - 6 | - 3                | 4   | 1                | 3   | 1   | 5                 | 3   | 0  | 6              | 13 | 12   |
| Blanz          | 14 | 15              | - 5 | 5   | 2                  | 5   | 5                | 7   | 4   | 7                 | 8   | 9  | 12             | 17 | 18   |
| Rappel         | 20 | 16              | 7   | 10  | 6                  | 7   | 6                | 4   | 3   | 7                 | 8   | 3  | 10             | 18 | 1    |
| Rerns          | 17 | 13              | 6   | 10  | 3                  | 6   | 4                | 8   | 4   | 5                 | 7   | 5  | 7              | 15 | 15   |
| Islisberg      | 15 | 10              | 6   | 6   | .4                 | 4   | 4                | 4   | 0   | 3                 | 4   | 2  | 6              | 14 | 15   |
| Interlaten     | 15 | 13              | 8   | 12  | - 6                | 5   | -8               | 4   | ->  | 4                 | 7   | 4  | 9              | 16 | . 18 |
| Turbenthal     | 19 | 12              | 7   | 7   | 5                  | 7   | 5                | 7   | 7   | 9                 | 13  | 10 | 12             | 23 | 22   |
| Umiteg         | 18 | 18              | 7   | 10  | 6                  | 7   | 4                | 7   | 2   | 6                 | 8   | 5  | 9              | 18 | 19   |
| Anutwil        | 20 | 14              | 8   | 10  | 6                  | - 8 | 6                | 6   | 5   | 5                 | 11  | 4  | 15             | 20 | 18   |
| Bern           | 17 | 11              | 6   | 9   | 5                  | 7   | 7                | 10  | 2   | 5                 | 6   | Ď  | 9              | 15 | 16   |
| Ballwil        | 20 | 12              | 7   | 10  | S                  | 7   | - 5              | 6 . | 3   | 5                 | 9   | 5  | 8              | 18 | 18   |
| Fluntern       | 18 | 12              | 7   | 10  | 6                  | 8   | 5                | 4   | 2   | 3                 | 6   | 3  | 8              | 15 | 16   |
| Retital        | 16 | 14              | 7   | 12  | 5                  | - 6 | 6                | 5   | 3   | 3                 | 7   | 5  | 10             | 18 | 19   |
| Biel           | 18 | 14              | 8   | 8   | 11                 | 8   | 7                | 6   | 5   | 4                 | 9   | 10 | 9              | 19 | 21   |
| Luzern         | 16 | 13              | 8   | 14  | 8                  | 5   | 6                | 7   | 5   | 4                 | 8   | 6  | 11             | 16 | 16   |
| Wigoltingen    | 21 | 13              | 8   | 10  | 8                  | 9   | 7                | 4   | 3   | 5                 | 9   | 3  | 10             | 19 | 20   |
| Altstätten     | 23 | 20              | 9   | 9   | - 8                | 7   | 9                | 10  | - 6 | - 6               | 11  | 7  | 12             | 22 | 33   |

#### Temperaturen bes Winters.

|                | Tieffte Minima |     | inima | Sochfte Maxima |         |      |       | Monatomittel |         |          |              |      |             |     |
|----------------|----------------|-----|-------|----------------|---------|------|-------|--------------|---------|----------|--------------|------|-------------|-----|
|                | Nov.           | Des | Zan.  | feb. MI.       | Nov.    | Ces. | ₹a t. | £eb          | Mà.     | ilov.    | Deş          | Jan. | F:br.       | M   |
| 24 M           | 5              | -8  | 15    | 10_8           | +<br>19 | +9   | +     | +8           | +<br>16 | -        | -0,4         | 2,4  | 1.0         | 4.4 |
| St. Beatenberg | 5              | 11  | 14    | 12 5           |         | -    | 5     | 7            | 16      | 5,8<br>5 | -1,8         |      | +0.4 $-2.8$ | 3.5 |
| 3weifimmen     | 8              | 11  | 18    | 11 - 6         |         | 9    | 4     | 6            | 13      | 4,5      | -1,8         | 4,6  | -1.s        | 3,5 |
| Sochgrath      | 4              | 6   |       | 7-2            |         | 7    | 3     | 5            | 14      | 5.4      |              |      | -1,5        |     |
| Trogen         | 9              | 13  |       | 14 -7          |         | 6    |       | 5            | 13      | 2        | -0.4<br>-3.4 | 24   |             | 4,5 |
| Dreilinden     | 9              |     |       |                |         | 5    | 7     | 9            | 18      | 3        |              | 6,7  | -5,7        |     |
| Stanz          | 7              | 14  |       | 15 -6          |         |      | 6     | 8            | 18      | ~        | -2,8         |      | -2          | 0,8 |
| Rappel         |                | 10  |       | 13 - 5         |         | 10   | 8     | 7            | 15      | 5,4      | -0,4         | 3,4  | -1.8        | 5,5 |
| Rerns          | 7              | - 8 |       | 11 - 5         |         | 10   |       |              |         | 3,7      | -1,4         | 3,8  | -3          | 4   |
| Jelieber g     | - 8            | 9   |       | 12 -5          |         | 6    | 4 8   | 4            | 15      | 3,1      | -1,5         | 4,:  | -3,9        | 3,0 |
| Interlaten     | 1              | 2   |       | 5-0            |         | 12   |       | 7            | 18      | 6,9      | +2,2         | 1,3  | +0,4        | 7,8 |
| Turbenthal     | 15             | 14  |       | 9-4            |         | 7    | 7     | 13           | 53      |          | -1,4         | 1    | +1,5        | 8,0 |
| Amfteg         | 5              | ti  |       | 10 -2          |         | 10   | 7     | 8            | 19      | 4,6      | +1,4         | 3,2  | 1           | 6,5 |
| Anutwil        | 4              | õ   |       |                |         | 10   | 6     | 11           | 20      | 6        | +1,6         | 0,7  | +0,7        | 7,7 |
| Bern           | 8              | . 8 |       | 11 - 5         |         | 9    | 10    | 6            | 16      | 4,4      | -0,5         | 4,8  | -2,8        | 5   |
| Ballwil        | 8              | 8   |       | 11 -5          |         | 10   | 6     | 9            | 18      |          | -0,4         | 3,6  | -2,6        | 5 2 |
| Fluntern       | 4              | 8   |       | 10 -3          |         | 10   | 5     | 6            | 16      | 5,       | +0,8         | 2,6  | -2.4        | 4,8 |
| Metftal        | 4              | - 8 |       | 10 - 2         | 16      | 12,  | 6     | 7            | 19      | 0,0      | 0            | 2    | -1,0        | 6,9 |
| Biel           | 3              | 5   |       | 8 -4           |         | 11   | 7     | 10           | 21      | 6,5      | +1,7         | 0,6  | +0,2        | 64  |
| Euzern         | 3              | 2   |       | 5, +1          | 16      | 14   | 7     | 8            | 16      | 5,8      | +2           | 0    | +0,2        | 7,1 |
| Wigoltingen    | - 6            | 6   | 15    | 8-1            | 21      | 10   | 7     | 9            | 20      | 5,8      | +1,4         | 1,7  | -1,8        | 6,6 |
| Mitftätten     | 7              | 9   | 16    | 11 - 3         | 23      | 9    | 10    | 11           | 22      | 6,8      | +(),0        | 3    | (1,8        | 6,9 |

Überraschend sind die 2 mächtigen Wärmefluten im November und Mär3.

Sind auch die Schwantungen am einen Ort ruhiger, am andern größer, der Totalcharafter bleibt sich annähernd gleich.

Altstätten, obgleich die tieffte Station, reiht sich benen an, wo die Nachttemperatur oft recht tief fintt. Die Erflärung findet fich in der Lage im ebenen Thalkessel an einer Berglehne.

Wie kleine Seen schneller gefrieren als große, so sind auch kleine flache Thalkessel extremere Kältezentren als größere, aus diesem Grunde überragt Turbenthal alle andern, aber dann nur, wenn still und klar die Nacht ist.

Daß in einem so milben Winter die offenen Seen beständig ausgleichend, temperierend wirfen, das illustrieren Lugern, Interlaten und Biel, Tabelle 1 und 2.

Tabelle 2 fest Altstätten aber auch in die Reihe der wärmsten Stationen. In den Mittagstemperaturen fommt eben die Sobe über Meer gum Ansdruck.

Die ungewöhnlich hohen Monatsmittel bes Marg, Tabelle 3, rufen uns die wunderschönen Lenztage in Erinnerung, wie fie um diese Zeit so selten sich einstellen.



Fig. 12. Regen, Schnee und Flug im Winter 1895/96.

Ein Blick auf Fig. 12 sagt uns, daß der Vorwinter nichts weniger als freundlich war, der Regentage waren zu viele und weinend schloß das alte Jahr, erst im Januar setze der eigentliche Winter ein. Nach alter Bauernregel sieht man's nicht gern, wenn im November und Dezember die Gewässer schwellen und der regnerische Sommer 1896 hat dieser Bauernregel Recht gegeben. Januar und Februar waren trocken, der März aber holte nach, was der Februar versammte. Was wir bezüglich der Temparaturen gesagt, bestätigt auch Fig. 12: eine überzraschende Gleichartiafeit im Witterungscharafter in Höben und Tiefen.

Der Flugtage brachte bas alte Jahr noch viele und sogar Neujahr feierten bie Bienen vielerorts nicht träumenb, sondern wach, in hellem Jubel.

#### 2. Berbitliche Rachtlange.

Der warme November lockte bie Bienen noch oft zum Flug. Das sehen wir gern, denn eine gründliche Reinigung der späten Brüter ist sehr willkommen. Und beren waren noch viele, die bis in den November hinein das Brüten sortsetzten. Wenn dennoch sich keine schlimmen Folgen bemerkbar machten, so haben wir das der Gelegenheit zur Reinigung bis Jahresschluß zu verdanken. Falsch aber ware der Schluß, verspätetes

Brüten habe feine ernstere Bebeutung. Es gab sich sogar in biesem milben Winter nachträglich tund. Unter den toten Bienen waren junge Brutbienen sehr viele. Wo im November und sogar im Dezember noch gehöselt wurde, Hochgrath, Trogen, Knutwil, Bern, Biel, Wigoltingen, Altstätten, Fluntern, da war der Bien nicht zu normaler Ruhe gefommen. Die warme Föhnperiode allein erklärt eine solche Abnormität nicht, die tiefere Ursache lag im brütenden Volk selber. Verspätetes Füttern oder eine tiefgreisende Operation kann's veranlaßt haben.

Disponiert hiefür sind besonders junge Königinnen und Brüter, die auf jeden Reiz von außen schnell antworten. Da lob ich mir die Bölker ruhigen Temperamentes, die rechtzeitig schlasen gehn und spät erwachen, deren Überwinterung weit weniger schlimmen Zufällen ausgesetzt ist. Bei der Auswahl von Zuchtstoff wird der Praktiter hierauf achten, denn ein zeitiger Abschluß des Brütens wie ein spätes Beginnen desselben sind Gigenschaften, die wert sind, erhalten und durch Zuchtwahl gesestigt zu werden.

#### 3. Der Ronfum.

Ein Blid auf Fig. 13 bestätigt, daß anfangs November noch namhafte Reinigungsfluge Junger stattgefunden. Größeres Flugbeburfnis

Tab. 4. Ronfum vom 1. November bis 31. März.

|                 | Rovember | Dezember | Januar | Februar | März | Cotal |
|-----------------|----------|----------|--------|---------|------|-------|
|                 | kg       | kg       | kg     | kg      | kg   | kg    |
| St. Beatenberg  | 0,8      | 0,5      | 0,0    | 1,1     | 1,1  | 4,4   |
| 3meifimmen Gow. | 0,8      | 0,6      | 0,0    | 1,1     | 2,5  | Õ,s   |
| 281.            | 0,7      | 0,8      | 0,9    | 1,8     | 2,8  | 7,0   |
| Dochgrath .     | 1,4      | 1,1      | 1,6    | 1,7     |      |       |
| Trogen          | 0,5      | 0,0      | 1,0    | 1,4     | 3    | 3,5   |
| Dreilinben a    | 0,0      | 0,1      | 0,4    | 0,7     | 1,7  | 2,0   |
| Ilanz           | 0,5      | 0,7      | 1,8    | 1,6     | 2    | 6,1   |
| Rappel          | 1,3      | 0,8      | 1,5    | 2,1     | 2,9  | 8,6   |
| Rerns           | 0,8      | 0,8      | 0,5    | 1,1     | 2,2  | 4,4   |
| Blisberg        | 0,6      | 0,2      | 0,5    | 0,5     | 17   | 3,5   |
| Interlaten      | 0,4      | 0,5      | 1,1    | 1,8     | 2    | 5,8   |
| Turbenthal      | 0,1      | 0,8      | O,s    | 1,4     | 1,1  | 3,2   |
| Amfteg          | 1,2      | 0,5      | 1,0    | 2,4     | 3,1  | 8,2   |
| Anutwil a       | 0,5      | 0,0      | 1,4    | 3,8     | 4    | 10,0  |
| Bern            | 0,6      | 0,7      | 1,0    | 1,0     | 2    | 5,8   |
| Ballwil         | 0,4      | 0,5      | 0,8    | 1,1     | 1,6  | 4.4   |
| Fluntern a      | 0,9      | 0,8      | 0,7    | 1,4     | 2,7  | 6,5   |
| b               | 0,9      | 0,8      | 0,7    | 1,2     | 2,7  | 6,3   |
| Retital         | 0,s      | O 5      | 0,8    | 0,9     | 1,9  | 4,4   |
| Biel            | 0,8      | 0,6      | 1,0    | 1,4     | 3,4  | 6,,   |
| Luzern          | 0,4      | 0,5      | 0,4    | 1,4     | 2,2  | 4,,   |
| Wigoltingen     | 0,5      | 0,5      | 0,0    | 1,1     | 1,4  | 4,4   |
| Altftätten 3t.  | 0,5      | 0,6      | G,s    | 1,8     | 5,2  | 8,4   |
| Rr.             |          | 0,5      | 1.0    | 1,5     | 3,4  | _     |
| Mittel 95/9     | 6 0,4    | U,6      | 0,9    | 1,4     | 2,4  | 5,6   |
| 94/9            |          | 0.       | - 1    | 1       | 2.2  | 5.4   |

und ftärfere Entleerung erfolgten ganz besonders, wo die Bölfer auf Sommerhonig saßen und
endlich veranlagte auch Unruhe
da und dort regeren Stoffwechsel. Trot all' den großen
Differenzen im Konsun, bleibt
alljährlich das Mittel aller
Stationen sich gleich. (Tab.4.)

Der enorme Konsum in ber zweiten Tekade März beweist, was ber Laie oft nicht glauben will, daß im Borfrühling ber Berbrauch gerade dann am größten ist, wenn die Bienen am ersolgreichsten arbeiten. Wer bei riefiger Possentracht im März seine Bienen sicher wähnt vor Mangel, der präge sich in Fig. 13 biese zweite sichwarze Dekade März recht tief ein.

Man vergleiche auch je bie zwei Bolfer in Zweifimmen, Fluntern und Altstätten, Die in mehr als einer Sinficht verichieben waren. Das ftartere verrät fich burch ben größern Ronfum; aber intereffanter ift. baß trot allerbem je bie zwei Bolter im Ronfum parallel bleiben, ein ftrenger Beweis, baß im Spiel ber Wage bie äußern, lotalen Umftanbe, bie bie Ausbunftung balb erfdime= ren, balb erleichtern, gu ertennen find. Ginige Beifpiele mogen bas illuftrieren:



Rig. 13. Roufum über Winter.

- 1) Die beiden Lösker in Fluntern standen in berselben geschlossenen Werkstatt, nur durch das Flugloch mit der Außenwelt kommunizierend. Täglich wurden beide tariert und es stellte sich heraus, daß, obgleich weder Wind noch Nebel, noch Negen sie erreichte, bei heftiger Bise beide eine größere Gewichtsabnahme zeigten. Die jangende Kraft des Windes, die sich also selften Die jangende Kraft des Windes, die sich also selften ungereicht aber erfahrungsgemäß gar leicht dem Vien zum Berderben, denn ein zu rascher Luftwechsel bedeutet Wärmeverlust.
- 2) Ein zweiter Versinch mag zeigen, wie die langjamere oder ichnellere Luftzirkulation sich im Spiel der Wage zu erkennen gibt. Weil die Werkstatt, wo die zwei Völker in Fluntern standen, stets um mehrere Grade wärmer war als die Angenluft, so sog die leichtere Inneuluft die fühlere Luft von angen energisch au. Dieser rege Luftwechsel nahm seinen Weg durch den Kasten und besörderte die Absuhr der Dünfte. Nun wurden aufangs der zweiten Dekade Dezember beide Fluglöcher mit Werch lose versichert, und sofort sprach sich die langsamere Luftzirkulation, resp. die langsamere Absuhr der Gase in einem scheinbar kleinen Konsum ans, siehe Kig. 13.
- 3) Welchen Weg die fliehenden Dünste nehmen, bewies der Versuch von Altstätten: "Am 10. Januar legte ich auf die Matraye des Bolfes a ein Brett und am 20. lagen auf den Karton außerhalb des Volkssizes im Kreise 10 Tropfen Wasser, einer 4 cm² groß. Dieses Brett hat die Wasserdunpfabsuhr gehindert. Am 20. entsernte ich es, und am 30. war der Karton total trocken, normale Bentilation war wieder möglich."

Die strengere Kälte und trocenere Luft erklären es wohl auch teilweise, warum stets ber Konsum im Januar größer ist als im November und Dezember. Bei größerer Kälte bewirft die größere Luft-drucklifferenz eine raschere Ausgleichung, wie man das hübsch an dampfenden Dohlen sieht.

Ber diese Verhältnisse nicht zu werten vermag, und im Gewichtsmanto stets wirklichen Konsum erblickt, findet für den größern Januartonsum nur die eine Erklärung: Die größere Kätte erheische mehr Heizmaterial, mehr Houig. Nebstdem fällt auch in Betracht, daß der oft
bald nach Neuzahr erwachende Bruttried selbstwerständlich den Bedarf
steigert. Und daß er in der That früher beginnt, als aus toten Maden
am Boden zu schließen ist, sagt die Notiz Altstätten im Januarrapport:
"12 Gier im Gemült gefunden."

Der bescheibenfte aller Konfumenten mar bas Bagvolt Dreilinden. beffen jungfräuliche Ronigin bom Berbft 1895 bas Bolt bis in ben Marg binein rubig vegetieren ließ.

#### 4. Die Barmentonomie.

über bie Barmeverhaltniffe bes winterlichen Biens furfieren gur Beit in ber apift. Literatur recht ergöpliche Behauptungen. Es fann uns das faum überrafchen, wenn wir bebenten, wie ichmer es halt, bie Rentralwärme eines Bienenknäuels ju bestimmen. Erheischt ichon bie horizontale Abichatung des Bentrums viel Ubning und eine größere Bahl von Inftrumenten, fo fteben beffen Auffindung in vertifaler Richtung faft unüberfteigliche Sinderniffe entgegen. Wie bas zu verfteben ift, wollen wir an unferm Bagvolt im Binter 1893/94 veranschaulichen.

oben zugänglich, wurden in beffen Gaffen 22 gang bunne fonische, nicht fugelige Thermometer verfentt, wie Fig. 14 zeigt - alle gleich tief, fo tief, bag irgend einer die Mitte bes Anäuels treffen mußte - ausgenommen 4 mit\* vorgemerft. Dieje vier Thermometer ftanden 6 cm bober, um auch über die vertifale Abftufung ber Barme orientiert gu fein. Die Bahlen geben die Barmegrade an am 10. Februar bei - 1º im Fig. 14. Die Bentralwarme eines Bolles.

Freien.



Wir lefen als Bentralwärme 30° ab. Wer burgt uns aber dafür, dag wenige em tiefer unten es nicht 33° war? Cagen boch alle 4 höhern Thermometer, daß es 6 cm höher nahezu 200 fühler war, weil nabe an ber Peripherie bes Rnauels. Dag bie Gaffe mit 30 ziemlich sicher die wärmste war, sagen auch die 3 gleich tiefen Thermometer an ber Front: 230, 250, 210.

Aber fehr fraglich war auch, ob die Darimalwarme in diefer Sobe wirklich 30° war. Die zwei Bahlen in felber Gaffe und gleicher Diftang von 30°, nämlich 25° und 5° laffen eber vermuten, daß bas Barme= gentrum näher an 25° lag. Wer will nun behaupten, die Bentralwärme biefes Biens mar ju biefer Stunde 30°. Wir wiffen nur, daß fie mindeftens 30° war, vielleicht auch hoher. Die Thermometer nun gu verfeten, und fortgefett in horizontalem und vertifalem Wechsel bem

Bentrum nachzujagen, unterließen wir wohlweislich, bas hatte ben Bien allgu fehr beunrubigt.

Wir wiffen zur Stunde nur jo viel: Die Warme eines geschloffenen Winterknäuels stuft fich von einem engbegrenzten Warmesentrum aus nach allen Richtungen rasch ab. Dies Zentrum felbst mit voller Gewißheit bestimmen, ift fast unmöglich. Es ist darum zur Zeit noch eine offene Frage, ob die Zentralwarme — wohl der Sit ber Königin — eine tonstante oder schwautende ist. Nach bisherigen Beobachtungen sind die Abweichungen der winterlichen Zentralwarme von der normalen Brutwarme nur unbedeutend.

Bereinzelte Temperaturbestimmungen am Binterknäuel führen zu Erugschlüffen.

"Der Bien heist nicht den Kaften, nur fich selbst" trifft dann nur zu, wenn die Temperaturen innen und außen sich leicht ausgleichen können; wo dagegen eine warme Sulle dies unmöglich macht, da freilich beist der Bien auch den Kaften, d. h. er temperiert ihn.

#### Barum ift ber Bug für Jufetten Gift?

"Inseften haben kaltes Blut", hörten wir auf der Schulbank. "Die Biene ift kaltblutig", hieß es auch jungst an der 41. Wanderversammlung beutsch-öfterreichischer Bienenfreunde.

Bie fonnte die Gefautheit vieler Geschöpfe fo warmblutig fein, wenn nicht ein jedes Glied einen Barmebeitrag lieferte?

Warum ist die einzelne Biene nicht lebensfähig? Das von ihr erzengte Wärmequantum ist zu klein im Verhältnis zu ihrer Oberfläche, sie geht zu rasch verloren, nur die Gemeinschaft schützt sie vor zu raschem Wärmeverlust. Wie groß die zum Leben der Biene nötige Wärme sein nuß, darüber liegen einige Beobachtungen vor. Bei  $10-12^{\circ}$  C. Wärme verbleibt die Viene nicht mehr vereinzelt auf den Waben, sie such die Unnäherung zu ihren Genossen. Bei +7 bis  $8^{\circ}$  erstarren die Vienen, die von der Traube weg sich verirrt haben.

Diese im milben Borwinter am Boden liegenden Berirrten fonnen wir durch eine Barme von wenigstens 20 ° wieder ins Leben rufen.

Dies hohe Wärmebedurfnis der Biene erklärt uns auch die tötliche Birkung des Zuges. Der leijeste Zug entreißt ihr die schützende Hille erwärmter Luft. Aus selbem Grunde ist Zugluft für die gesamte niedere Tierwelt so giftig. Ein jedes dieser kleinen Geschöpfichen ist ein schwacher

Barmeprodugent und in feiner Exifteng ernftlich bedroht, sowie burch einen ftandigen, regeren Luftwechsel ihm die minime Barme entführt wird.

#### 5. Die Rüchenabfälle.

Bas man früher einfach mit ber Krücke am Boben zusammengescharrt, sagte berglich wenig. Der unterschobene Karton verrät uns, was in ftiller Binterszeit im Bien vorgeht:

Hier ift ein Volt, mit wenigen langen Schwaden Gemull, Fig. 15, längs einer Wand und die vielen Toten verraten, welche Folgen eine abnorme, ungunftige Gruppierung bes Winterfnäuels haben tann.

Ebenso ungunftig formierte fich ein anderes, bas an ber Front in vielen Gaffen fich gelagert (bas Wagvolf in Altstätten) Fig. 16.

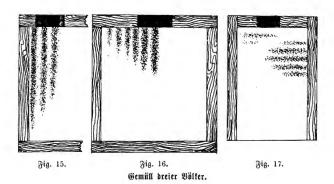

Dort entbeckt man abseits ber Gemüllsphäre einige vereinzelte Gemüllschwaden (St. Beatenberg Fig. 17). Das Bolf hatte in einer mitben Beriode bes Januars entlegene Borräte geholt. Da ist ein Bolf mit mächtigen Schwaden und Gemüll. Das nuß viel gebraucht haben. Nein! Die vielen Abfalle beweisen nur, daß es auf magern Waben saß, und ber Zellen gar viele aufnagen nußte, um seinen gewöhnlichen Bebarf zu sinden. Warum liegt bei einem weiteren Bolf das Gemüll nicht in regelmäßigen Schwaden, sondern gleichmäßig zerstreut? Die Traube saß tief, bie untern Wabenkanten waren von Bienen belagert.

Buderfriftalle auf bem Karton fagen bir, bag ein warmer Trunt bem Bien willtommen mare.

Die Kartons haben uns untrügliche Beweise geliefert dafür, daß der Brutsat nicht selten bald nach Neusahr schon beginnt. Altstätten entbeckte am Schluß Januar 12 Gier und einige frische Wachsschuppen, die in der dritten Dekade gefallen waren. Die Wachsblättchen, die auch wir gleich aufangs Februar bei mehreren Böltern fanden, beweisen, daß der Bautrieb nicht erst viel später als der Bruttrieb erwacht, der brütende Bien muß auch bauen, Brut bedeckeln und neue Brutwiegen rüften.

Bieberum: Einzelne Kottropfen auf ben Kartons verraten, daß die Gefahr der Ruhr nahe und gleich beim ersten milden Tag wird nach Begnahme aller überzähligen Waben eine tüchtige Portion Zuckerlöfung gereicht, unterstützt durch warme Verpackung, die den geschlossen Bien lockert. Damit ist der Aubrgefahr, die im Auswintern am meisten zu fürchten ist, gründlich vorgebeugt.

#### 6. Die Rubr.

Das lehtjährige Trachtbitd ber Sommerernte ließ mit Sicherheit voraussehen, daß die Nordichweiz von Anhr nichts zu fürchten haben werde, da dort durchwegs namhaft gefüttert werden mußte. Anders lag die Sache in der Ift, Weste und Zentralschweiz. Zedoch die Erfahrungen früherer Jahre sagten sedem, was zu thun sei. Und wer in übel angebrachter sentimentaler Anwandlung glaubte, der braven Biene gehöre, was sie selbst gesammelt, als das Beste, der mußte sich durch Schaden eines Bessern belehren lassen. Es ward also auch, wo die Vorräte genügten, gesüttert und weum anch nur einige Flaschen. Es stellte sich jedoch heraus, daß eine Nation von nur 2—3 Flaschen keine volle Garantie bietet, denn so viel reicht nicht ans sür den ganzen Winter und bekanntermaßen sind die gesährlichsten Monate gerade Februar und März.

Gewiß, der Winter 95/96 hats "gut gemeint" mit tausend und taussend Bölfern, die ohne die häufigen Ausstlüge schweren Schaden genommen hätten. Die Anzeichen der Ruhr waren da, im Januar schon. Wir ersteunen sie, die in Gefahr geschwebt, in Fig. 13 — es sind die großen Konsumenten, ohne Ausnahme Vertreter der gesegneten Striche im Vorsiahr.

Ein im Frühjahr an alle Bereine erlaffenes Fragenschema betreffend die Überwinterung, bestätigte, daß die Gefahr der Ruhr sich in der That nur da antlindigte, wo der Honig stark nach rechts polarifierte.

Die häufigen Ausstüge erflären es auch, warum fo wenig Tote fich zeigten. Gin Reinigungsausfing faubert ben Bien auch von abgelebten Bienchen, die wohl ausfliegen, aber nicht mehr guruckfehren.

Das außerordentlich späte und frühe Brüten hätte die Gefahr der Ruhr natürlich noch verschärft. Übereinstimmend tonstatieren Anntwil und Altstätten, daß unter den Toten viel junge, Brutbienen, sich sanden. Das Wagvolf die Altstätten litt auch im Auswintern an den Folgen der absichtlichen späten Fütterns und es dürfte an diesem einen "Bersuchstaninchen" genügen, jedem begreisslich zu nuachen, daß das verspätete Füttern eine ernste Gesahr ist, auch wenn es nicht gerade dem ganzen Bien das Leben tostet. Bezüglich der Zwecknäßigkeit des Fütterns im Herbst steht der Beobachter in Netstal ganz vereinzelt:

"Bwei Bölfer, denen im Brutraum aster Honig belaffen nud die nicht gefüttert wurden, verharrten 20 Tage länger in Ruhe als alle andern, die mit Pilé gefüttert wurden, und sind trothem viel stärker und gesunder aus dem Winter gekommen. In Zukunft will ich von einer Auffütterung mit Vilé nach Mitte August nichts mehr wissen. Nuch habe ich die Bemerkung gemacht, daß in allen Kasten, welche nach Mitte August mit stüssien Pilé gefüttert wurden, das Futter nicht mehr verbeckelt wurde und heute noch (Eude Februar) offen ist. Auch hatten die Bölfer, welche gefüttert worden, viel mehr tote Bienen, als die auf Honig be-laisenen."

Boren wir Umfteg:

"Der erste Ausslug zeigte, daß die wadere herbstfütterung gut angeschlagen. Überwinterung durchwegs gut. habe alle Stöde bis auf einen tüchtig mit dicfluffigem Bile gefüttert. Diefer eine befam die Ruhr und bei ftrengem Winter ware er wohl nicht durchgekommen."

Die ungunstigen Erfahrungen Netstals haben bereits ihre Erklärung gesunden in Nr. 12 letten Jahrgangs unserer "Blauen":

"Streifen auch bie Bienen?"

Die Bemerfung, das gereichte Futter sei nicht verdedelt worden, sagt alles. Wo, wie Amsteg richtig betont, tüchtig gefüttert worden, da ließ die Überwinterung nichts zu wünschen übrig, vorausgesetzt, daß der Zucker gut war.

Ein bislang gutbefundener Zucker — ber indische Rohrzucker —, ben eine Zürcher Firma seit Jahren geliesert, hat verstossen Winter großes Unheil gestistet. Die erste, aus dem Kanton Nargau eingelausene Hobsbotschichaft veranlaste den Berichterstatter, beim Zuckersierenten vorstellig zu werden und anstandslos teilte er uns die Abressen der Bezüger solchen Zuckers mit. Die auf erlassense Zirkularschreiben eingegaugenen Berichte bewiesen, daß in der That der Zucker die alleinige Ursache der Mijere sein mußte. Bon 20 Berichterstattern hatten 7 noch ziemlich bestriedigend überwintert, da sie nur eine Kleinigseit dieses Zuckers und zum

Teil mit anderem vermischt gefüttert. Wo aber der Proviant zur Hauptsiache oder ganz aus fraglichem Zuder bestand, da stellten sich überall die gleichen Erscheinungen ein, gleichviel, ob früh oder spät gefüttert worden: Es verendeten viele Bienen, eh' der Winter tam, mit dick geschwollenem Bauch — Rubrerscheinungen, beschnungen Bohnungen. Beim Reinigungsaussslug waren auch die Überlebenden kaum mehr flugfähig, verendeten drinnen und draußen.

Gegen 200 Bölfer waren das Opfer und mehrere der Betroffenen verloren sämtliche Völker. Was den Frühling noch erlebte, war nur dadurch zu retten, daß die volken Waben entleert und die Völklein mit guten Futter versehen wurden. Für diese schwere Einduße konnte der Lieferant nicht haftbar erklärt werden. Die chemische Analyse wies weder Stärkzuder noch gistige Minerasstoffe nach, dagegen "ist die Reinigung dieses Juckers sehr unvollständig, er ist weit unreiner als gewöhnlicher Kandiszuder ans Zuckerrohr wie aus Rüben".

Das genügt vollständig, den Tod der Bienen zu erklaren. Der Lieferant bezog ihn aus derselben Quelle wie immer und durfte ihn also auch in guten Treuen wie früher abgeben, ein Berschulden seinerseits liegt nicht vor. Sodann ist wohl zu beachten, daß er keinerlei Garantien eingegangen, daß der Zuder den Bienen unschählich sei.

Bei diesem Anlaß muffen wir auch einer neuen Ruhrtheorie erwähnen. Sie geht von der Behauptung aus, die Extremente der Bienen seien normaler Weise fest und die Bienen lassen solche auch über Winter beständig fallen. Die Viene sei gar nicht dafür beaulagt, die Extremente des ganzen Winters im Darm zu behalten. Die stüssigen, breitgen Ausscheidungen im Frühjahr seien Krantheitserscheinungen.

Bekanntlich hat Wengandt dasselbe vor Jahren behauptet. In der That glaubte ich auf dem Karton im Gemüll eine Menge Krümchen zu sehen, die ich so deuten musse. Bolle Gewisheit gab die Loupe nicht, aber die Schmelzprobe: Auf eine Glassscheibe wurde das Gemüll gestreut und über der Lampe mußte sich nun zeigen, was Wachs war, und siehe da: Bei schräger Haltung der heißen Scheibe bildete sich unter jedem Krümchen ein Wachströpschen, herrlich duftend. Wiederum ist ein hirzgespinnst in Nichts zerronnen!

#### 7. Die Leichenichau.

Die Zahl ber Leichen von Bolf zu Bolf ift außerorbentlich versichieben. Belauscht man solche Bölter, die viel Bienen fallen lassen, längere Zeit, so hört man allerlei Lebenszeichen eines nicht völlig ruhenden Biens, Stimmen im Chor und Solis. Die Ursache ber Bennruhigung, die eins

zelne Bienchen veranlagt, ihr Plätchen zu wechseln, muß eine Unannehmlichkeit sein, die in mancherlei Umftanden ihren Grund haben kann; ich berühre nur einen:

Altstätten und Zweisimmen bemerken, sie hatten im Schweizerkaften weniger Tote als im Blattkaften, meine langjährigen Bergleichungen zwischen beiben Spftemen im felben Pavillon sagten, es liege nicht an ber Wabe. Die mittlere Etage hatte altjährlich au wenigften Tote, sie war nicht die wärmste, sondern hielt die Mitte zwischen dem zu energischen Luftwechsel ber untersten und bem zu trägen der obern Etage. Hierin glichen sich Blatt und Schweizer. Uhnliches melbet auch Interlaten von der untern Etage.

Rerns: "Die Norbseite bes Bavillons hat ftets mehr Tote."

Interlaten: "Die Norbseite ift nicht schlimmer." Das ist fein Widerspruch. Der Pavillon in Interlaten ist durchs Wohnhaus vollkommen vor dem Nord geschützt, der in Kerns aber wird von der Biese getroffen. Genau wie mit den verschiedenen Fronten verhält es sich mit den Ectiväen, auch hier erfennen wir die Folgen des Zuges. Und wiederum ist uns verständlich, wenn Kappel beim Biswind die Fluglöcher des exponierten Standes mit Schnee verschüttet und Bern gegenteils konstatiert, kleine Kluglöcher hätten sich schlecht bewährt.

Stroß gilt allgemein als wärmer benn Hold. Das ist nur insofern wahr, als es nicht bem Zug ausgesett ist. Meine Einbeuten aus Stroß, frei im Garten am Nord, hatten alljährlich ziemlich Tote. Letzten Winter bebeckte ich einen nordwärts mit Tannreisig, und siehe da, nur wenige Bienchen lagen am Boden, ibie andern Stöck, links und rechts, hatten weit mehr Tote. Ja, der giftige Zug, er fordert mehr Opfer, als man meint.

#### II. Das Frühjahr.

#### 1. Die Witterung.

"Das Better zahlt sich" jagt eine alte Bauernregel. Dem stillen Februar und warmen März solgten ein übelgelaunter April mit Schneesstürmen und ein rauber Mai ohne erquidenden Tau. Regen und Schnee hat uns der solge April bescheert, gleichviel stand der Barometer hoch oder tief, zeigte die Wettersahne nach Ost oder West, Scild oder Nord. Kalte Regenschauer und schare Nordwinde hielten die Begetation, die der März so eisserig geweckt, sehr lange in Bann. "Ein Aprilosenbaum hatte Ende März schon einzelne offene Blüten und heute (Ansangs Mai) nach 5 Wochen ist noch der größte Teil der Blüten in den Knospen," schreibt herr Forrer in Kappel. Schlinner als der naßtalte April

spielte ber sonnige, aber ranhe Mai ben Blüten und Bienen mit: Spärlicher Fruchtausat und spärlicher Honigfluß. — Kirschbaum um schwach beflogen in Interlaten und St. Beatenberg.

#### 2. Die Entwidlung ber Bolfer.

Die braven Arbeiter, die der März gezeugt, der April verschont, der "Bonnemonat" raffte sie mit kalter Hand nieder. Hatte der düstere April ihnen kann Urlaub zur Reinigung und zur Tränke gegeben, der sonnige tückliche Mai lockte sie täglich hinaus zu fruchtloser Arbeit und ins Berberben.

Ordentliche Bölfer mit sehr wenig Brut hinterließ der April — Bölfer mit ausgedehntem Brutfat war die Errungenichaft des Mai.

Günstiger lauten die Berichte nur von wenigen geschützten Lagen. Geschützte Lagen und geschützte Stände ift zweierlei. Gin lauschiges Blätchen war dies Frühjahr verhängnisvoll. Solcherorts flogen die Bienen trot bem abscheulichsten Aprilwetter hinaus und kehrten nicht mehr heim, mahrend an schattigen, fühlern Flugfronten die Bienen rubig daheim blieben. So melben Zweisimmen, Rappel und Fluntern, auf sonnigen Fronten hätten die Lölker viel mehr eingebüft als auf der Oft- und Rorbfront.

Aus selbem Grunde hatten auch Interlaten und Netstal große Berlufte zu beflagen. Sint situiert in allen Fällen ift ein Stand eben nicht, wenn nur auf wenige Meter die Flugbahn ruhig ift. Damit sei burchans die Bedentung eines geschützten Standortes nicht augezweiselt.

Aber unendlich wichtiger ist die geschützte Lage: Zu selber Zeit, da im offenen Linththal die Bölter noch schwach und mager waren, süllten sich im windgeschützten Klönthal die Honigränme. Ühnliche Unterschiede meldete Herr Wundlin zwischen der offenen Thalsohle Obwaldens und dem geschützten Lunnern und dem stillen Melchthal.

#### Tranfen und Guttern.

"Trot Reichen von fluffigem Futter flogen meine Bölfer bei gefährslicher Temperatur und gingen massenhaft zu Grunde", schreibt Amsteg. Ganz richtig, aber nicht trot, sondern weil. In schlimmen Tagen ist jeder Reiz vom Bösen. Die Tränke, mit Honig vermischt, regt auf, statt zu beruhigen.

Ein weit verbreiteter Frrtum ift auch, in bofen Tagen erft ans Füttern zu benten. Das soll, wenn immer möglich, bei schönem Wetter und ausgiebig geschehen. Die im schönen Marz best gepflegten Völker waren auch im Mai die bravsten.

#### Chonung ber Jugenb.

Es ist durch Bersuche mit verschiedenfarbigen Raffen festgestellt, daß junge Bienen, die normaler Weise erst im Alter von ca. 14 Tagen auf Tracht ausstliegen, im Notsall schon irüber am Erwerb sich beteiligen. Die Folge davon ist, sie arbeiten sich rasch ab bei ungünstiger Witterung und solche Bölter fommen trot ausgedehntem Brutsat nie zu einer angemessenen Boltskfärfe. Richtiger gesagt: Gerade der zu mächtige Brutsat treibt die Jugend ins Berderben. Es ist darum stets eine versehlte Spekulation, schwächer Völker zu sercieren. Erschrungsgemäß lohnt sich jeglicher spekulative Reiz im Frühjahr nur an guten Völkern.

Es find ber Zuchter so viele, die bei ber Frühjahrsrevision diejenigen Bölfer als brav tagieren, die tüchtig in die Brut geben. Wichtiger aber als die Größe des Brutförpers ift das richtige numerische Verhältnis zwischen Brut und Volk. Statt den Brutförper im Frühjahr möglichst früh auszudehnen, ware gar oft das Gegenteil angezeigt.

Wir empfehlen, ichwächere Bölfer eher enge zu halten, auch aus bem Grunde, weil Bölfer auf wenigen, aber mit Brut und Bienen ordentlich besetzten Waben weit besser vereinigt werben können, als wenn ber Brutförper auf 6 und mehr Waben sich erstreckt, diese aber kann zur Hälfte besetzt sind.

Wie unnatürlich wird ba ber fomponierte Brutförper! Kein Bunber, wenn mit biefer Art ber Bereinigung man teine sonderliche Freude erlebt.

#### 3. Die Raffen.

Davos: "Die alten beutschen Bienen bewähren fich auch bieses Frühjahr. Sie fliegen nicht bei jedem Wetter, sondern sparen ihre Kraft und stehen bedeutend besser, als die "Kuranten". So nenne ich die Krainer, welche sogar, wenns schneit, ansfliegen".

Anders lautet das Urteil Berus: "Gegen die Ungunft der Bitterung haben sich meine Krainer wieder widerstandsfähig gezeigt. Die reinen Krainer tann ich mit vollen Kräften ins Feld schicken, schlimmer stehen die Italiener Bastarbe."

Wir wiederholen: Gine jede Raffe ift die beste in ihrer Beimat.

#### 4. Gine Nachwirtung ber Ruhr.

Knutwil: Zwei Lölker, die letzten Winter etwas an Ruhr gelitten, wurden Ende März revidiert. Im ersten Bolk fanden sich noch viele Borräte und etwas Bolk, aber keine Brut und auch keine Königin. Im zweiten Stock (beibe neben einander in einer Bierbeute) tras ich viel Honig (Tannenhonig und Blütenhonig), ca. 16 cm² verdeckelte Brut, etwas offene Brut, eine schöne Königin und — sage, zwei Bienen!

Die Königin hatte um die verbeckelte Brut herum viele Eier gelegt, oft 30 Stück in einer Zelle. Die Brut war natürlich tot. Die Königin wurde sofort mit einer Feber genommen, und dem weisellosen Nachbar gegeben, welcher die Majestät gar freundlich empfing.

Jest hat er ein ordentliches Brutneft.

Woher nun diese Abnormitäti? Eine rüftige Königin und zwei Bienen in einem Stock! Abgestorben können die Bienen wohl nicht sein, sonst nußten mehr Tote sich vorgefunden haben. Ich habe vor zwei Jahren bei einem Nachbar beobachtet, daß sein einziges und ruhrtrantes Volk an einem schönen Märztage Houig und Brut verließ und zur Schwarmtraube an einem Blumenstoch sich sammelte. Daher nehme ich au, die Bienen haben ben immer noch merkbaren Ruhrgeruch nicht mehr aushalten können und seien beshalb nicht mehr in den Kasten zurückgekehrt, sondern baben sich anderswo eingebettelt.

Der Bau besjenigen Boltes, das bie Königin annahm, war weniger beschungt und ohne übeln Geruch.

Die Deutung h. Kreyenbühls ist gewiß zutreffend. Selten freilich gelangt ein Bolf zu bem heroischen Entschlieb, bie eigene hilflose Jugend zu verlaffen. Häufiger bagegen ist die Flucht einzelner Bienen. Das ist wohl die Ursache bes langsamen Siechtums ruhrfranker Bölker. Diese Erkenntnis weist auch den Weg zur Rettung: Gründliche Reinigung von allem Schmut. Ist dieses Auswandern einzelner Bienen und ganzer Bölker nicht ein beredtes Zeugnis hoher Intelligenz und großer Willenstraft?

#### III. Die Schwarmperiebe.

### 1. Der Schwarmfegen.

Im Flachland fielen fast gar feine Schwärme, ber bose Mai und bie magere Junitracht ließen feine fröhliche Stimmung auftommen. In ben Höhen bagegen, wo erst mit bem Juni die Haupttracht anbrach, ersfolgten nur zu viel Schwärme, bis in ben Juli hinein hielt ber Rummel an. Es schwärmten in Davos 55% — Trogen 70%; Amsteg melbet 170% Vermehrung, Laupen gar über 200%.

Rlang: Im Thal feine Schwärme — viele auf ben Bergen. Retftal: Im That feine — viele im Monthal am Fuge bes Ruchen Glärnisch.

Ansnahmen gab's in den Höhen wie in den Tiefen: Dreilinden hatte ziemtlich viel Schwärme, das gleich hohe Kappel keine. Warum? Exponierte Lage — magere Polkentracht — schwächere Bölker — magere Mais und Junitracht! Laupen nimmt im Flachland eine Ausnahmestellung ein: Bon 9 Bölkern 20 Schwärme. Warum?

Geschützte Lage — schöne Bölfer — hübsche Maitracht — Krainerblut!

Der Impuls jum Schwärmen fommt von außen und von innen. Laupen: Alle Krainer schwärmten mehrmals, von 4 Italienern fein einziger!

Davos: Samtliche Rrainer fcwarmten gum Uberbruß.

Zweisimmen: "Es ichwärmten vorzüglich bie 95er Königinnen, aus Schwarmzellen. Werbe mich immer mehr hüten, Beiselzellen von Schwarmvölkern zu verwenden."

Warum schwärmten brüben am Jura, wo ber Juni flotte Waldtracht brachte, die Bolfer nicht? Ausgiedige Waldtracht schweibet eher bereits erwachte Schwarmgebanken ab. Durch sie werden eben hausbienen wie Trachtbienen so sehr engagiert, daß keine überschüssigen Arbeitskräfte mehr vorhanden sind, darum auch kein Bedürfnis zur Teilung des haushaltes.

Hochgradiges Schwarmfieber erklärt uns wiederum das "Bech", das Zweisimmen und Davos hatten wegen Berlustes vieler junger Königinnen (siehe Jahresbericht 95). Die allzuprosaische Stimmung im Flachland erschwerte ebenso sehr die Nachzucht — wenig Weiselzellen wurden angesetzt: Zu wenig und zu viel verderben auch dies Spiel!

#### 2. Drohnenreiten in Bermaneng.

Bern melbet als Kuriosität: "Die Drohnen wurden seit Mai stets versolgt und boch nie gründlich abgeschafft. Haben wohl auch die Bienen immer noch auf bessere Tage gehofft?" Ühnlich Kerns.

Nicht bie hoffmung auf beffere Tage fpricht aus biefem Faktum, fonbern wohl eher bas Bedurfnis ber Berjüngung, bas normaler Beise in ber Schwarmzeit seine Befriedigung gefunden hatte. Altere Königinnen wurden allmählich abgestoßen.

#### 3. Die Folgen bes Echwärmens.

Das Jahr 96 hat uns in Thal und höhen die Rehrseite bes Schwarmens vor Augen geführt. Sogar in den beffern Trachtgebieten bedeutete ber Abgang eines Schwarmes eine beträchtliche Einbufte an Honig.

Amsteg: "Ich hatte eine hubsiche Ernte gemacht, wenn bie Bolfer nicht bis ins Aschgraue geschwärmt hatten."

Trogen: Ungeschwächte Bolter erübrigten 7-15 kg netto, abgesichwarmte gar nichts.

Den mathematischen Beweis, welch schlimme Folgen unter Umständen bas Schwärmen habe, erbringen die Stationen Dreilinden, Tab. 5, Zweissimmen Tab. 6 und Knutwil Tab. 7. Wir ersehen baraus, daß gerranne Zeit vor dem Schwarmakt die Leistung schon durch die Festges

Leiftung der zwei Wagvölfer in Dreilinden. Tab. 5.

|        |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iffun 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | BRe<br>eiftung                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 33   | off II                                                                                     | 1 23                                                                                               | 017 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | off 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 3                                                  | etf II                                               |
| 3.     | CR.                                                                                        | 1                                                                                                  | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                    | ¥                                                    |
|        |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                      |
| 0,6    | 0,7                                                                                        | 0.2                                                                                                | 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.0                                                  | 0,05                                                 |
| 0,3    | 5.1                                                                                        | 0.7                                                                                                | 1,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,6                                                  | 1,5                                                  |
|        |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.3                                                  | 2,6                                                  |
| .,,.   | - 1                                                                                        |                                                                                                    | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 7                                                  | -,-                                                  |
| 5.5    | 4.0                                                                                        | 3.1                                                                                                | 2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.7                                                  | 1,4                                                  |
|        |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 0,7                                                  |
|        |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 1,2                                                  |
| 0.0    | -,-                                                                                        | 1,•                                                                                                | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0                                                  | 1,2                                                  |
| 0.8    | 9.9                                                                                        | 1.3                                                                                                | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.6                                                  | 0,6                                                  |
|        |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 0.1                                                  |
| 0,2    | 1,2                                                                                        | 0,5                                                                                                | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,1                                                  | 0.2                                                  |
| 3.4    | 10.6                                                                                       | 2.5                                                                                                | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.3                                                  | 2,6                                                  |
|        |                                                                                            | 7.7                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 1.4                                                  |
| 1,2    | 3,6                                                                                        | 24                                                                                                 | 2,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.6                                                  | 0,6                                                  |
| 14.5   | 24.2                                                                                       | 12.6                                                                                               | 13.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.7                                                  | 2.6                                                  |
| ,      | ,                                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                                                    |                                                      |
|        |                                                                                            | 4.5                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 20                                                 |                                                      |
| pwach- | —gut                                                                                       | gui                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m. gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                      |
| aut    | t                                                                                          | siemlich                                                                                           | aut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m. gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg.                                                  |                                                      |
|        | 0,6<br>0,3<br>3,7<br>5,5<br>4,1<br>*0,3<br>0,2<br>0,2<br>0,2<br>1,2<br>14,5<br>W a hirach- | 0,3 5,1<br>3,7 4,8<br>5,5 4,0<br>4,1 3,2<br>*0,3 2,8<br>0,2 0,2<br>0,2 1,2<br>3,4 10,6<br>9,9 10,0 | über δαβ         über 1         1 80 ft II         1 8 ft II | where Vani<br>1 Sealt II         where Vani<br>kg         where Vani<br>kg           0.6         0.7         0.2         0.5           0.3         5.1         0.7         1.7           3,7         4.8         1.6         2.2           5.5         4.0         3.1         2.3           4.1         3.2         2.9         2.0           *0.3         2.8         1.7         1.8           0.8         2.2         0.6         0.5           0.2         0.2         0.6         0.5           0.2         1.2         0.5         0.5           0.9         10.0         7.7         6.1           1.5         3.6         2.4         2.6           14.5         24.2         1.26         18.1           3Wai         3uni         3uni | über δağ         über βağı         l Sett II         1 Sett II         2 Sett II <t< td=""><td><math display="block">\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td><td><math display="block">\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc</math></td></t<> | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

## Leiftung ber zwei Wagvölfer in Zweisimmen.

|                 | Borfe     |         | Ridid     |        | Mettoleif | ung       | Societ         |      |
|-----------------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|----------------|------|
|                 | Schweizer | Blatt   | Echweizer | Matt   | Edweizer  | Matt      | Schweizer      | Matt |
|                 | kg        | kg      | kg        | kg     | kg        | kg        | k ag           | k 12 |
| Mai             |           |         |           |        |           |           |                |      |
| 1. Defabe       | -0,6      | -0.3    | 0,2       | 0,5    | -0.8      | -0.8      | 0              | 0,1  |
| 2. n            | 5,8       | 4,0     | 2,7       | 2,4    | +3,1      | +1,6      | 1,9            | 1,6  |
| 3. "            | 8,3       | 10,3    | 3,7       | 46     | +4,5      | +5,7      | 2,6            | 18   |
| uni             |           |         |           |        |           |           |                |      |
| 1. Defabe       | 3,8       | 2,7*    | 3,2       | 3,2    | +0.6      | -0.5      | 0,8            | 0,5  |
| 2. "            | 8,6       | 1.8*    | 4.8       | 3,0    | +3.8      | -1,2      | 2,1            | 1,2  |
| 3. "            | 10,7      | 1,8     | 4,9       | 1,9    | +5.8      | -0.1      | 2,1            | 0,1  |
| uli             |           |         |           |        |           |           |                |      |
| 1. Defabe       | 7,6       | 0,9     | 4,4       | 1,4    | +3,2      | -0.5      | 1,8            | 0.5  |
| 9. "            | 6,5       | 3,0     | 3,6       | 1,5    | +2.1      | +1.5      | 1,7            | 0.6  |
| 3. "            | 0,2       | 0.2     | 1,3       | 1,2    | -1,1      | -1,0      | $\theta_{j}$ 5 | 0,3  |
| Total Mai       | 14.5      | 14,0    | 6,7       | 7,5    | +6.8      | +6.5      | 2,6            | 1,8  |
| Juni            | 23.1      | 6,3     | 12,9      | 8,1    | +10.2     | -1.8      | 2,1            | 1,2  |
| Juli            | 14,3      | 4,1     | 9,3       | 4,1    | +4,2      | 0,0       | 1,8            | 0,6  |
| otal der Saifon | 51,9      | 24,4    | 28,9      | 19,7   | +21,2     | +4.7      | 2,6            | 1.8  |
|                 |           | Di      | ffereng = | 16,21  | g.        |           |                |      |
|                 |           | Mai     | 3 un      | i      |           |           | Juli           |      |
| Schweizer       |           | gut     | febr g    | ut     |           |           | febr gut       |      |
| Blatt           | i         | ehr gut | fehr gi   | ut *30 | hwarm     | 8.<br>15. | ord. ftarf     |      |

<sup>\*</sup> Ende Juni geichwarmt

Eab. 7. Leiftung ber zwei Wagvölfer in Anntwil.

|       |            |      | falag<br>Tag |      | nichlog<br>Radit | Mettole | riffung |      | hfte<br>ciffung |
|-------|------------|------|--------------|------|------------------|---------|---------|------|-----------------|
|       |            | A 28 | off B        | A 28 | off B            | A 28    | alf B   | A 80 | If B            |
|       |            | kg   | kg           | kg   | ku               | kg      | kg      | kg   | kg              |
| Mai   |            |      |              | From |                  |         |         |      |                 |
| 1.    | Defabe *   | -0.3 | $\pm 5.6$    | 0,9  | +2,2             | -1,2    | +3.4    | 0.1  | 1.7             |
| 2.    | "          | 1.4  | 7,5          | 1,7  | 4.0              | -0.3    | 3.5     | 0,3  | 1.6             |
| 3.    | ,,         | 0,0  | 0.8          | 1,5  | 2,9              | -1.5    | -2.1    | 0,1  | 0.5             |
| Juni  | ,,         | 4    |              | - 1  | -1               | - , -   | -,-     | .,   | - 7             |
| 1.    | Defabe     | 1,1  | *1,0         | 1,1  | 2,0              | 0       | 1,0     | 0.2  | 0,4             |
| 2.    | "          | 5,0  | 5,1          | 2,6  | 3.5              | 2,4     | 1.6     | 1,0  | 1,2             |
| 3.    | "          | 2,4  | 1,9          | 1,8  | 1,7              | 0,6     | 0,2     | 1,0  | 0,7             |
| Juli  | "          | -,-  | -,-          | - 1  | -,-              | 0,0     | ٠,=     | **** | .,.             |
| 1.    | Defabe     | 1.0  | 0,2          | 1,5  | 1,5              | -0.5    | -1.3    | 0,5  | 0,2             |
| 2.    | "          | 1,3  | 0.3          | 1,3  | 1,6              | 0       | -1.3    | 0,5  | 0,1             |
| 3.    | "          | 1,3  | 0,6          | 1,4  | 1,6              | -0.1    | 1       | 0,4  | 0,2             |
|       | Total Mai  | 1,1  | 13.9         | 4,1  | 9,1              | -3.0    | 4,8     | 0,3  | 1.7             |
|       | 3111       |      | 8,0          | 5,5  | 7,2              | 3.0     | 0.8     | 1.3  | 1,2             |
|       | Juli       |      | 1,1          | 4,2  | 4,7              | -0.6    | -3,6    | 0,5  | 0,2             |
| Total | ber Caifor | 13,2 | 22,9         | 13,8 | 21,0             | -0,6    | +2,0    | 1,0  | 1.7             |

\* Bolf A im Mai umgeweiselt.

banken, die Spannung — b. h. die gespannte Stimmung, nicht die Spannung des Futtersaftes — beeinträchtigt wurde. Aber auch nach Abgang des Schwarmes lähmt manchmal die Spannung die Arbeitssnst. Und kehrt gar erst mit Beginn des Brutjates der jungen Königin normale Thätigkeit zuruck, dann ist der Ausfall nicht gering.

Dreilinden: "Die junge Königin hatte nach bem Schwarmaft mit ber Gierlage sehr gezögert und bas Bolf zeigte wenig Gifer, bis wieder Brut vorhanden war."

Das Wagvolt in Amsteg schwärmte auch, und blieb in seinen Leisitungen boch auf der Höhe. Der Junirapport sautet: "Das Wagvolt, das am 17. geschwärmt, bleibt im Fleiß immer ausgezeichnet. Keine Minute wird vertändelt. Starker Bursche, wie er ist, gab er nur 1 kg Vorschwarm und teinen Nachschwarm und gab sozusagen der alten Königin nur ein Chrengeleite." — Ein echter Hüngler! Man vergleiche im Trachttablean seine Leistungen vor und nach dem Schwärmen mit denen obiger abgeschwärmter Völker. Wie ganz anders als die andern Völker selben

Db bas Schwärmen von Borteil ober Nachteil fei für bie Ernte, hängt von mancherlei Umständen ab.

1. Witterung, Tracht und Beit

von Vorteil ift es, wenn fruh bie Edwarme fallen und reiche Tracht folat.

<sup>\*</sup> Bolf B anjange Juni gefchwarmt.

Bon Nachteil, wenn magere Tracht folgt und die besten Trachttage in die Schwarmzeit fallen, — ber Sommer ungunftig ift.

2. Bolf. Bon Borteil,

wenn nur die Überfraft im Schwarm abgeht — die Stimmung eine nückterne bleibt.

Bon Nachteil,

wenn ein Nachschwarm folgt. — Die Anfregung vor und nach bem Schwärmen groß und anhaltend — die Neubeweiselung sich vergögert.

Berichiedenen Orts wurde bie Beobachtung gemacht, daß Boller, bie im Sommer ftill umweiselten, badurch boppelt gewannen:

Eine junge Königin — und größere Borräte zufolge der Brutpaufe. Es ruft uns dies ein Wort in Erinnerung, das schon so viel belächelt worden, und das also doch unter Umständen seine volle Berechtigung hat:

4. "Die biamantene Regel,"

die empfiehlt, gur Steigerung bes Honigertrages ein Bolf gu ent- weifeln.

Bum Schaben kann es Dir gereichen, wenn die durch Zeit, Tracht ober Temperament gegebene Stimmung das Bolf jo aufregt, so spannt, daß es seine gewohnte Arbeitslust einbußt und vielleicht gar auf Schwarmsgedanken verfällt. Bleibt das Bolf aber ruhig, was es schon durch eine ganz bescheine Zahl Beiselzellen verrät, so wird dieser Kunftgriff von Erfolg sein.

5. Raffen: und Raffenvölter.

Amfteg: "Das Schönste an biefem Sommer scheint mir, daß er Gelegenheit gab, seine Bölter nach ihrer Leiftungsfähigkeit kennen zu lernen. Während die Hingler und deren Schwärme prächtige Brutnester und Honigklöte ergeben, eröffnete sich bei den Brütern und beren Nachtommenschaft eine gähnende Leere. Das wird dic unterstrichen im Register und nächstes Frühjahr entsprechend verwertet."

Turbenthal: Habe einige Bölfer, die den gangen Sommer ihre Brutfreise 4-6 cm breit dicht mit Houig eingegrenzt. Go bleibt einem die Unannehmlichkeit erspart, daß im ersten Honigraum gebrütet wird. Dazu gehört auch das Wagvolf dentscher Rasse. Einige andere, die an Bolf viel mächtiger sind, trugen mir weniger Houig ein, brüteten bis in den ersten Honigraum hinauf und bei der Ernte war auch kein em Honig mehr ob dem Brutfreise auf der Brutwabe.

Interlaten: Die Königin bes Wagvolfes, bas ftets zu ben bravften gebort, borte frub mit Bruten auf.

Beatenberg: Bum Glud war die Honigernte fo gunftig ausgefallen, bag nur wenig gefuttert werben muß.

Ein Krainerschwarm jedoch hat noch heute (1. Oftober) seinen Wintervorrat nicht, ber Bursche brütet und brütet, sogar Drohnen friechen hervor, will er im Schnee schwärmen?!

Laupen: Augustbericht: "Die Krainer muß ich sofort füttern, während die Staliener fast genügend Borrat haben für den Winter."

Knutwil: "Dies Jahr erkennt man die eigentlichen Hungler. Während ber eine 10-15 Tilefert, hat ein anderer gar nichts. Habe da und dort Bölfer angetroffen, die noch schwerer sind an Brut als an Honig (Anfang September)."

Trogen: "Bölfer mit geschlossenen Brutfreisen waren die besten hüngler. Nur wo Ordnung herrscht, gibts was Rechtes."

Sochgrath: "Die Bötter mit enggeschloffenen honigbogen um die Brutfreise find die besten Botter. Wo honig, Brut und Bollen bunt durcheinander find, da find schlechte honigfammter."

3weisimmen: "Süngler umgrenzen ihre Brutfreise bichter mit Sonig als die Schwarmstöde."

Davos: "Die Hüngler mit dicht von Pollen und Honig umrahmten Brutfreisen sind die Schwarzen, die Landrasse, und die haben recht schöne Überschüffe. Die Krainer hingegen sollten vom Import ausgeschlossen und ausgemerzt werden. Das ist bei uns die allgemeine Klage. Sie haben schauderhaft geschwärmt."

Biehe fich aus biefen Bitaten ein jeder die Lehre, die ihm konveniert. Uns freut es, daß die fortgeschrittenen Büchter alsgemach ein eigenes Urteil gewinnen über gute Naffenmerkmale, denn erst damit beginnt eine zielbewußte Bucht.

Es fann nicht genngiam betont werben: Achtet bei jeber Revision auf die Ordnung im Bruttörper, und in der Lagerung von Bollen und Honig, da sind die "Sagungen des Biens" geschrieben! Es sei ausbrücklich bemerkt, der Bruttörper als Ganzes nur erlaubt einen Schluft auf den Wert des Viens, nicht aber eine einzelne Brutwade. Unter günstigen Umftänden bringt jeder Bien, der auch mäßig beaulagt ist, eine phibsische, geschlossene Brutwade fertig. Das will nichts sagen. Bielleicht ist die solgende schon recht mißlich. Der nur verdient die Note "gut"! der brav sich hält im ganzen Bau. Das sind die Auserwählten. Würzbiget sie! Sie bringen Euch Segen.

#### III. Die Saifon.

Der Commer 96 ift ims allen inwergestlich - bas ichlechteste Bienensjahr, beffen fich ergraute Aufer erinnern mogen.

#### 1. Warum honiget es nicht?

Das war die Frage, die Tausende beschäftigte. himmel und Erde haben es verschuldet. Erdentlich gehoniget hat es — joweit die Witterung es überhaupt ersaubte — im Bündnerland, Abeinthal, Glarnerland, Uri, Simmenthal — im Gebiet des Kaltes, Schiefers und Urgesteins. Ju schweren Molassegebiet des Flachlandes umften die häufigen, fühlen Riederschläge von schlimmer Wirfung sein, der Molassedoen trocknet und erwärmt sich gar langiam.

Die Regenkarte ber meteorologischen Station gibt uns auch Musskunft, warum bas obere Toggenburg unter der Nässe am meisten gelitten: Bestlich vom Säntis sind die Negenstriche erster Ordnung. Der Untersiched in der Regenmenge trat auch im Kanton Jürich auffällig zu Tage. Im nördlichen Kantonsteil mit bedeutend geringerer Regenmenge war die Tracht entsprechend besser als im südöstlichen.

#### 2. Warum haben die ftartften Bolter weniger geleiftet?

Trogen: "Habe seit April 2 Bölter auf ber Wage und babei die interessante Ersahrung gemacht, daß das kleinere Bolt in den geringeren Trachttagen dem stärkern überlegen ist, in den guten Trachttagen dagegen bleibt der stärkere Meister — wie erklärt sich dies?" Die Antwort gibt mit mathematischer Genauigkeit die Station Altstätten, Tabelle 8 und 9. Auch da sielen die mageren Trachttage zu Gunsten des schwächeren, zweiten Boltes aus. Der bedeutend geringere Verbrauch des schwächeren Boltes über Nacht, Tabelle 8, erklärt anch die Leistung über Tag. Nur in den besten Arbeitstagen kommt die überlegene aber tenere Arbeitsfrast des stärkern zur Gestung — in den magern Tagen fraß der Wehrausswalls dir den Haushalt das kleine Plus. Eine mächtige Arbeiterschaft lohnt sich dann nur, wenn sie reichlich Gelegenheit hat zur vollen Entsfaltung.

Aber es gibt auch mächtige Bölter, die rühmtich sich auszeichnen auch in Fehlfahren. Solch ein Prachtsterl ist das Bagvolf Amsteg. Tabelle 10 sagt uns, daß ihm in der Bruttoleistung nur eines gleich fommt, Biel, aber im Nettovorschlag ist es auch diesem um 12 kg vorsaus, danf seinem bescheidenen Vonjum von nur 26 kg. Sieben Bölter sind voraus im Konjum — in der Arbeit feines, trogdem es gesichwärnt. Nicht die Zahl der Arbeiter erklärt es, sondern der Charatter des Boltes — im Bruttörper sinden wir die Erklärung. Nie rückt ein

braver Bien mit der Brut bis in alle Eden. Dieses Maßhalten, diese Einschränfung, die mit der sinfenden Sonne Schritt halt, ift eine hochsichighere Tugend, die sich vererbt. Den maßlosen Brüter schränkt nur die reichste Tracht ein oder das Absperrgitter, magere Tracht verleitet ihn zur rumösesten Entfaltung des Bruttriebes, er paßt sich weder den lofalen Trachtverhältnissen uoch der Jahreszeit an. Solch exzentrisch beanlagte Bölfer sind nicht selten Sorgenfinder.

Je freier ein Bien auf großen Waben sich entfalten fann, besto strenger tritt an die Praxis die Forderung, nur richtig beanlagte Stämme sortzuzuchten. Die volle Freiheit gereicht auch hier nicht allen zum Segen. Rasse, Trachtverhältnisse und Wohnung steben in Wechselbeziehung.

Sab. 8. Leiftung ber zwei Wagvölfer in Altstätten im Dai

|     | über              | Lag        | über         | Nacht      | Net          | to        |
|-----|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|     | 1. Italiener      | 2. Arainer | 1. Staffener | 2. Arainer | 1. Italiener | 2. Araine |
|     | gr                | gr         | gr           | gr         | gr           | gr        |
| Mai |                   |            |              |            |              |           |
| 1.  | -200              |            | 250          |            | -450         | -100      |
| 2.  | -100              |            | -200         |            | 300          | - 200     |
| 3.  | 100               |            | 100          |            | . 0          | -150      |
| 4.  | 50                |            | 100          |            | - 50         | 150       |
| ō.  | $-600$ $^{\circ}$ |            | -300         |            | -900         | 100       |
| 6.  | 300               | 600        | -350         | 200        | - 50         | 400       |
| 7.  | 250               | 400        | -350         | 200        | -100         | 200       |
| 8.  | 400               | 500        | -400         | -200       | 0            | 300       |
| 9.  | 600               | 700        | -450         | -200       | 150          | 500       |
| 10. | 1000              | 800        | - 500        | 300        | 500          | 500       |
| 11. | 1350              | 1100       | - 600        | - 300      | 750          | 800       |
| 12. | 1300              | 1000       | 500          | -300       | 800          | 700       |
| 13. | 900               | 800        | 500          | -350       | 450          | 450       |
| 14. | 1150              | 950        | -500         | -300       | 650          | 650       |
| 15. | 1700              | 1500       | 550          | -350       | 1100         | 1150      |
| 16. | U                 | 0          | -500         | -250       | 500          | -250      |
| 17. | 300               | 200        | -300         | -200       | 0            | 0         |
| 18, | 1250              | 1000       | 500          | -400       | 750          | 600       |
| 19. | 1850              | 1550       | 60)          | -450       | 1250         | 1100      |
| 20. | - 100             | 0          | -450         | 300        | 550          | 300       |
| 21. | 200               | 0          | 300          | 200        | -500         | -200      |
| 22. | 200               | 100        | -200         | -250       | U            | -150      |
| 23. | -100              | 0          | -200         | -200       | -300         | -200      |
| 24. | 0                 | 0          | 300          | -200       | -300         | -200      |
| 25. | 100               | 200        | - 40 )       | -250       | -300         | -50       |
| 26. | ຄ້ວ້ວໍ            | 450        | 550          | -400       | 0            | 50        |
| 27. | 2800              | 2300       | -800         | 600        | 2000         | 1700      |
| 28. | 3100              | 2750       | -900         | 700        | 2200         | 2050      |
| 29. | 1300              | 1300       | -750         | 500        | 650          | 800       |
| 30. | 250               | 500        | 650          | 500        | - 100        | 0         |
| 31. | 500               | 600        | -500         | -450       | 0            | 150       |
|     |                   |            |              |            | €,450        | 10.050    |

Tab. 9. Leiftung der zwei Wagvölfer in Altstätten.

|                |                   |       | folige<br>Eag |       | Liding<br>Radi | 3                       | Tetto                   |     | dfte<br>sleiftnug |
|----------------|-------------------|-------|---------------|-------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------------|
| Mai            |                   | Ital. | Arainer<br>kg | Ital. | Arainer<br>kg  | Ital.                   | Arainer<br>kg           |     | Arainer<br>kg     |
| 1.             | Detabe            | 1,8   | 3,0           | 3,0   | 1,8            | -1,2                    | +1,2                    | 1,0 | 0,8               |
| 2.             | "                 | 9,7   | 8,1           | 5,0   | 3,2            | +4.7                    | +4.9                    | 1,8 | 1,5               |
| 3.             | "                 | 8,5   | 8,2           | 5,5   | 4,2            | +3.0                    | +4,0                    | 3,1 | 2,7               |
| 1.             | Defabe            | 12,1  | 13,2          | 6,6   | 5,1            | +5.5                    | +8.1                    | 3,0 | 2.4               |
| 2.             | "                 | 9,1   | 11,1          | 5,1   | 4,7            | +4.0                    | +6.4                    | 2,3 | 2,5               |
| 3.             | (5 <sup>-10</sup> | 3,7   | 4,4           | 3,4   | 2,5            | +0,3                    | +1,9                    | 1,5 | 1,8               |
| 1.<br>2.<br>3. | Detade<br>"       | 12,1  | 11,1          | 4,0   | 3,2            | $^{+8,1}_{+1,4}_{-1,5}$ | $^{+8,9}_{+0,9}_{-1,1}$ | 3,8 | 3,3               |
|                | Total Mai         | 20,0  | 19.3          | 13,5  | 9,2            | +6,5                    | +10.1                   | 3,1 | 2,7               |
|                | Inni              | 24,9  | 28,7          | 15,1  | 12,3           |                         | +16.4                   | 3,1 | 2,5               |
|                | Juli              | 12,1  | 11,1          | 4,0   | 3,2            |                         | + 8,7                   | 3,8 | 3,3               |
| Total          | der Saijon        | 57,0  | 59,1          | 32,6  | 24,7           | 24,3                    | 35,2                    | 3,8 | 3,3               |

Bolf Italiener im Frubjahr ipetulativ gefüttert - riefig.

Retto: Differeng 10,9 kg.

#### 3. Wann ift ber Donig reif?

Dochgrath: "Ein hiefiger Bienenguchter hat bei der Frühjahrsernte alle Waben mit unbedeckelten (immerhin reifen) Honig, sowie alle bedeckelten honigwaben apart geschlendert und ausbewahrt und was zeigte sich nun? Der unbedeckelte Honig kandierte 10 Tage früher und als beide Honige kandiert waren, war anch nicht der geringste Unterschied zu sehen. Wie steht es nun mit der Meinung derer, die behaupten, nur gedeckelter Honig sei absolut reif?"

Die Regel ift und bleibt: Gebeckelter Honig ist reif und wird die Ernte während oder unmittelbar nach Trachttagen gemacht, so ist daran sest zu halten: Schleubere nur gedecktle Honigwaben, denn offener Honig ist in biesem Falle frisch eingetragen, noch unreis. Offen bleiben aber in magern Jahren anch teilweise gefüllte Honigwaben, weil die Tracht aufhörte, ehe die Bellen voll waren. Solcher Honig reift im Stocke wie bedeckter und wird geraume Zeit nach Trachtschlis die Ernte gemacht, so dürsen auch solche unsertige Waben geschleubert werden. Die Dichtigkeit des Honigs verrät im einen wie im andern Fall, ob der Honig reif ist.

Unsere Beobachtungen in der Kontrolle der Honige sagen: Die Sommerbonige werden oft zu früh, unreif geerntet. Da kann die geplante Honigfontrolle nur von Gutem fein.

Bei längerem Berbleiben im Stod kann ber Honig offenbar nur gewinnen an Burge und Kraft. —

<sup>&</sup>quot; Rrainer normal entwidelt - ftart.

Ein Bersuch, genau festzustellen, ob eine vollständig bedeckelte Honigs wabe an Gewicht einbuge, wenn sie langer im Stocke bleibe, kam in diesem Fehljahr nicht zur Ausführung, nur zwei vereinzelte Bersuche liegen vor.

Fran Keller in Turbenthal: Eine bedeckelte Honigwabe wog am 17. Anguit 50 gr weniger als am 12. Juni. —

Herr Leuzinger in Netstal: "Eine frisch bebeckelte Honigwabe büßte vom 15. Juni bis 31. August 32 gr ein." Daran ist nicht zu zweifeln, daß Wasser ebenso leicht austreten kann durch die Wachsbeckel, als eintreten. Wir wolsen diese Sache auch ferner im Auge behalten.

#### 4. Das Trachttableau.

Den Reigen eröffnen die Gebirgsftationen, deren Hoffnung der Hochjommer ift. Amsteg, der glücklichste aller, mit 53 kg Nettovorschlag, beginnt mit den frühsten und schließt mit den letten, eine vorzügliche Lage, die keine totalen Fehljahre kennt.

Wenn auch mit Unterschied gehören alle Gebirgsstationen zu den Meistbegünstigten. In zweiter Linie folgen Repräsentanten der Boralpen der Ostschweiz. Deren Bergleichung unter sich bestätigt früher Gesagtes. Kappel ist Dreilinden überlegen in Rot, allein Tab. 10 sagt uns, daß es trot einer um 8 kg größern Bruttoeinnahme mit nur 9 kg Nettovorschlag schließt, Dreilinden dagegen mit 11 kg, warum? Der Verbrauch des stärfern Bolles in Kappel war um 10 kg größer.

Ganz nahe liegt Altstätten, das seine Nachbarn alljährlich überhoft. Der fruchtbare Schieferboden erichtießt eine reiche Frühjahrsernte. Im Hochsommer liegt die Weide an der Berglehne, und die schwere Molasse verät sich auch hier in dem langsam sinsenmäßigen Anschwellen der Tracht nach Regenwetter, während die roten Pfeiler der Gebirgsstationen urplößlich ausstreben.

Das frühreife Interlaten charafteriziert bie Trachtbedingungen tief eingeschnittener Thalsohlen.

Das Flachland ber Norbichweiz reflektiert wie gewohnt nur auf eine Frühjahrsernte und steht in grellem Kontrast zum Berner Jura. Wo jene schlossen, ba erst jeste Biel ein, spät aber mit Bucht. Seine Hoffnung ist ber Weißtann. Auch hier verrät sich in dem plöglich aufspringenden roten Säulen die dem Honigsuß günstige Bodenart.

Ifts nicht janunerichabe um all die taufend feiernden und fastenden Boller bier wie bort? Belch eine Ernte hätte erziest werben tounen, wenn die Arbeitsträfte mobiler waren, wenn die Jurafsier vor ihrer Haupternte daheim ihre Kräfte anderswo hätten nügen tounen in reicher

Charafteriftit ber Wagvölfer.

|                | Mai            | Juni             | Juli     |
|----------------|----------------|------------------|----------|
| Davo3          | mittel         | gut              | febr gut |
| Beate iberg    | gut            | Schwarm 15.      | mittel   |
| 3weifimmen Gd. | aut            | febr gut         | febr gut |
| સા.            | febr gut       | Schwarm 8 + 15.  | mittel   |
| Socharath      | gering         | Schwarmvolf      | idwad    |
| Trogen         | mittel - gut   | febr gut         | gut      |
| Dreilinden I   | jowach — gut   | Schwarm 24.      | mittel   |
|                | gut            | mittel           | mittel   |
| llberstorf     | gut            | gut              | gut      |
| Slanz          | gut            | febr gut         | gut      |
| Rappel I       | febr gut       | fehr gut         | febr gut |
| 11             |                | gut              | gut      |
| Rerns          | gut            | Schmarm 14 + 23. | gut      |
| Jelieberg      | ziemlich gut   | gut              | febr gut |
| Lenk           | ziemlich gut   | gut              | gut      |
| Wimmie         | mittel         | mittel           | mittel   |
| Interlaten     | febr gut       | fehr gut         | febr gut |
| Turbenthal     | gut            | febr gut         | febr gut |
| Umîteg         | febr gut       | Edwarm 17.       | fehr gut |
| Anniwil I      | Röniginwechfel | mittel           | gut      |
| 11             | gut            | Schwarm 1 + 9.   | gut      |
| Bern           | mittel         | gut              | gut      |
| Ballwil        | mittel         | gering           |          |
| Gluntern       | febr gut       | gut              | gut      |
| Laupen         | gut            | febr gut         | gut      |
| Netstal        | mittel         | gnt              | febr gut |
| Biel           | gut            | febr gut         | febr gut |
| Luzern         | u. mittel      | gut              | febr gut |
| Bigoltingen    | febr gut       | febr ant         | gut      |
| Altftätten 1   | febr gut       | febr ftart       | febr ant |
| 11             | gut            | febr ftart       | febr gut |

Frühjahrstracht und die Oftichweizer umgefehrt. Die Gegenfage begegnen fich langs bes Jura oft auf eine Stunde.

Bird bie Bufunft hierin wohl nicht auch Wandel ichaffen? Soffentlich!

#### V. Der Berbit

war des Regensommers würdiger Schluß. Keiner der 3 Herbstmonate brachte es zu einer andauernd sonnigen Periode. Kühl und naß war und blieb die Signatur des Wetters bei allen Winden. Gegen ende Oftober fündete sich sogar recht unwirsch bereits der Winter an.

Auf bem Bienenstand fehrte früh herbstliche, ja winterliche Ruhe ein. Rur Bölfer leichtsinnigen Temperaments fümmerten sich weder um Bitterung noch Vorräte und brüteten fort. Die nüchterne Stimmung führte hie und da zur Vernachlässigung bereits verhandener Brut.

## Uberficht der Gaifon.

|                 | Mai    |                  | 31     | ıni   | Juli   |          | Cotal  |          |          |
|-----------------|--------|------------------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|----------|
|                 | Brutto | Netto            | Brutto | Netto | Brutte | Metto    | Brutto | Metto    | Berbrand |
| Davos           | 3 kg   | k <sub>k</sub>   | kg     | F.K   | kg     | kg       | kg     | kg       | kg       |
| St. Beatenberg  | 11     | 0,6              |        | 7,9   | 46     | 24,5     | 66     | 33       | 33       |
|                 |        | 3,4              | 12,1   | 0.5   | 17,6   | 4,8      | 41     | 9        | 32       |
| 3meifimmen Sch. | 15     | 6,8              | 24,4   | 10.2  | 16     | 4.2      | 55     | 21       | 34       |
| 31.             | 15     | 6,5              | 7,5    | -1,7  | 4      | 0        | 26     | 5        | 21       |
| Hochgrath       | 2,9    | 0                |        | _     | 3,1    | -3,3     | -      | _        | _        |
| Trogen          | 9,1    | 2,7              | 23,2   | 10.9  | 10,6   | 4        | 43     | 18       | 25       |
| Dreilinden !    | 3,6    | 0,9              | 11     | 2.2   | 1,7    | -1,2     | 17     | 2        | 15       |
| " II            | 11,9   | 6.2              | -6     | 3,9   | 3,7    | 1,0      | 22     | 11       | 11       |
| Ilanz           |        | -1,1             | 27,2   | 17,7  | 20,2   | 13,7     | 50     | 30       | 20       |
| Rappel I        | 3,5    | -1,2             | 18,3   | 7,2   | 8.1    | 2,7      | 30     | 9        | 21       |
| " II            | 1 —    |                  | 9.4    | 4,8   | 9,6    | 2,5      | _      | -        | ******   |
| Rerus           | 5.2    | -0,1             | 6,5    | 0,4   | 3,7    | 0.3      | 15     | 1        | 14       |
| Jelieberg       | 12     | 7                | 31.9   | 18,8  | 17     | 7        | 51     | 33       | 18       |
| Leuf            | 4,9    | -0,5             | 27,6   | 13,1  | 18,6   | 4,3      | 51     | 17       | 34       |
| Wimmis          | 6,2    | 2,2              | 18,5   | 7,7   | 5,3    | -1,4     | 30     | 9        | 21       |
| Überftorf       | 5.4    | 1,7              | 4.3    | 1,1   | 2,8    | 0        | 13     | 3        | 10       |
| Interlaten      | 13,4   | 4,9              | 14     | 6,6   | 4,9    | 1        | 32     | 13       | 19       |
| Turbenthal      | 21,6   | 11,6             | 29,8   | 16,4  | 3,2    | -0.2     | 54     | 28       | 26       |
| Bern            | 9,1    | 3.2              | 4,3    | -1.5  | 5,6    | -0,5     | 19     | 1        | 18       |
| Umfteg          | 7,3    | 2,7              | 27,9   | 18,5  | 44,2   | 81,5     | 79     | 53       | 26       |
| Anutwil I       | 1,8    | -2,9             | 9,0    | 3     | 4,1    | -0.6     | 15     | ()       | 15       |
| ,, 11           | 15.2   | 4,8              | 8,6    | 0,8   | 1,8    | -3,6     | 26     | 2        | 24       |
| Ballwit         | 6,9    | 9                | 11,3   | 5.4   | -,0    | -0,0     | 20     |          |          |
| Aluntern        | 14,9   | $\frac{2}{6,2}$  | 12,1   | 1,2   | 9,2    | 0        | 36     | 7        | 23       |
| Lauven          | 18,9   | 4,9              | 14,2   | 4,5   | 8,5    | 1,6      | 42     | 11       | 31       |
| Netftal         | 10     | 5                | 19,6   | 12,2  | 8,2    | 2,3      | 38     | 20       | 18       |
| Biel            | 0      | -5.1             | 37.3   | 26,7  | 41,9   | 20       | 79     | 41       | 38       |
| Luzern          | 1,0    | $-2^{-3}$        | 13     | 3,8   |        |          |        |          | 18       |
| Wigoltingen     | 7,7    | $-\frac{2}{0,1}$ | 23     | 6     | 5,1    | -0,5     | 19     | 1        |          |
| Altstätten I    | 21,3   | 6,4              | 27.4   | 9,8   | 3.6    | -4       | 34     | 2        | 32       |
| II              | 19,3   | 10               | 30,4   | 16,4  | _      | 8<br>8,7 |        | 24<br>35 | _        |

Tab. 11.

## Leiftung und Berbrauch vom 1. August bis 30. Oftober.

| Bruttovo       | Angust<br>orichlag Netto kg | September Nette kg | Oftober<br>Retto kg | Total<br>Netto ku |
|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| Davos          | -4.7                        | - 1.2              | -0.8                | 7                 |
| St. Beatenberg | -2,8                        | -1.8               | 1.5                 | 6                 |
| 3meifimmen Gd. | 3.1                         | —I.                | -0.6                | 5                 |
| ,, 91.         | -3,7                        | -1.1               | -0.8                | 6                 |
| Sochgrath      | -4.0                        | -1.4               | -0.7                | 6                 |
| Trogen         | -3.                         | -0.7               | -1.1                | ō                 |
| Dreilinden I   | -6                          | 0.8                | -0,6                | 7                 |
| " II           | -3                          | -1                 | -0,8                | õ                 |
| Überftorf      | -3.5                        | 2,4                | -1.3                | 7                 |
| Ilanz          | -2,2                        | 1                  | -0,5                | 4                 |
| Rappel I       | -1.6                        | -1.6               | -0,5                | 4                 |
| ,, 11          | -6.1                        | 1,8                | -1.6                | 9                 |
| Rerns          | 3                           | -0.6               | -0.3                | -4                |
| Jelisberg      | -0.5                        | -1.1 .             | -0,6                | 2                 |

| Bruttoverichlag | August<br>Netto kg | September<br>Retto kg | Oftober<br>Netto kg | Total |
|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Wimmis          | -5                 | -2                    | - 0,4               | 7     |
| Interlaten      | -2,7               | 0,5                   | -0.7                | 4     |
| Turbenthal      | -1,8               | 0,5                   | -0.2                | 3     |
| Umfteg          | -0.8               | -1,3                  | -1,3                | 3     |
| Anutwil I       | -3,9               | -2,3                  | 1.9                 | 8     |
| " It            | -3,8               | -2,5                  | -1,6                | 8     |
| Bern            | -2,9               | 1,4                   | -0.7                | 5     |
| Laupen          | -3                 | 4                     | 1,3                 | 8     |
| Netstal         | -3,8               | -1,9                  | -0.8                | 6     |
| Biel            | -8                 | -2,1                  | 1                   | 10    |
| Bigoltingen     | _                  | -1.7                  | -0.7                |       |
| Altstätten I    | 3,7                | 1                     | -1,1                | 6     |
| " II            | 4                  | - 1                   | -1.9                | 7     |

Jahresbilang.

perbft

Total

Winter

-7

**—**5

-15

- 8

Tab. 12.

Biel

Wigoltingen

Altftätten [

" II

|                 | obr. bis 30. April |         | 1. Ang. bis 31. Oft. |        |
|-----------------|--------------------|---------|----------------------|--------|
| Davos           |                    | +33  kg | -7 kg                |        |
| St. Beatenberg  | -6 kg              | 9       | -6                   | -3  kg |
| 3meifimmen Sch. | -9                 | 21      | -5 + 7  kg           | 3      |
| " Bſ.           | -11                | 5       | —6 <b>і</b>          | -12    |
| Hochgrath       | _                  |         | 6                    |        |
| Trogen          | -6                 | 18      | -5 + 7               |        |
| Dreilinden I    |                    | 2       | -7                   | 9      |
| ,, 11           | _                  | 11      | -5                   |        |
| ll berftorf     | _                  | 13      | (                    |        |
| Blanz           | -8                 | 30      | -4 + 18              |        |
| Rappel 1        | -11                | 9       | -4                   | 6      |
| " 1I            | _                  |         | 9                    |        |
| Rerns           | 7                  | 1       | -4                   | 10     |
| Jelieberg       |                    | 33      | -2 +27               |        |
| Bimmis          | _                  | 9       | -7                   |        |
| Interlaten      | 9                  | 13      | -4                   |        |
| Turbenthal      | 6                  | 28      | -3 + 19              |        |
| Umfteg          | 10                 | 53      | -3 + 40              |        |
| Anutwil I       | - 12               | 0       | -8                   | -20    |
| 11 ,,           |                    | 2       | -8                   |        |
| Bern            | -9                 | 1       | -5                   | -13    |
| Ballwil         | -6                 | _       | _                    |        |
| Fluntern        | -12                | 7       |                      |        |
| Laupen          | _                  | _       | - S                  |        |
| Retftal         | _7                 | 20      | -6 + 7               |        |
| Luzern          | 7                  | 1       |                      |        |
|                 |                    |         |                      |        |

41

2

24

35

+24

+ 3

+20

-- 10

- 6 - 7 Das Hauptgeschäft bes Imfers mar bas Füttern.

Das Bebenken, es möchte im April zu kühl gewesen sein zum Füttern, war irrig. Berechtigter war die Klage über Mangel an Pollen. Was nun im Frühjahr als Surrogat zu reichen sei, hängt wesenklich davon ab, mit welcher Sorgfalt und Ausdauer es gereicht wird. Übrigens kann ein günstiger Frühling leicht den Manco becken.

Möge 1897 bem 87 gleichen!

### VI. Anhang.

#### Ift ber Bien ein Organismus?

Das ist zurzeit die breunde Frage, die Deutschlands Imfer entzweit hat. "Die Biene ist ein Organismus, nicht aber ber Bien", so lautet die Parole der Ozierzonianer. Der Bien ist ein Organismus, Bienen, Königinnen und Orohnen sind bessen Organe, nicht aber selbständige Organismen, behauptet Gerstung.

Wir Schweizer haben zu biefer Frage schon mehrsach Stellung genommen und es ist uns die seltsame Spre zuteil geworden, von beiden Gegnern als Verbindete angesehen und zitiert zu werden. Es resultiert daraus gar leicht Wisverständnis und rechtsertigt sich's gewiß, wenn wir uns und andern Rechenschaft geben, wie weit wir uns einig wissen wir vins und andern Rechenschaft geben, wie weit wir uns einig wissen wir von beiden Parteien. Als Juschauer von ferne hat uns die hitz des Kampfes völlig fibl gelassen, um so mehr, als wir seit Langem die Überzeugung gewonnen, daß das Recht nicht nur auf einer Seite liegt.

Daiergon hat recht: Die Biene ift ein Individunm - ein Wefen für fich.

Gerstung hat nicht minder recht: Der Bien ift thatfachlich ein Organismus.

Das Eine schließt bas Andere nicht aus. Der Beweis, daß die Biene ein Juviduum und somit selbstverständlich ein Organismus ift, ist bald erbracht. Ein Individuum tritt als junges Wesen ins Dasein, wächst und wirft gemäß seinen Kräften und stirbt, unter normalen Bershältniffen, nach gemessenem Zeitraum vor Altersschwäche. Das trifft bei der Biene zu, nicht aber beim Bien. Wir möchten die jog. "Jungimter" fragen: Welcher Bien ist jung? Welcher Bien ist alt? Wie altzwird ein Bien?

Der Schwarm ist ein junger Bien! hör ich. Aber wo in aller Welt gibt es Inviduen, die ins Dasein treten mit jungen und alten Organen? Inviduen, beren Organe sich fort und fort verjüngen, deren Lebensbauer barum unbegrenzt ift, wenn fein töblicher Zufall eintrifft — folche Invidnen fennt unfere Erbe nicht. Der Bien ift fein Individuum und bennoch ein Organismus, nicht gleichsam, sondern thatsächlich ein Organismus höherer Orbnung, ein Kollektivorganismus.

Die Begriffe Bolt, Familie, Staat, sind durchaus unzureichend, die Eigenart des Biens richtig zu bezeichnen. (Dasselbe gilt von Königin und Mutter.) Eine Familie, ein Staat besteht ans Judividnen, die ihre Ablösung vom Ganzen nicht mit ihrem Leben bissen, wie dies beim Bien der Fall und hinwiedernun gibt es weder in Familie noch Staat ein Judividnun, dessen Berluft unter Umftänden den Untergang des Ganzen zur Folge bätte. Der Bien hat wohl etwelche Ühnlichkeit mit Familie und Staat. Diese Bergleichung ist jedoch geeignet, gerade das Charatteristische, das eben nur dem Bien eigen ist, zu verdunkeln. Staat und Kamilie sind subordiniert dem Derbeariss

#### Rolleftivorganismus.

Der Arten solcher durch Blutsverwandtschaft oder auch nur durch gemeinsames Interesse ins Leben gerusenen Genoffenschaften ist Legion. Ter Zweck, den eine Körperschaft versolgt, mag noch jo untergeordneter Bedeutung sein, eine etwelche Ordnung, Organisation ergibt sich bewust oder undewußt mit Naturnotwendigseit. Und diese Organisation gewinnt einen bestimmenden Einstluß auf die Thätigkeit der einzelnen Glieder. Die von der Gesamtheit ausgehenden Jmpulse sind um jo mächtiger, je größer die Vorteile sind, die dem einzelnen Judividumm aus dem Gauzen erwachsen, je inniger Wohl und Wech des Einzelnen mit der Gesamtheit verfungft ist. Im Bien geht das einzelne Glied im Ganzen völlig aus, darum kennt die Viene auch kein Sonderinteresse. Der Egoismus ist ihr fremb.

"Für fich nichts — für Andere Alles", das ist die Devise der Biene. All ihr Sinnen, Fühlen und Bollen, Thun und Lassen steht in engster Beziehung mit dem Besinden, der Stimmung, den Bedürsnissen des Bollsganzen. Der Bien ist die vollendetste Form eines Kollektivorganismus.

Doch nicht jeder Bien ift, was er sein sollte, sagt die Erfahrung. Liegt es an der einzelnen Biene oder deren Zahl, daß unter denjelben äußern Bedingungen die Öfonomie hier mit einem Plus, dort mit einem Defizit abschließt? Nein, sagt tausendsach die Erfahrung. Das Geheimnis liegt in ererbten Tugenden, die in der hänstlichen Ordnung, im Brutstörper zum Ausbruck kommen.

Es hat sich vor geraumer Zeit die Gegnerschaft Gerstungs bas Bergnugen geleistet, Brutförper zu islustrieren, die ein klägliches Bild von Zersahrenheit und Unordnung boten. Solcher gibts leiber überall! Die

wenigen glüdlich beanlagten aber, beren umfterhafte Ordnung weber durch Mangel noch Überfluß gestört wird, die darum anch in Fehljahren den Büchter nicht im Stiche laffen, die sagen ums, was möglich ist, und was eine zielbewußte Zucht anstreben muß.

Hat in einer Neihe von Jahren ein Bolt den Beweis erbracht, daß seine hänsliche Ordnung und seine brave Leistung nichts Zusätliges waren, so weiß der Züchter, daß er in ihm ein auserleseues Zuchtmaterial hat, einen Stamm, der seine Ingenden auch auf die Nachkommenschaft sorterbt.

Was dieses ausersesen Produkt der natürlichen Zuchtwahl hoch über das Durchschnittsniveau erhebt, ist: Tas späte Erwachen des Bruttriedes— die scharfe Abgreuzung und Ordnung der Bruttreise— der enge und seite Rahmen des Bruttörers, den er nie überschreitet: die Pollen: und Honiggürtel— das ruhige Temperament in der Sturm: und Drangsperiode— das rechtzeitige Erlöschen des Bruttriedes— die richtige Bersproviantierung des Wintersiges. — Und diese Eigenschaften vererden sich erschreuzugsgemäß auf die Nachkommuen, und dürste damit der Beweis erbracht sein, daß der Bien in der That eine organische Einheit ist.

Die richtige Beurteilung und Verwertung des Schönsten, was die Natur geschaffen, wird der Bienenzucht gewiß mehr frommen, als philosophische Theorien, die die geheinnisvollsten Beziehungen im Leben ersgründet haben wollen. Sie lassen uns fühl, diese phantastischen Gebilde einer ungewöhnlichen Kompositionstraft, auf die Tausende schwören. Das Ungewöhnliche, Mystische versehlt nie seine Wirtung auf die gländige Menge. Die Bissenschaft nimmt weder von der Theorie des Futtersaftsstromes noch der Speichelsetren Notig.

Wir haben bereits zwei Ecsteine des stolzen Thüringer-Baues uns besehen und mussen auf das erste Experiment zurücktommen, da in dessen Beurteitung Misverständnisse sich eingeschlichen. Wir haben bewiesen — nein, die Biene selber hat's bewiesen — daß alte, d. h. Trachtbienen noch brutfähig sind. Und dies will man enträften mit der Behauptung: "Gealterte Bienen reagieren als Brutdienen nicht mehr so nachhaltig wie junge Bienen." Ja, wer möchte so was bezweiseln? Alt ist nicht jung. Allein darum dreht sich die Frage ja nicht, sondern darum: Büsen Organe Wissenschaft und Praxis deweisen das Gegenteil: Gebrauch erhöht die Leitungsfähigteit jedes Organs. Die Theorie vom Erlöschen befriedigter Triede ist im Märchen, wie die Gruppierung der Bienen sach Alterstlassen. Auch für letzteres haben wir den Beweis erbracht.

Bas von andern Lehrfagen zu halten ift, wird erfichtlichkaus einigen Fragen, Die leiber gur Stunde noch unbeantwortet find, tropbem fie von fundamentaler Bebentung:

- 1) Ber hat ben Blutftrom, ber ben gangen Bien burchfreifen foll, nachgewiefen und gemeffen? Riemanb!
- 2) Wer hat ben Eiweißgehalt bes vermeintlichen Blutftromes ober Futtersaftstromes analytisch nachgewiesen? Niemand!
- 3) Wer hat ben Nachweis geleistet, daß bas Eiweis des Blutes und nichts anderes der Träger des Trieblebens ift? Niemand!

Und solch eine Theoric forbert die gesamte Naturwisseuschaft heraus und gefällt sich in einer Karritatur Darwins, des größten Natursorschers allerZeiten, um nachgerade als eigenste "neue Weltauschauung eine richtige Interpretation Darwins anszuspielen! Vide: Die deutsche Bienenzucht in Theorie und Praxis Nr. 3 und 4, 1896.

Genug! Stören wir diese Kreise nicht weiter! . . . Raum für Alle hat die Erde. Der ufertose Milchstrom wird versiegen, aber der Grundgebante der gangen Bewegung wird bestehen bleiben:

#### Der Bien ift ein Organismus.



#### Antworten.

Antwort auf Frage 14. Bird beim Schleubern ber honig richtig getlart, fo tann fich bie Luft ausicheiben und ber honig bleibt gut. Beim Aufwärmen folchen honige zeigt fich nur ein gang feiner Schaum.

Unterblied aber die Klarung des geschleuderten honigs, so fonnten die Millionen unsichtbarer Luftblachen, die fich beim Schleudern im honig gefangen, nicht durch ben schweren honig hinausarbeiten, und biefe gesangene Luft veranlaßt mit der Zeit leichte Gabrungserscheinungen, die der Junge zwar noch nicht bemertbar sind, aber durch die babei entstandene Robsensänre sich verraten.

Dieje freigt beim Auflöfen fandierten honigs mit ber gefangenen Luft an die Oberfläche, wo aber die fleinen Blaschen nicht wie im Wasier ju gerplagen vermögen; im schweren honig haufen fie fich. Das ift der bide Schaum. Bo folder fich bilbet, ba ift ber Beweis erbracht, bag die Rlärung bes honigs verfäumt worben ift.

K.

Antwort auf Frage 16. Normale Boller haben weber foat im herbst noch im Frühjahr Drohnen. Bo zu ungewohnter Zeit sie vortommen, ist die Beimustung berechtigt, es fei ein Röniginvechfel unlängst erfolgt ober er stebe bevor. Barum nach einer Neubeweiselung die Drohnen rafc abgetban, ober aber länger gedulbet werden, das voll und gang zu ergründen, wird uns Menichen nie gelingen. Thatjache ist, daß gar nicht felten vereinzelte Drohnen über Binter gedulbet werden. K.

Antwort auf Fr. 18. Auch in trodenem Saufe ift die Luft flets feucht und ziehen hygrossopide Rörper, zu benen auch ber honig gehört, ftets Feuchtigkeit an, in biesem Falle wird er fluffig und nach und nach binn, so daß leicht darauffallende Keine bort Rährboben sinden. Es ift dies zugleich ein Beweis des Gehaltes an Phosphorfaure (Rährsalz) un honig, die nötig ist zur Entwidtung von Organismen. Aus einem Zuderiprup bildet sich tein Schimmet.

W., Biel.

Antwort auf Frage 22. Kartonbogen werben eima jur Zeit, ba ber Bien noch an ben Boben reicht, gernagt, fofern ber Firnis ludenhaft und ber Raub blog ift.

An fold weichen Stellen feben bie Bienen ihre Riefern ein, und wollen bas Ding wegraumen, gleich wie fie Riffen gernagen.

K.

Antwort auf Frage 24. Buder gefährdet die Bahne, weil er ben Mitroben, die ben Schnelz ber Zahne gerftoren, ben Nahrboben liefert. Die antifeptische Kraft des honigs bewirft bas Gegenteil. Der honig zerstört nicht die Zahne, sondern beren geinde, die kleinen Organismen.

Die Reattion auf tranthaft empfindliche gabne wird allerbings als Schmerz empfunden, gerade das aber ist der Beweis, daß er dem Zerstörungeswert Einhalt thut. Der honig ist also auch mit Rücksicht auf gesunde gahne dem Zuder unendlich übertegen K.

Antwort auf Frage 25. Rittharz läßt sich entfernen, durch Sinfetten ber Fleden mit irgend etwas Gett, Abreiben mit Hapier und mit Seise, ober auch dirett mit hilfe von 1 Kaffectöffel voll Seisengeist in die hohte hand gegoffengerieben und mit Wasser nachgewaschen. W., Biel.



### Vereins-Anzeiger.

# Bienenzüchterverein Muri & Umgebung (Aargau). Sauptversammlung Sonntag den 21. März

im Odifen, Muri.

Traftanden: Bortrag: 1) Bas not thut, von frn. Kramer, Burich.
2) Sonighandel.

Der Yorftand.

Imkerverein von Innerschwnz und dem obern Vierwaldstättersee.

Hauptversammlung

Honntag den 7. März, nadmittags 11/2 Mhr. im Botel Bediger in Schwng.

Eraftanben: Rechnungsablage. Antrag betr. Bienenwarterfurs. Bericht ubre Errichtung ber Bentralftelle nber honigverwertung. Anfauf von Bolfern, Runftmaben 2c.

Der Borftand.

### Oberkrainer Bienen.

Bauern-Driginalftode 2-3 Schwarme gebend, liefert ab 15, Mary bis Ende September à 15 Rr. franto. Simon Romand in Afling, Oberfrain (Ofterreich).

### Ed. Wartmann, Biel, Rt. Bern, empfiehlt:

Aunstwaben aus reinem Bienenwachs, per Rilo Fr. 5, bei 4 Rilo grantogufendung für bie Schweig.

Chemische Produkte zur Betämpfung der faulbrut.

Rährsalzmischung far Sonigwein. Apiol und Apifugn.

honigetiketten, honiggläfer, honigbüchsen.

Alle gebräuchlichen Imfer=Gerätschaften.

Wohnungen und Rahmdjen aller Syfteme. Pramitert in Bern und Genf mit I. Preis und brong. Medaille. Billige Breife! Solibe und genque Arbeit! (421)

### Original-Kärntnerbienen.

Der Unterzeichnete liefert im Produftionslande Rarnten perfonlich ausgelefene und eingefaufte Bienenftode, und gibt biefelben gn folgenden Breifen ab:

1. Auswahl per Stud & Fr. 18. — 2. Auswahl per Stud à Fr. 16. —

per Rachnahme, netto ab bier. Auftrage von über 10 Stud nach besonberer Bereinbarung. Transportichaben werben erfest. Die Ablieferung beginnt Anfang April, und ich erfuche, behufe rechtzeitiger Ablieferung, um balbige Ginreidung ber Aufträge.

 $(46^1)$ 

Achtungevollft empfiehlt fich Albert Buchi, Dunhard, Rts. Burich.

Unterzeichneter verfauft echten

Blütenhonig das kg à Fr. 1. 90.

Hommerhonig das kg à Fr. 1. 80. (48)

Gottf. Gali, Bienenguchter in Lug, Rts. Bern.

# sienenschleier.

per Stud à 90 Cts., empfiehlt

 $(30^{1})$ 

Theiler, Rofenberg, Bug.

## Blechbüchsen

mit patentiertem, luftdichtem Berichluß ohne fotung mit gejalzten Rabten, beste, einfachste und billigfte Berpadung fur honig, fluffige und pulverformige Substangen.

Breis per Stud 10, 16, 22, 40, 60 u. 100 Ets. Inhalt an honiggewicht 1/10, 1/2, 1, 21/2, 5 ,, 10 Kiso.

Auf Bestellung werben auch Buchfen beliebigen Inhalts mit dem gleichen Bersichluß geliefert. (451)

MItborf, Uri, Schweig.

Gefdwifter Siegwart.

### Nur edite

# Italienische Bienen

liefer

### Silvio Galleti, Bienengüchter,

Rt. Teffin - Ceners - bei Locarno.

| Beit der Sendung  | Befrucktete<br>Königin | Schwärme von | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme vor<br>11/2 Rilo |
|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|---------------------------|
|                   | fr.                    | £r.          | Fr.                    | £r.                       |
| März und April .  | 8. —                   | 15           | 22. —                  | _                         |
| 1.—15. Mai        | 7. —                   | 14. —        | 21                     |                           |
| 16.—31. "         | 7. —                   | 14. —        | 21. —                  | _                         |
| 1.—15. Juni       | 7. —                   | 13. —        | 18. —                  | 25. —                     |
| 16.—30. "         | 6. —                   | 12. —        | 17. —                  | 22. —                     |
| 115. Juli         | 6. —                   | 11. —        | 15. —                  | 20. —                     |
| 16.—31. "         | 5. —                   | 10. —        | 14                     | 18. —                     |
| 1 15. August .    | 5. —                   | 9. —         | 13. —                  | 17. —                     |
| 16.—31. "         | 5. —                   | 9. —         | 12. —                  | 15. —                     |
| 1 15. Ceptember . | 4. 50                  | 8            | 11. —                  | 15. —                     |
| 16.—30.           | 4                      | 8. —         | 11. —                  | 13. 50                    |
| 1 15. Oftober     | 4                      | 8            | 10. —                  | 13. 50                    |
| 1631. "           | 4. —                   | 8. —         | 11. 50                 | 15. —                     |

Berfandt von Roniginnen und Schwarmen per Boft franto.

Bebe auf ber Reise verungludte und sofort jurudgesandte Königin wird gratis und umgehend erfest. Reinfeit ber Raffe und Transport wird garantiert. Bud nach Auswahl. Bei bebeutenben Bestellungen 5, 10, 15 und 20% Radatt. Besablung burch Rachnahme ober Postmandat. Brownte und gewissenstelle Bebienung.

NB. Jebe begründete Beschwerde wird steis berücksichtigt und sofort erledigt.
!! Man bittet zu nersuchen!! (441)

## Bienenwachs

in reiner, reeller Qualität verfauft, so lauge Borrat, in größeren und kleineren Posten, jede beliebige schweiz. Bost: ober Bahnstation geliefert, franko und Berpackung inbegriffen, d. Fr. 4 per Klio. Bersandt gegen Nachnahme.

3. Schmid-Pfifter, Bienenguchtanftalt,

# Oberkrainer Alpenbienen

eigener Bucht liefere:

Arainer Originalftoke, 1/2 bis 2/3 ausgebaute, 10 DRt. Arainer Originalftoke, 2/s bis voll ausgebaute, 12 DRt. Cieflagerfiode (bab. Bereinsmaß), 14 Rabmchen, 15,50 Mf. tieflagerfiode mit 16 ausgebauten Baben (bentiches Ror: malmaß), febr volfreich, 15,50 Dit.

Sowarm mit gut befruchteter Ronigin, reines Bienengewicht über 1 Rilo, franto 9 Dit. vom 15. Mai an.

Dann Roniginnen, Ableger, Rahmdenvolker in Transportfiftden nach beliebiger Babenzahl in jedem abgeanderten Dage gu ben billigften Breifen bei Barantie lebender Unfunft Bei Beftellung 50 % Angablung erbeten. Roniginnen mit Briefpoft franto nur gegen Borausbezahlung.

Da ich terner meinen Bienenftand vergrößert babe, besonbere mit Rabmchen: völfern, fo mache ich die Imterfreunde besonders auf Diefelben aufmertjam und bin imftande, auch jede großere Lieferung prompt ausjuführen. Es werden nur ichmarm: tuchtige Stode geliefert. Gine jebe Beftellung wird punttlich in verlangter Beit ausgeführt.

Epezielle Breisliften überallbin gratis und franto.

Johann Jeglie,

Bienenguchter und Realitätenbesiter, Vigann, Oberfrain (Diterreich).

Rur auf besonderes und bestimmtes Berlangen liefere (obne Berbinblichfeit) eine beidrantte Angabl ausgezeichneter

### Kassennahtstöcke aus Kärnten,

Ertraqualitat à Gr. 20 per Stud ab bier. Beichen, 57 rot.

Albert Buchi, Dunhard, Rte Burich.

### Oberkärntner Hochthäler-Bienen.

3m Dobratich find 200 fcmarmfabige, gut überwinterte, reiche Tracht am Saidefrant im Marg und April in Ausficht ftellenbe Bienenvolter gujammen ober einzeln, per Stod gu 6 fl. gutverpadt, unfrantiert, ju verfaufen.

> Frang Steffmann in Bofan, Boit Arnoldfrein, Rarnten.

 $(49^1)$ 

### Silfe in der Not

### lchweizerische Futtergeschirr. Arbeiterleichterung bringt Chasse-abeilles-Bösch.

Preise für die Futtergeschirre: Einzeln 1 Gr., per 10 Stud à 90 Cts., 25 Stud à 85 Cts., per 50 Stüd à 75 Cts. Chasse abeilles à 75 Cts. Blechtellerchen à 40 Cts., per 20 Stud à 30 Cts. Glasballon à 60 Cts., per 20 Stud à 50 Cts.  $(52^1)$ 

Wartenweiler, Engwang, Thurgan.

### Fabrifation

Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

G. Aug. Suber, Mettmenfletten (ft. Birich.)



Empfehle santliche für die Bienenzucht nötigen, mit Garantie verfertigten Geräte: Abbedlungsmesser, Reinigungsmesser, Krüden, Zangen, Kordmesser einfache und boppette, Honigspaten, Raudmaschinen, Babeneingießer, Futtertröge, Fatterslassen, Reissellfüßig, Behänber, Schleier, Kautschuthanbschuhe, Schlenbermaschiner, Kautschuthanbschuhe, Schlenbermaschiner, Schwarmtrichter, Bürften 20. 20., Preistourant gratis. (291)

Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

Bern 1895 I. Preis, filberne Medaille. Genf 1896 I. .. ..

Echte Oberkrainer-Bienen

liefert Anton Bûmer in Janerburg, Oberkrain, Österreich.

Driginalftode, von welchen zwei ober brei Schwärme zu gewärtigen sind, im März, April, Rai und Juni à Stüd 11 Mt. unfrantiert. Naturschwärme ab Mai 10 Mt., Juni 9 Mt., Juli 8 Mt. franto. Zuchtvöller mit Mobilbau in Transportiften auf acht Rahmchen im März und April 14 Mt., Mai 13 Mt., Juni 11 Mt. franto. Junge, wohlbefruchtete Edelfoniginnen im März und April à 6 Mt., Mai 5 Mt., Juni 4 Mt. franto.

\*\*Poptielle Preisliste auf Verlangen gratis und franko.

# Vielfach prämiierte Honigschlendern,

bie schwerften, beften und billigften, liefert in Zahnrade und Frittionsbetrieben Rolliger Gnauglar

Bolliger, Spengler, Büttigerftrage bei Aarau.

Es wird jum Teil Sonig an Zahlung genommen. (194)

Gbenbafelbst Honigkestel jum Bersandt.

Angebote auf reellen 96er Bienenhonig, sowie auf echtes Bienenwachs nimmt entgegen entgegen (31)
Erzen holz (Thurg.).
3. Lieber-Peter, Honighandlung.

### Bienenldpvärme

vertauft je nach Zeit und Gewicht zum Preise von Fr. 7 bis Fr. 14 **B. Wiederkehr**, Psjarrer in **Paradies 6. Schaffhausen**.

Ca. 50 kg echten Schlenderhonig hat ju verlaufen (25) 3b. Andr. Alidiger, Dürrenroth.

# Italienische Vienen,

garantiert reiner Raffe, von einer der ersten, mit rationellem Mobilbetrieb im Kanton Tessen gegründeten Bienenguchtanstalten, verkauft Unterzeichneter, sangjäbriges Mitglied des Bereins schweiz, Bienensfreunde, zu den unten angesührten Preisen (Berpackung inbegrissen) franko durch die ganze Schweiz. Für die übrigen Staaten mit Juschlag der Auskandsfrankatur. Bersandt gegen Nachnahme.

| Beit der Berfendung | Befrucktete<br>Königin<br>uit Begleithienen | Schwarm<br>non 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Ki |  |  |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
|                     | Fr.                                         | Fr.                     | 0.0                   | Fr.                    |  |  |
| Marg und April      | 8. —                                        | - 5                     |                       | -                      |  |  |
| 1.—15. Mai .        | 7. —                                        | 15                      | 20. —                 |                        |  |  |
| 16.—31. Mai .       | 6. 50                                       | 14. —                   | 18. —                 | 22. —                  |  |  |
| 115. Juni .         | 6                                           | 12. —                   | 17. —                 | 20. —                  |  |  |
| 16 30. Juni .       | 5, 50                                       | 11. —                   | 15. 50                | 20. —                  |  |  |
| 115. Juli .         | 5. —                                        | 10. —                   | 14. —                 | 20. —                  |  |  |
| 16 31. Juli .       | 5. 50                                       | 10. —                   | 14                    | 19. —                  |  |  |
| 1 15. August .      | 5. —                                        | 9. —                    | 13. —                 | 18. —                  |  |  |
| 16.—31. August .    | 5. —                                        | 8, 50                   | 12. —                 | 17. —                  |  |  |
| 1 15 Geptember      | <br>4. 50                                   | 7. 50                   | 11. —                 | 15. —                  |  |  |
| 1630. Geptember     | 4. —                                        | 7. 50                   | 10. —                 | 13. —                  |  |  |
| 1 15. Oftober .     | 4. —                                        | 7. 50                   | 10. —                 | 13. —                  |  |  |
| 16 31. Oftober .    | <br>4. —                                    | 7. 50                   | 10. —                 | 13. —                  |  |  |

Im Frühling liesere Orginassiöde, gute, schwarmtücktige Böller mit genügender Ashrung, Stadissiftod & Fr. 20—25, Mobissod Eystem Bürti) & Fr. 25—30. Transportssiften zu Laften der Besteller. Ich verfause nur Bienen eigener Juch und sorgisättiger Muswahl ber Juchtvoller. Begründete Ressantionen werden jederzeit berrücksichen. Bei aröhern Beitellungen entsprechender Adactt.

Bienenhonig (geschleudert), nur eigenes Fabritat, Schtheit garantiert, zu laus fenden Tagespreifen. (241)

G. Schmid-Bfifter, Apicoltore, Bellingona.

# Runftwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzüglichem Geprage, vielfach pramifert, liefert; I. gang bunne, für honigfaften, bas Kilo Fr. 6.

II. dunne, für honigraum, bas Rilo Fr. 5.

III. bide, für ben Brutraum, bas Rilo Gr. 5.

Rergen jum Befestigen ber Kunftwaben an bie Rahmen, 20 Cts. per Stud.

Bei Bestellungen von minbestens 10 Rilo Aunftwaben 5% Mabatt, Reines Bienenmache wird an Zahlung angenommen. (261)

Altborf, Uri, Schweig.

3. G. Siegwart, 3ng.

Shlenderhonig.

Ca. 100 Kilo, ausgezeichneten hellen Blütenhonig offeriert zu Fr. 2 per Kilo bei Abnahme von 50 Kilo (39) S. Flachmüller-Wieler, Bienenguchter

in Rickenbach b. Winterthur.

# enenvölker bes Bienenzuchtvereins "Dobratich".

Drigingl-Oberfarntner', befanntlich bie wiberftandefabigfte Biene ber Belt, Die foon im Monat Mars am Dobratid, Billader Alpe, bas Deibefraut befliegt, liefert prompt und reell wie folgt: Rarntner Original-Banernftode, 2 bis 3 Schwarme gebend, boch, I a. fl. 6. 70 öfterr. Babrung, und I b fl. 6 öfterr. B., Maifdwarme fl. 5. 20 öfterr B., Junischwärme fl. 4. 60 öfterr. B., Mobisstöde auf 16 Rähmchen fl. 10. 50 öfterr B. ab Bahn- ober Bossftation Fürnin, Kärnten (Sfterreich) per Nachnabme.

Der bei ber 1895er Bienenguchtausstellung in Rlagenfurt von Oberfrain und Dberfarnten einzig pramiierte Bienenguchter und Obmann des 3meiavereines (.. Dobratid''), Gis Gt Leonbard,

> Mathias Illbing in St. Leonhard, Voft fürnib, farnten.

Lebende Antunft garantiert, Preislifte frei. Beftellungen werben icon jest in Bormert genommen. Um probemeifen Berfuch wird gebeten.

Erster Breis: Schweig, Landesauestellung Genf 1896.

# klichite Vienenforb.

Griter Breis mit Grtra-Muszeichnung Bern 1895. Silberne Debaille Burich 1894. Erfter Breis Gewerbeansstellung Lugern 1893. in Ilfter 1891.

,, 1890. "

Liefern icone, gutgearbeitete Bilinderkorbe, 30, 35 und 40 cm boch und 36 cm Lichtweite mit zwei: und breietagigen Aufjagliften mit 1/8 Rabmen nach Burli: Befer und boppelte Bobenbretter. Muf feste Bestellung liefern wir auch Bilinber von Unleitung jur Behandlung wird beigelegt. 40 cm Lichtweite in obigen Soben. Gerner fenben wir prattifche Schlendermafdinen, Sonnenwachsichmelger, Raudmafdinen (Smoter) Bienenburften, Abdedlungsmeffer, Beinigungskrude, Borbmeffer, Wabenjangen, große u. fleine Schleier, Bienentrichter, fertige :/s Rahmen, fauber geschnittene Rahmenentabe, Aunftwaben und Eluglodifdieber, breiteilig, alles in iconfter Bare. Breisverzeichnis gratis und franto. Deutlich geschriebene Unterschrift und Ungabe ber Boft. und Babnftation ift ermunicht.

> Gebr. Schumacher, Bienenguchter, Mafters (Engern).

unftwahen ans reinem ichweiz. Bienenwachs

liefere für alle Syfteme, per 1 Rilo à Fr. 5, bei 2 Rilo Badung frei, bei 4 und mehr Rilo Badung und Borto frei.

Gang bunne fur Settione (mit Balgwerf bergeftellt), per Rilo Fr. 6.

Sabe mich mit großen Borraten prima Bachfes verforgt und bin imftanbe, jeben Auftrag prompt und ichnell auszuführen.

Bache wird an Bablung genommen ober gegen eine Entschäbigung von Gr. 1 ber Rilo gu Baben umgegoffen.

Ferner empfehle fog. gehtions, wovon 2 Stud in eine Burti-Zeler-honigs wabe geben, ju gr. 5 per hundert. Andere Mage bedurfen 8 Tage Lieferungefrift. Mit boflicher Empfehlung

3. Ernft, Riibnacht a. Burichfee.



hermann Brogle's Sohne in Siffeln (Margan)

empfiehlt fich ben Eh. Bienenguchtern auch biefes Jahr gur Lieferung von

### \* Kunltwaben,

aus nur reinem und wohlriechendem Bienenwachs hergestellt, für Brut- und honigraum per Rilo Fr. 5. — gang bunne, für fog. Geltions, per Rilo Fr. 6. —

Gut gereinigtes Bienenwache, alte Baben und Babenabfalle werben gu bochtem Breife an Jahungstatt angenommen, reip fur Bache nach Bunich 3/4 an Gewicht Aunftwaben verablolgt.

Bachsterzichen jum Befestigen ber Baben, per Stud 20 Cte. Unfere vorzüglichen Einrichtungen ermöglichen uns promptefte Ausfübrung auch jeber großen Bestellung. (821)

Bin biefes Grubjabr Abnebmer einer Angabi Raturidwarme nicht unter gwei

Rito Bienengewicht vom 1. Mai bis 20. Juni gegen bar ober Lieferung von Bienenwohnungen jeden Spftems. Offerten nimmt bis Ende März entgegen Aakob Staub. Schreinermeister,

(3.3) Fening (Graubunden).

Einige Bentner reiner Schleuderhonig, 1896er, & Fr. 1. 60 per Rito, find ju verlaufen. Mufter fteben ju Dienften. (34)

Louis Billars, Landwirt, Frinvillier b. Biel (Bern).

### Für Bienenguchter.

Begen Blagmangel zu vertaufen ein neues Bienenhauschen mit 8 Burfiegeler- Bohnungen und 8 ftarten jungen Boltern. Telephon. (351)

A. Hommerhalder, Fabrifant,

# 🎏 Spezialfabrikation von Bienengerätschaften 🎏

J. Andermatt, Spengler, Baar, Bug,

empfiehlt fich jur geft. Abnahme famtlicher unter Garantie verfertigter Geraticaften, als: Randmafchinen, Babeneingießer, Schlenbermafchinen, Bienentrichter nach Rab, Abbedlungsgefäß, Finterflaschen und Trögli, Weiselfäßige, Fluglochichieber, Sonig-fiebe und Kefiel 2c. (361)

Frompte Bedienung. Billige Freise. Foliden Wiederverkäufern bedeutenden Babatt. Achtungsvollst

Obiger.

# Kärntner & Krainer Originalbienenstöcke.

Empfehle mich auch biefes Fruhjahr wieder gur Lieferung von Bienen ber Krainer ober Karntner Raffe. Da ich die Bolter perfonlich im Produttionslande einfaufe, jeben einzelnen Stoff bort öffne und untersuche und nur gute Bolter ermerbe, barf ich folde bestens empfehlen

Die Breife ber Originalftode ab bier finb :

Bei Abnahme von 1 Stod Fr. 20. — Fr. 16. 50

" " 2 " 19. — " 16. — " 16. — " 16. — " 16. — " 16. — " 16. — " 15. 50

Größere Bestellungen erbitte, wenn möglich, vor April. Genaue Angabe ber Abreffe und ber nächsten Bost- und Gisenbahnftation ift unerläßlich. Die Lieferungen beginnen ansangs April und wird jeder Sendung eine Behandlungsanweisung gratis beitaeleat.

Allfällig auf bem Transport verungludte Bolfer werden erfest.

Geftügt auf vieljährige Erfahrungen im Bienenhandel und Brimareferengen febe gabireichen Beftellungen entgegen.

J Grnft, Auffnacht a. Burichfee.

NB. An Jahlung nehme auch Wachs und berechne foldes je nach Reinheit 3u Gr. 3. 40 bis Fr. 3. 70 per Rilo. (371)

### Honigbüchsen

liefert und halt ftete auf Lager

Breis per Stud 40 45 50 75 Cts. 10 10 20 25 30 35 0,75 0,90 1,60 2,30 2,80 3,00 3,50 4,00 4,50 7,00 Fr. ., 10 ,, 58 Cts. pr. St. 50-100 Stüd à 75 87 15 22 26 28 31 35 40

#### Geräte.

Randmaschinen F. 2. 70, Zangen F. 2. 00, Abbedlungsmesser Fr. 2. 10-2. 30, Bienentrickter an Schweizeriod Fr. 1. 40 und andern, Finglochschieber, dreiteitig, 15 Mp., Futtertrögli 15 Mp., 5-9 bes. Schleier Fr. 0,90-1. 00, Angießer, Dappelger, 1. 80 um. (2\*)

# Der schweiz. Bienenvater,

4. vermehrte Auflage. — 3 Fr. —

Gilberne Medaille Bern 1895.

Bu begieben bei ben Berfaffern

Bfarrer Jekev Jl. Evannev P. Cheiler in Olten. Bürich II. Kosenberg, Jug.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Edite Krainer Alpenbienen

verfendet per Bojt, auf Berlangen per Babn, als:

Driginalftode von erfter Qualitat mit vorjabriger Ronigin, 2 bis 3 Schwarme gebenb, famt Brut und Reifefutter im Darg, April und Mai 13 Fr. unfranfiert, wenn franto gewünscht, 161/2 gr.

Schmarme mit befruchteter Ronigin und I Rilogramm Bienen im Dai 12 gr., im

Juni 11 Fr., im Juli 10 Fr., im September 7 Fr. Ableger mit befruchteter Rönigin und 500 Gramm Bienen im April 12 Fr., im Mai

10 Ar., im Juni 9 Fr., im Juli 8 Fr. franto. Buchtföniginnen, erprobt fruchtbar, im Marz und April 71/2 Fr., im Mai 61/2 Fr.

im Juni 6 gr., im Buli 5 / Tr., im September 4 Fr. franto. Bei Abnahme von 5 Stud 5 % Rachlag, von 10 Stud einer Gattung bas elfte

gratis. Die Berpadung ift im Breife inbegriffen, fur folide Bedienung und lebenbe Antunft leifte Garantie, wenn mir bie tote Aonigin ober bas verungludte Bolt binnen 24 Stunden ale Mufterfendung per Briefpoft retourniert wird. Beftand meines Sandelsbienenftantes feit 1881. Breifliften gratis und franto. Bereinen fpegielle Ermagis gung.

Abreffe: Alois Sdren, f. f. Boftmeifter und Bienenguchter in Afting, Oberkrain (Offerreich).

liefern billigst J. H. RÜDLINGER & Gº

Preislifte von mr 12, 1896, ober auf Berlaugen franke und gratis.

Billig gn verkaufen:

6 Stud neue Bienentaften, 3 Behalter mit Rabmli und etwelchen Baben (bab Mag, bei Frang Suber, Bemeindeweibel, Bluelen, Uri.

Bu verkaufen:

Ungefabr 3 Etr. reingewonnenen Bieneuhonig pro 96, das Rilo à Gr. 1. 80. Joh. Schaller-Schneider, Regotiant,

(20)

Dobigen b. Buren a. Mare.

(Burfi= Beter= und Blatteritod), Gpegia: Bienentvohnungen litat, icon mehrmale biplomiert unb prämitert, find auf Bestellung wieber ju haben in ber

Bienenschreinerei von Jafob Meier, in Badenbilladı (Rt. Burid).

 $(8^2)$ 

**B**ienenwohnungen

liefert in Dabaut: Albertis, Burtis Jefer: und Quabratmaben (Blatterfaften) in foliber und egafter Arbeit, ferner Thuringer Luftballon mit 1 und 2 Liter Inhalt famt Futterfteller, Chasse-abailles-Rahmdenholz, genau nach Daß gefchnitten, Abftanderahmen für Blatterfaften in Brut: und Sonigraum.

Bitte Bestellungen baldmöglichft aufzugeben, um rechtzeitig liefern ju fonnen.

M. Lithi, Bienenschreiner und Bimmerei, Marftetten (Rt. Thurgan).

 $(7^2)$ 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Original-Oberkrainer-Alpenbienen:

Dieflagerstöde mit 15 ausgebauten beutschen Rormalrahnichen franto 20 Fr.; Originalfiode, febr vollreich, mit Brut und Honig, & 3/4 bis voll ausgebaut, franto 17 Fr.:

Naturschwärme mit & Kilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Königin franto

12 Fr.; bann Ronigin und Ableger, jebes Quantum reellft;

Breisliften gratis und franko, liefert an jede Boft: und Bahnftation unter Garantie lebender Unfunft

Johann Reppe, Bienenzüchter und Realitätenbefiger, Abling, Oberkrain, Gerreich.

<del>\*</del>\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Original = Oberkrainer = Alpenbienen:

Diefingerfiode mit 15 ausgebauten beutiden Rormalrabmiden franto 20 Fr.; Driginalfiode, febr vollreich, mit Brut und Honig, & 1/4 bis voll ausgebaut, franto 17 Fr.;

Raturfdwarme mit 1 Kilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Königin franto 12 Fr.;

bann Ronigin und Ableger, jebes Quantum reellft;

Preisliften gratis und franko, liefert an jebe Boft- und Bahnftation unter Garantie lebenber Anfunft

Josef Bout,

Bienenguchter und Realitätenbefiger, in Afling, Oberfrain, Defterreich.

# Bienenwohnungen und Kunftwaben.

Unterzeichnete liefern Bienenwohnungen ber bewährtesten und besten Spsteme (Someigere und Blattertaften), von Einzelbeute bis Pavillon und gange Bienenhäufer, von einsacher, soliber bis feiner Ausführung. Plane und Magbeichreibungen steben zu Diensten.

Ferner liefern wir Aunstwaben aus reinem Bienenwachs à 5 Fr. per Kilo, von 5 Kilo an à Fr. 4. 80. Prägung von Aunstwaben für eingefandtes Bienenwachs ergen Entschädigung von 1 Fr. per Kilo. Kauf von Bienenwachs ober Untausch an Wohnungen. (94)

Beftens empfehlen fich

S. & G. Weilenmann, Bienenschreinerei und Imferei,

Bildberg (Bürichice).

Raufe idweiz. Bienenwache, sowie alte Baben, ober verarbeite solches billig ju Annstwaben.

Terkanfe einige gentner garanteet reinen Bienensonig verke Quaitat g annehmbarem Preife. [109] Wilh. Lenherr, Kunstwabensabrit,

Gams (St. Ballen).

Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 9 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterhouig, empfiehlt Dr. D. Follenius, Schweizer Fruchtzuderfabrif.

Anfragen um Atteste und Zeugnisse von Imtern, Mustern und Preisen den Generalvertreter Georg Scheffer in Jürich.
ober an die Depositeure: Maran: Gloor: Siebenmann; & A. Stephani. Vern: Karl Haaf) Go. Hüelichi. Viel : Eduard Wartmann. Vaset! Louis Bent: Burgdorf; E. Dür: Glaufer; & A. Bibmer. Eglisan: Stenme-Schmid. Beresiden : B. Handichin. Großhöchsetten: I. Haeld. Sallan: heere Gassen. Aerisan: Louis George : Go. British : Geresiden: Louis George : Go. Becker. Aerdoff: M. Bütbrich. Sichlenkelg: Weber-Brunner. Lugern: J. Knüfel; C. Nigg. Aenchatel: A. Bimmermann. Matt: Weber-Studi. St. Gallen: Schalter & Geo. Immermann. Matt: Beber-Studi. St. Gollen: Schalbausen: Salfhausen: Bugenberg 3. Steined; Mitter & George : Gollen: Todalter. Aechten & Rack. Salfhausen: Hunner.

# Die Vienenschreinerei

non

### Coleftin Weber in Cicheng, ft. Thurgan (Spezialität),

empfiehlt sich zum Anfertigen von Bienenwohnungen, als: Dabant-Albertis-Kalten, Bürtli-Zefter-Kalten, Blätterstoch, vom Einzelkaften bis zum Lavillon, fertig-Rähmden und Rähmdenholz nach allen Mahen (Lindenholz) Babenfunchte, Wabene schränke, Detailftide für Dabant-Alberti-Kasten 20. Möglicht billige Preise und Garantie für solide und egatte Arbeit.

Rechtzeitige Beftellungen mit Angabe ber nachftgelegenen Bahnftation febr er-

mun | ch

3ch bin ermachtigt, an biefer Stelle mitgnteilen, bag or. D. Renter, Schreiner in Rreuglingen, Rt. Thurgau, fich mit ber Lieferung von Dabant-Alberti-Raften nicht mehr befast.

3d liefere auch Dabant-Albertitaften nach Sträulitaften auf beliebige Baben-

gabl und nach allen Dagen.

Coleftin Weber, Bienenschreiner in Eichens (At. Thurgan.)

 $(4^2)$ 

### Bu verkaufen:

Roniginnen 96 und nadte Bienenvöller von 50 Stoden bie Auswahl. (30)
Jakob Weber-Haab, Bumikon, Burich.

### Zu verkaufen:

Einige noch gut erhaltene Bienenkaften, Reberipftem, gu 1 1/2 Etage um billigen Breis.

 $(51^4)$ 

Bans Roth in Lengburg.

Berantwortliche Rebattion: R. Gölbis Braun, Lehrer in Altftätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Expedition bon S. R. Sanerlander & Comp. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht. Derausgegeben vom

#### Berein Idmeiser. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1 1 —2 Bogen fratt. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgeberischen Br. 4, für das Mustand & Wart. — Es werden auch ablöschrliche Konnemente angenommen. Dieselben find du adressenen an die Redaktion, herne gebere Gölde Pranu in Altsätzen (Kanton St. Gollen). — für den Buchondel in Kommission bei deren h. R. Sauerländer & Comp. in Aarau. — Einrückungsgebühren für die Beitigtie oder deren Raum 20 Cts., für das Ausland und Richadomnenten 30 Cts. Borausbegablung. — Briefe und Getber franto.

#### A. f. XX. Jafira.

Nº 4.

April 1897.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Jahresbericht des Bereins schweiz. Bienensfreunde, von II. Aramer. — Der 3. Fortbildungsfurs in Zug (Fortsehung), von R. Göldi. — Wissenschaft und Praxis. (Zur Faulbrutfrage, von Dr. A. Nebel). — Rorbbienenzucht, von Forrer. — Januar: und Februar-Rapporte, von Aramer. — Brattischer Ratgeber. — Bohlthun bringt Segen, von R. Göldi. — Filialvereine. Abressen von Korbsiechten. — Brieflasten der Redattion. — Rätsel, von Chr. Ruedi. — Anzeigen.

# Sffizielle Aitteilungen.

- 1. Zentralstelle für Sonigverwertung. Die Filialvereine sind freundlichst eingeladen, in den nächsten Tagen die Gutachten über den Entwurf der Organisation des Honighandels dem Präsidium, herrn Kramer in Enge-Zürich, einzusenden.
- 2. Inftrnktion bes Honigkontrolleurs. Im Laufe des Frühjahrs wird der Borstand diejenigen Bereine, die die Honigkontrolle durchzuführen wünschen, dur Inftrnktion einberufen, an welcher je 1 oder 2 Delegierte mehrerer benachbarter Bereine Gelegenheit sinden werden, sich mit der Aufgabe der Honigkontrolleurs vertrant zu machen. Es wollen gest, diese Bereine jest schon sich dafür beim Präsidenten bewerben.
- 3. Rechnungen für Vorträge werben von unserm Kassier nur bann beglichen, wenn wir vorher von den gewählten Referenten und Referaten Kenntnis hatten und die Rechnungen innert acht Tagen nach der Vereinsversammlung dem Präsibinm eingereicht werden.

4. Die Stikette bes Bereins schweiz. Bienenfreunde wird von nun an nur noch an die Abonnenten unferer Zeitung verabsolgt und zwar nur zu eigenem Gebrauch. Bon Bestellungen ohne Angabe der Kontrollnummer der Zeitung nehmen wir teine Rotiz. Erforderlich ist Angabe 1) ob großes oder kleines Format — 2) ob mit oder ohne Drud der Firma — 3) dentliche Abresse.

Beguglich Breife: fiebe Ceite 52.

Beftellungen find ju richten an ben Brafibenten.

- 5. Die Kontrollnummer. Bei Bestellung von Wabenpressen, Etiketten, Aufgabe von Inseraten, Abressenänderungen und Anmelbungen bisheriger Abonnenten als Mitglieder des Vereins schweiz. Vienenfreunde ist die Angabe der Kontrollnummer unbedingt notwendig.
- 6. Injerate wolle man geft. bem Raffier, Hrn. Kramer, Bürich II, Enge, Buftellen.
- 7. Ältere Jahrgange der "Schweis. Bienenzeitung" (1880, 82, 83, 84, 8, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95) ju Fr. 1 erhältlich bei

J. Theiler, Rosenberg, Jug.

- 8. Frankaturen. Anfragen in Privatsachen werben nicht beantwortet, wenn für Frankatur ber Antwort nicht die erforderlichen Marten beiliegen.
- 9. Expedition ber Zeitung. Bon nun an erscheint die "Blaue" ohne Umschlag. Die Bedeutung der Kontrollnummer, die bei bisheriger Expedition so oft verloren ging, machte es notweudig, die Abresse mit Kontrollnummer direkte auf der Zeitung anzubringen.

Rechte und Pflichten der Diplomierten. Es sind setzer Beit Klagen lant geworden über mangelhafte Arbeiten von diplomierten Bienenschreinern. Einer früheren Auregung Folge gebend, laden wir solche Bienenfreunde, die durch gelieserte Arbeiten nicht befriedigt worden sind, irgend einem Mitglied des Borstandes Mitteilung zu machen. Es soll au fünstigen Ausstellungen bei Beurteilung der Fabrikanten von Bohrungen, Geräten, Büchsen, Lieseranten von Böltern und Königinnen ze. nicht allein das Ausstellungsobjekt beurteilt werden — sondern auch, wie der Aussteller seine Kundsaue ständig bedient. Diese Kontrolle machnt den einen an seine Pslichten und schigt den andern vor unreeller Konturenz.

Der Borftand bes B. G. B.

# Sahresbericht des Vereins schweizerischer Vienenfreunde

#### tit. Schweiz. landwirtschaftlichen Berein.

#### Tit.

#### Gegenwärtiger Borftand:

Dr. Rramer, Burich, Prafident und Raffier.

- " Golbi, Altftätten, St. Gallen, Bizepräfident und Redaftor.
- " Dommann, Lugern, Aftuar.
- " 3. Theiler, Bug, Bibliothefar und Mufeumsverwalter.
- " Fregenmuth, Bellhaufen, Thurgan.

In 6 Sigungen befaßte fich ber Borftand mit:

Unsern Finanzen — ber Zeitung — ber Leitung ber Kurse — ber Ausstellung in Genf — bem interkantonalen Kurs in Zug — bem Programm ber Wanderversammlung in Frauenfeld — ben Stationen — ber Gründung einer Zentralstelle für Honigberwertung zc.

Das Berichtsjahr hat uns zwei neue Filialvereine zugeführt: Bafel- land und Nordichweiz. Berein — nun find beren 78.

Unfere Mitgliebergahl ift nach Abrechnung von 3 Austretenben um 64 geftiegen.

Unsere Zeitung, "die Wlaue," zählt von Jahr zu Jahr mehr Freunde. Daß ein Fehlsahr wie 1896 die Abonnentenzahl um ca. ein halbes Taussend gesteigert, ist gewiß ein erfreuliches Zeugnis für den Fortbildungsstrieb in der Imkerschaft, als auch für die Redaktion der so beliebten Zeitung.

Kurfe wurden burch ben Zentralverein 4 honoriert. Noch weitere 11 Kurfe in Bienenzucht verteilen fich auf folgende Kantone:

Glarus 1, Zürich 4, St. Gallen 2, Bern 2, Luzern 1, Nargan 1. Finanziell wurden diese durch landwirtschaftliche Bereine und die Behörden unterstützt. Aufgabe des Zentrasvereins war anch bei der Mehrzahl dieser Kurse die Entsendung tüchtiger Kursleiter. Solchen Gesuchen stets zu genügen, ließ sich der Zentrasvorstand von jeher angelegen sein, tüchtige Lehrfräfte heranzubilden, und auch die alten nach gemessen Zeiträumen immer wieder zur Fortbildung nach dem Wetta der Imter, dem Rosenberg Zug, zu berufen.

In biesen Fortbildungsfursen für Banderlehrer und Kursleiter, beren fünfter unter zahlreicher Beteiligung stattfand, liegt allermeist das Geheimnis des so überraschenden Fortschritts der schweiz. Bienenzucht. Die Imferschaft hat zuerst die Bedeutung einer in Theorie und Praxis gut geschulten und freundschaftlich verpflichteten Lebrerschaft erkannt.

28 Borträge wurden durch unseren Zentralverein honoriert und es barf bemerkt werben, daß auch die Fisialvereine vor Auslagen nicht zurückschen, wenn es gilt, einen tüchtigen Referenten aus weiter Ferne zu gewinnen.

In Genf zu konkurrieren, dazu verpflichtete uns ichon das Entgegenstommen ber Welichen an der Landesausstellung in Zürich 1883. Zufrieden mit dem Erfolg — es erhielt unfer Berein das Schrendiplom — betrachten wir auch die schweren Opfer, die die zwei allzu rasch aufeeinander folgenden Ausstellungen uns verursachten, nicht anders als eine ausnahmsweise Kraftprobe.

25 Stationen waren im abgelausenen Jahr in Funttion, beren 5 je mit zwei Wagen. Ihre Erhebnugen wie die daraus zu ziehenden Schlüsse verfolgt die Junterschaft mit stets bemselben Juteresse. Jumer wieder tauchen neue Fragen auf, die nur durch ihre Mitarbeit abgetlärt werden können.

Der Honigkontrollstation wurden in 14 Sendungen 37 Honigmuster zur Begutachtung überwiesen. Davon wurden 2 als unreif — 1 als gährend — 1 als fremdes Gemisch beklariert. Die Station erledigt solche Austräge für die Abonnenten der Bienenzeitung gratis — sofern keine chemische Analose nötig ist.

Unser Museum hat durch die Ausstellungen in Bern und Genf eine ganz bedeutende Bereicherung erfahren. Die Fülle des Materials verstangt gebieterisch eine Erweiterung des Lokals. Ift das Projekt, das Papa Theiler längit ausgeheckt, dereinst verwirklicht, dann erst darf sich bie schweiz. Imkerschaft, die aus eigener Kraft dies alles ins Leben gerrusen, sich des Tages mit Freuden erinnern, da in Schaffbausen — 8 Jahre sind es — die Gründung eines Museums beschloffen wurde.

Möge fie mit felber Befriedigung einst gurudbliden auf die Tage von Frauenfeld, ba im Prinzip ein Projekt gutgeheißen wurde von noch weit größerer Tragweite:

Die Zentrastelle für Honigverwertung, die seither durch die außersordentliche Delegiertenversammlung in Zug desinitiv beschlossen worden ist, ist bernsen, den Martt außerordentlich zu beleben und die Produktion quantitativ wie qualitativ zu fördern. Mehr Ersolg verspricht sich die schweiz. Zuterschaft von diesem Institut als vom Zoll auf fremde Honige und den gesetzlichen Berordnungen betr. Kunsthonig.

Die Zentralstelle mit Sit in Burich wird mit Fruhjahr 97 ihre Thätigfeit beginnen. Möge fie ebenso ersprießlich wirken als die Zentralstelle für Obstverwertung, die ihr Borbild ift.

Die Zensur "Kehljahr", die dem Jahr 96 im Allgemeinen erteilt wird, ift nicht für alle Gegenden zutreffend, drüben am Jura und droben in Rhätien sind ganz hübsche Ernten gemacht worden. Auch im Flachland wie in den Boralpen ist mancher Bienenstand, der die auf ihn verwendete Mühe reichlich lohnte. Die günstige Lage und die Witterung erklären nicht alles. Es hat der verslossen Sommer jedem vor Augen gerkürt, welchen Wert gutes Zuchtmaterial hat und trägt diese gewonnene Einsicht die zu erwartende Frucht, daß in kommender Maienzeit der Juchtwahl allgemein größere Ausmertsaufeit geichenft wird, so ist auch das eine Frucht, die eben nur ein Fehljahr zeitiget.

Es ift fein Unglud fo groß - Es tragt ein Glud in feinem Schoß.

Dit vollfommener Sochachtung

Burich : Lugern, ben 16. Januar 1897.

Namens des Borftandes des B. G. B.: gramer, Prafibent.



# Per 3. Fortbildungskurs in Sug.

#### Die beite Betriebemethobe.

Jeber rationelle Bienenguchter wird eine Betriebsmethode befolgen, die unter gegebenen Berhältniffen ihm die beste ju sein scheint, und wenn sie bies wirklich sein soll, muffen folgende Momente ihre Berucksichtigung finden.

1) Die Betriebsmethode jei ber Entwidlung bes Biens angemeffen.

Wir sind 3. B. beim Erweitern des Brutraumes im Frühjahr nicht mehr so ängstlich wie früher, indem wir mit ausgebauten Waben unbedenklich den ganzen Raum auf einmal zur rechten Zeit ausmöblieren, es empfiehlt sich immerhin, in dieser hinsicht bei jedem Vorgehen die Stärke und die Entwicklungsfähigkeit der Völker, sowie die untmaßlich tommende Witterung in Betracht zu ziehen. Besondere Ausmertsamfeit lasse man walten beim Erweitern des Brutraums mit Kunstwaben, indem wir

höchstens jederseits des Brutforpers nur ein Blatt an dem geeignetsten Ort anfügen.

2) Die Betriebsmethobe richte fich nach ber betr. Lage.

Der Inter in den frühesten Gegenden unserer deutschen Schweiz, in den geschützten Niederungen und sonnigen oder gar noch dem Föhn ausgesetzten Thalbuchten wird anders versahren als derzenige in hohen Gebirgslagen. Weil der erstere nach unggerer Vortracht gelegentlich schon nach Mitte April vom Beginn der Haupttracht geradezu überrunpelt wird, muß er alle auch noch so scheinder unbedeutenden Hebel in Bewegung setzen, um frühzeitig seine Bölfer auf der Höhe der Bolltraft zu haben. Schon bei der Auswahl der Bölfer zur Überwinterung und in der Art der Einwinterung wird er von speziellen Rücsschlichen sich leiten lassen; mit den richtigen Mitteln zur rechten Zeit wird er mit spekulativer Fütterung im Frühling nicht selten einen wesentlichen Erfolg erzielen.

Der Bienenzüchter in höhern Gebirgslagen (1200—1600 m über Meer) hat mit ganz andern Berhältnissen zu rechnen. Bei ihm beginnt die Bortracht zumeist schon früher (Krofus und Erica) als in der Tiefe, die Bortereitungszeit bis zur Haupttracht danert viel länger (März dis Juni), bei reichsichen Borräten und sorglicher Berpackung kommen seine Bölter ohne weitere künstliche Beeinflussung dis zur Haupttrachtzeit doch zur vollen Entwicklung; denn erst gegen Ende Juni und im Juli steht die alvine Bklauzenwelt im böchsten Plütenflor.

3) Die Betriebsmethode fei derart, daß wir ein bestimmtes Buchtziel zu erreichen imstande find.

Das erstrebenswerteste Ziel aller wird sein: Starke Honigvölfer. Um zu solchen zu kommen, bedarf es der unausgesetzen Ausmerksamkeit des Büchters. Allijährliches Sichten des vorhandenen Zuchtmaterials nach den untrüglichen Angaben der Trachttabellen, alljährliches Unterdrücken des Winderwertigen, sorgfältigste Königinzucht und allfällig Einführen fremden Blutes von besten Ständen sichern allein einen durchsichtagenden Ersolg.

4) Die Betriebsmethobe fei einfach und billig.

Die Jutelligenz des Bienenzuchters, sowie Zeit und Geld, die ihm zur Verfügung stehen, sind hiebei von wesentlicher Bedeutung. Der Anfänger wird manche Operation aussühren, die sich der Fortgeschrittene leicht erspart, denn der lettere hat gesennt, genau zu beobachten, und aus den gemachten Beobachtungen ist er imstande, sich über die innern Vershältnisse des Biens Klarheit zu verschaffen, ohne daß er den Bau zerlegen muß. Man hüte sich vor übermäßigen Auslagen z. B. durch Lugusbauten, spare aber am richtigen Ort ja nicht; man kaufe sich

3. B. nur prima Bölfer, Schwärme von besten Ständen, lasse fich die Kasten vom anerkannt tüchtigsten Meister fertigen, halte stets reichlich Kunstwaben auf Lager u. f. f.

5) Man beachte bie Witterungsverhältniffe.

Wer nicht immer ein sorgfältiger Beobachter ber Witterung ift, sich an Thermometer, Barometer und Hygrometer nicht stets orientiert, sich nicht umsieht nach Wind und Wolken, der kann kaum intensib Vienenzucht betreiben. Dessenungeachtet ist natürlich nicht ansgeschlossen, daß dennoch plötisch eintretende oder anhaltend abnorme Witterung die Befolgung einer eingeschlagenen Betriebsmethode verunmöglichen, in Aussicht genommene Pläne vereiteln kann, uns sogar zu zeitlich abnormer Behandlung zwingt. (Füttern im Mai, Ansräumen der Honigetagen im 96er Sommer 20.)



### Wissenschaft und Praxis.

ir sind in der glüdlichen Lage, der schweizerischen Imfersschaft mitteilen zu können, daß sich uns eine junge Kraft von sachmännischer, wissenschaftlicher Bisdung anerboten hat zu mikrostopisch-physiologischen Forschungen im Bienensleben — Herr Dr. Nebel in Neu-St. Johann im Toggenburg. Wie aus nachstehendem Artikel ersicklich, soll in erster Linie die Faulbrut Gegenstand spezieller Untersuchungen werden. Daß das Programm auf praktische Resultate abzielt, ist gewiß sehr zu begrüßen. Eine weitere, sehr dankbare Ausgabe ist die physiologische Kraft des Honigs, — ein Feld, das zur Zeit noch brach liegt. Auch da stellt sich die Wissenschaft in den Dieust der Praxis.

Indem wir also herrn Dr. Nebel zu der Aufgabe, die er sich gestellt, beglückwünschen, laden wir unsere Imferfreunde ein, unserm geschätzten Mitarbeiter Material für seine Untersuchungen zu liefern:

Brutwaben aus faulbrutverbächtigen Bolfern.

Die Untersuchung, die feststellen soll, ob Bienenpest oder Faulbrut vorliege, anerbietet Hr. Nebel gratis zu machen für Bereinsmitglieder, was wir namens der schweizerischen Juter bestens verdanken.

Der Borftand bes B. C. B.

#### Bur faulbrutfrage.

Während die Faulbrutfrage im Jahrgang 1895 der "S. B.-3." Gegenstand mehrerer Mitteilungen (Schönfeld, Kramer, Frehenmuth) war, ist sie im Jahrgang 1896 etwas bei Seite gelassen worden. Der Artikel von Kramer (Ar. 11, 1896) "Jit's Faulbrut?" hat mich für diesen Gegenstand eingenommen.

B. Schönfeld zeichnete in feinem Auffate "Die Furcht vor ber Faulbrut" bas Bilb berfelben negativ:

"Riemals wird solche frante Masse brann, gabe, sehr übelriechend, noch läßt sie sich, mit einem fpigen Hölzchen aus ber Belle genommen, wie Bogelleim in lange Fäben ziehen, sett sich auch nicht, fest antlebend, an ber untern Seitenfläche ber Bellen an."

In anderer Stelle heißt es:

"Immer aber ift, auch bei ben kleinen abgestorbenen Larven, die Fäulnis charakteristisch und von jeder andern faulenden Masse sich deutslich unterscheidend. Sie ist nicht, wie bei Larven, die einer andern Krankbeit erlagen, anfangs milchig, weißlich, ins Graue übergehend, sondern bräunlich, zulett schwärzlich, sehr zähe, lange Fäden ziehend und einen äußerst penetranten, gar nicht zu verkennenden Gestank verbreitend."

In bem oben erwähnten Artifel fragt herr Kramer: "Welcher Art war die abgestorbene Brut?" .

"Tote, vollständig entwidelte Bienchen, die Zellbedel bereits geöffnet — baneben in Mehrzahl normal geschlossene Brutzellen, dein abgestorbene Bienchen und Nymphen lagen — aber auch verdächtige Zellen mit eingesnufenen Dedeln und ben charafteristischen Löchlein und endlich auch, mehr im Zentrum, einige offene Zellen mit in braune, schleimige Masse gerfallenen Maben, doch nicht von etligem Geruch."

herr Kramer erflärt ben Fall als gutartige Faulbrut, und boch zeigt er alle charafteristischen Merkmale, die Schönfeld ber bösartigen Faulbrut zuschreibt, mit Ausnahme bes penetranten, nie zu verfennenden Gestants. Wie sollen wir aber bann die Diagnose stellen, wenn zufällig gestankentwickelnde Bazillen zu ber gutartigen Faulbrutmasse gelangen?

Gerade berartige Beispiele zeigen einem die Unzuverlässigfeit der Untersuchung auf Faulbrut ohne Zuhilfenahme des Mifrostops und des Zuchtwersuchs. Wie manches Bolf ist schon als bösartig saulbrütig versbranut worden, das ein besseres Schicksal verdient hätte, als den Fenerstod und wie manches bösartig faulbrütige Volk wurde zu Tode gedoktert

und hat die Nachbarschaft ebenfalls infigiert! Und wie unnaturlich ift die Behandlung ber gutartig erfranten Bolfer mit all ben Stinkereien, die aus ber Apotheke geholt werben.

Bur Berwirrung in der Faulbrutfrage hat ohne Zweifel auch die Namengebung beigetragen. Ich schlage nun vor, die bösartige Faulbrut als Bienenpest von Schönfeld zu bezeichnen. Die große Anfteckungsfähigkeit, Bösartigkeit des Verlaufs und der Gestant der faulbrütigen Stöcke gelangen so zum Ausbruck. Zudem ist das eine Ehrung, die wir dem verdienten Forscher über Faulbrut, herrn P. Schönfeld, schulden. Die nicht anstedende, gutartige Faulbrut hieße dann Faulbrut schlechtin.

Anichließend erlaube ich mir noch einige Bemerkungen zum Statutenentwurf ber Bersicherung gegen Faulbrut von Freuenmuth (Jahrg. 1895, Nr. 6 ber S. B.-3.).

In § 12 heißt es: "Das Jahresbatum ber Desinfektion ist im Kasten einzubrennen. Bor Abfluß von 4 Jahren vom Datum ber Desinfektion an bürfen keine Bienen in solchen Kästen geshalten werden. Während dieser Zeit sind dieselben möglichst zu lüften."

Diese Quarantane von 4 Jahren ist etwas ganz Willfürliches. Entweber ist die vorgeschlagene Desinfektion wirksam und dann ist der Kasten wieder zu benügen, sobald die Mittel ihre Schuldigkeit gethan und entfernt sind, oder dann ist die Desinsektion unwirksam, dann muß eine bessere vorgeschlagen werden, oder der Kasten soll mit dem Korb das gleiche Schicksal teilen. Die Lüftung hat natürlich nur Sinn zur Entsernung des Bienenpest- und Chlorgestankes.

Es wäre wünschenswert, eine genaue vorwurfsfreie Statistit ber Bienenpest zu benützen, um eine exakte Grundlage der Bersicherung zu bekommen. Zu bem Zwecke ist es nötig, daß alle Fälle von abgestorbener Brut bakteriologisch auf den Schönseld'schen Bazillus untersucht würden, so käme man zur Einsicht in die Verbreitung und Häufigskeit der Bienenpest.

Tritt die Bersicherung ins Leben, so wird es sich empfehlen, eine Bentralstelle zur Untersuchung verdächtiger Stöde zu errichten. Diese Stelle spricht dann, gestützt auf den Nachweis der Bazisten, das Urteil über den betreffenden Korb oder Kasten. Diesfällige Ausgaben würden sich leicht bezahlt machen durch die Raschheit, Sicherheit und Unparteilichkeit der Entscheidungen dieser Stelle und der dadurch ermöglichten Bereinsachung der Abministration.

### Korbbienengucht.

#### Befestigen ber Runftwaben am breitantigen Stab.

breikantige Roststäße im Zilinderforb oder im Ringaufsatz giebt nachstehende Abbildung wohl genügend Abschluß. — Es sind aber doch noch einige Puntte, die zum guten Gelingen berrücklichte sein wollen.

Die Mittelwände durfen nicht fencht ober naß sein, sondern sollen möglichst trocken und in erwärmtem Instand verwendet werden. Man drückt sie mit einem naßgemachten Hölzchen oder mit einem seuchten Finger sest an die Seiten des Stades an. Die Streisen sollen zu beiden Seiten der Mittelkante bis an die odere Fläche des Stades reichen; wer der Sache noch nicht recht traut, macht die Einschnitte noch etwas tiefer und biegt dann die oden vorspringenden Teile einsach über die odere Stadsche gegeneinander. Ein Loslösen einer solchermaßen richtig angebrückten Mittelwand kommt nur äußerst selten vor.



Fig. 16. Angepreßte Mittelwand.

#### Gin einfaches, praftifches Bodenbrett für Rorbe.

Im "Bienenvater" sowohl als auch im "Korbimker" sind Abbitdungen eines Musterbodenbrettes, das damals gegenüber den bisanhin gebränchslichen Bodenbrettern allerdings einen bedeutenden Fortschritt bekundete, an dem aber im Lauf der Zeit im Gebrauch desselben in der Praxis verschiedene Mängel und Unbequemlichkeiten zu Tage getreten sind. Da ist in erster Linie einmal das verhältnismäßig zu große Anflugbrett, das sich in solcher Form und Größe zum mindesten unschön ausnimmt und neben-

bei den Nachteil hat, daß es beim Transportieren und Verstellen eines Korbes, bei Arbeiten im Bienenhaus und bei Operationen auf der Leiter, vielsach die freie Bewegung hemmt und beim Anstoßen mit demselben oft Anlaß giedt zu folgenschweren Erschütterungen. Von Vorteil ist ein großes Anslugbrett wohl nur in den seltenen Fällen, wenn die Bienen vor einem nahenden Gewitter massenhaft ansliegen; doch bietet ihnen die Korbwand ebenso gute Ansluggelegenheit. Überdies verteuern die zur Beweglichmachung des Klugbrettes nötigen Scharniere die Anschagsloften.

Als weiteren Nachteil bezeichne ich es, daß das Brett direkt auf dem Gestell aufliegt. Will man einen schweren Kord mit Brett haben, so ist das Ansaffen des Brettes angerst schwerig. Ferner sollte ein Bobenbrett nicht mehr als 2 cm breiter sein als der außere Durchmesser auf dem Stande gebräuchlichen Körbe beträgt, damit man beim Ansassen und Berstellen der Korbvölker mit den Handballen rechts und links gegen den Korb drücken fann, ein Wegrutschen des Korbes vom Brett ausgeschlossen ist.

Bas mir am alten Brett weiter nicht gefällt, ift ber breiteilige Blechichieber, ju beffen Anbringung eine Leifte porn über bem Flugfangl notwendig wird. Der Schieber toftet zwar nicht grad viel, muß aber boch ertra vom Spengler bezogen werben. Er foll bagu bienen, im Frühling und Berbit ben Raubbienen und im Binter ben Mäufen und ber falten Mußenluft ben Eintritt gu verwehren. Bird ber 3med erreicht? -Saben fich die Rauber ben Gingang burch bas verengte Flugloch mit Lift ober Gewalt ermöglicht, jo brauchen fie fich nur ichnell links ober rechts an die Seitenwand bes Flugfanals ju bruden, um vor Beläftis gungen ficher zu fein. Cbenfo ungenugent ift oftmals ber Berichluf gegen Bie vielmal wird unterlaffen, Die Schieberichrauben anzugieben ober ein Austrochnen ber Wohnung läßt fur ben oberen Schieberteil einigen Spielraum entsteben; in beiben Sallen ift eine Maus im Stande, mittelft Beben bes Schiebers ben Durchgang zu erzwingen und meift erft anläßlich ber Revifion im Frubling wird ber entstandene Schaden entbectt. Budem ift Blech fowohl im heißen Sonnenschein wie bei großer Ralte in ber Rabe ber Bienen nicht am richtigen Ort.

Ebenfalls als überschiffig möchte die Leiste ob dem Flugtanal bezeichenen, zumal den nach rückwärts liegenden Kreisausschnitt. In den wenigsten Fällen stimmt letterer genau mit der Rundung des Korbes und bringt dies dann den Borteil, daß beim Borwärtsstoßen des Korbes geslegentlich weuiger Bienen zerdrückt werden als beim genauen Zusaumenspassen. Will man z. B. in Fällen, wo die Flugtöcher in die Wand des Bienenhauses eingeschnitten sind, eine Leiste als obern Abschliß des

Flugfanals anbringen, jo mache man fie nur gradfeitig, so baß ber Korb nur in der Mitte auf furze Diftanz anliegt. Hinter ber Leifte bebecke man nun ben Flugkanal mit einem bunnen Brettchen, z. B. Zigarrentiften, so baß basselbe mit ber oberen Flache bes Doppels "bunbig" läuft.

Nun muß ich annehmen, es könnte ber Moment gekommen fein, wo ber eint' ober andere der verehrten Lefer finden wird, es fei jest des Kritisierens genug und sinde ich für angezeigt, einen Borschlag für ein einsach herzustellendes und im praktischen Gebrauch sich bewährtes Bodenbrett zu machen.

Beffer als eine lange Beichreibung veranschaulichen Fig. 19 und 20 bie Sache. Wie Sie sehen, ist bas Anflugbrett als überflüffig weggelaffen. Statt beffen bient ber Flugfanal 15—18 em breit, auf eine Länge von



Big. 19. Bodenbrett im Commer.

ca. 8-10 cm als Anflugitelle. Das Bobenbrett wird einfach um obige Distanz länger erstellt als breit und dann ber Korb so barauf plaziert, baß hinten bas Brett vollständig ausgenütt wird.

Auf ber Unterseite fint, 5-6 cm vom Rande entfernt, 2 Leiften aufgeschranbt, um beim Anfassen für bie Finger Plat zu bekommen.

Als weitere Neuerung ist der Blechschieder weggelassen, ebenso die überliegende Leiste. Zur Verengung des Flugloches dient ein Brettchen, das in den Flugtanal paßt (leicht einschieden), zirka 10—12 cm breit, in welches auf der Unterseite in der Höhe von 7 mm und in beliebig



Rig. 20. Bobenbrett im Binter.

zu mahlender Breite ein Wintersugloch eingeschnitten ist. Raubbienen haben nur eine überall gleich enge Passage; Mäusen ist der Einschlupf zu nieder. Daß im Winter die Sonnenstrahlen die Bienen herauslocken bei nicht verbleudetem Flugloch, ist nicht zu befürchten bei so niederm und tiesem Flugkanal. Hinten ist der Flugkanal durch ein Brettchen abgeschlossen. Wer nach der alten Wethode mittelst Flaschen füttern will, kann dies von hinten sowohl als durchs Flugloch bewerftelligen. Letzeres ist sehr bequem auf Gestellen, wo Behandlung von hinten nicht möglich. Je länger je mehr sindet jedoch beim Korbbetrieb die Verproviantierung von oben statt mittels des Thüringers oder des schweizerischen Futtergeschirres.

Wer gezwungen ist, seine Körbe so aufzustellen, daß Regen aufs Flugbrett fallen kann, wird gut thun, hinten das Brett ganz wenig zu heben durch Unterlegen von Holzkeilen; nur nicht vergessen, während allsälligem Füttern wieder horizontal zu stellen. — "Das Bessere ist der Feind des Guten."



### Apistische Monatsberichte.

#### Der Januar

war ein überaus büsterer Monat, ber es saut ben Mitteilungen ber meteorologischen Zentralstelle in Zürich nur auf 25 Sonnenstunden gebracht, das Minimum, das seit 1884 beobachtet wurde. Das Nittel der 11 Jahre, seit biese "Sonnenuhr" sunktioniert, beträgt 48 Stunden. Die beiden ersten Desaden dauerte eine leichte Osiströmung an. Die dritte Dekade erst brachte ein stürmischer Best einen Temperaturiz und Schneesall und damit endlich richtige winterliche Stimmung. Trot der Gleichartigsteit der Bitterung, hinsichtlich Sonnenschein und Riederschlag, sesen wir aus allen Temperatursosonnen überraschende Unterschiede; sehr mild taxieren die Stationen der Nord- und Osisschweiz den Januar, nur in Tavos war das Witterungsmittel 6° höher als 1896 — ziemlich streng die der Zeutrasschlagen. Die Mitte des Monats war allerorts milt, was die Minimastemperaturen der zweiten Tekade bestätigen. Trothom kan es nur zu wenigen Flugversuchen. Meistenorts verharrten die Bienen in tieser Ruhe,

Januar-Rapport.

|                 | Temperatur |            |      |    |       | Konfum<br>per Defabe |                   |         |         | Eluginge | fallag.  |       |         |
|-----------------|------------|------------|------|----|-------|----------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|-------|---------|
|                 | 1          | etabe<br>2 | 3    | D( | efabe | 3                    | Monate.<br>mittel | 1<br>gr | 2<br>gr | 3<br>gr  | Total kg | fing. | Mieberf |
|                 | 1          | -          |      | -  | - 1   |                      | 41                | 1       | P.      | ~        |          |       | 1       |
| Davos           | -12        | -9         |      |    | +8    | +4                   | -3                | 300     | 300     | 350      |          | -     | 5       |
| St. Beatenberg  | 8          | 5          | 15   | 9  | 5     | 1                    | -2,8              | 290     | 490     |          | 1060     | 3     | 8       |
| 3meifimmen Sch. | 15         | 9          | 16   | 3  | 2     | - 1                  | -4,7              | 225     | 250     |          |          | -     | 4       |
| 31.             |            |            |      |    |       |                      |                   | 300     | 200     | 370      |          | _     |         |
| Бофgrath        | 11         | 7          | 14   | 6  | 5     | 0                    | -3,4              | 450     | 300     | 500      | 1250     | 2     | 9       |
| Trogen          | 6          | 3          | 11   | 8  | 4     | 0                    | -1,0              | 260     | 300     | 350      | 880      | 2     | 8       |
| Dreilinden A    | 14         | 9          | 16   | 6  | 2     | -1                   |                   | 180     | 100     | 320      | 600      | _     | 8       |
| В               |            |            |      |    |       |                      |                   | 250     | 350     | 400      | 1030     | -     |         |
| ilberftorf      | 9          | 5          | 10   | 3  | 4     | 4                    | -2.2              | 150     | 150     | 400      | 700      | _     | 8       |
| Mana            | 14         | 5          | 18   | 5  | 5     | 4                    | -2.7              | 480     | 400     | 600      | 1480     | _     | 7       |
| Rapper A        | 12         | 7          | - 11 | 9  | 5     | 4                    | -2,9              | 300     | 170.    | 380      | 850      | -     | 11      |
| В               |            | 1          | - 1  |    | y     | -                    |                   | 300     | 200     | 300      | 800      | _     |         |
| Rerns           | 13         | 6          | 12   | 8  | 6     | 2                    | -3,8              | 200     | 100     | 160      | 460      | _     | 9       |
| 38lieberg       | 11         | 7          | 14   | 2  | 0     |                      | -5,5              | 200     | 150     | 350      | 700      |       | 9       |
| Umfolbingen     | 10         | 6          | 14   | 6  | 5     |                      | -7,8              | 285     | 400     | 370      | 1055     | 4     | 8       |
| Wimmis          | 14         | 7          | 14   | 9  | 2     |                      | -3,0              | 500     | 200     | 280      | 980      | _     | 8       |
| Interlaten      | 3          | 1          | 7    | 11 | 4     |                      | +0,8              | 500     | 30      | 390      |          | 1     | 8       |
| Turbentbal      | 14         | 7          | 14   | 4  | 4     | 8                    | 1 0,0             | 150     | 150     | 200      |          | _     | 9       |
| Umfteg          | 1          | - 1        | 17   |    | 1     |                      |                   |         |         | 400      |          |       |         |
| Anutwil A       | 6          | 2          | 9    | 3  | 1     | 2                    |                   | 2:0     | 250     | 450      | 950      | _     | 2       |
| В               |            | - 7        |      |    | •     | ~                    |                   | 250     | 320     | 280      |          | _     |         |
| Bern            | 11         | 5          | 15   | 1  | 1     | 2                    | -4.2              | 200     | 220     | 240      |          | _     | 8       |
| Hallwil .       | 10         | 6          | 14   | 2  | -i    | 5                    |                   | 220     | 200     | 400      |          | _     | 8 7     |
| Lauven          | 7          | 3          | 9    | 6  | 4     |                      | -1                | 400     | 550     |          | 1400     | _     | 7       |
| Retstal         | 9          | 3          | 9    | 10 | 3     | 2                    |                   | 190     | 150     |          | 540      |       | 8       |
| Hiel            | 7          | 3          | 11   | 6  | 2     |                      | -1.8              |         |         |          | 3500     | 2     | 9       |
| Wigoltingen     | 6          | 3          | 10   | 4  | 3     |                      | -1.8              | 350     | 200     |          | 850      | _     | 5       |
| Zürich II       | 5          | 1          | 7    | 6  | 3     |                      | -0.1              | 730     | 700     |          | 2330     |       | 6       |
| Alftätten A     | 111        | 3          | 10   | 12 | 2     |                      | -0,1<br>-1,5      | 380     | 350     |          | 1230     |       | 9       |
| В               | 1 "        | 3          | 10   | 12 | 2     | 0                    | -1,5              | 650     | 770     |          | 2170     | _     |         |
| Frenkendorf     | 8          | 2          | 9    | 5  | 1     | 4                    | -1,4              | 230     | 210     | 320      |          |       | 9       |
| (Bafelland)     | 8          | 2          | 9    | 9  | 1     | 4                    | -1,4              | 250     | 210     | 540      | 040      | _     | "       |

es stieg die Mittagetemperatur eben nirgends hoch Den Bienen war der Januar sehr günstig: trocken, ruhig, mit geringen Temperaturschwankungen mild. Und doch wurden bereits Spuren schon begonnenen Brutsates bemerkt.

#### Der Februar.

Mith wie der ganze Winter war auch der Februar, unter dem Besginne der ständigen Südwestströmung — nach den Aufzeichnungen der meteorologischen Zentralstelle in Zürich der mitbeste Februar seit fünfzig Jahren, seine mittlere Temperatur steht um 4° über der normalen Durchschnittswärme. Die Mittagstemperatur des letzten Tages + 16° ist die höchste, die hier je beobachtet wurde.

#### Februar-Rapport.

|                 | Temperatur  |             |     |     |             |     |         | Ronjum     |          |         |       | -    | H and      |
|-----------------|-------------|-------------|-----|-----|-------------|-----|---------|------------|----------|---------|-------|------|------------|
|                 | Minimum     |             |     |     | arimn       | m   | -6 T    | per Defabe |          |         |       | 를    | 7.5        |
|                 | 1           | Defade<br>2 | 3   | 1   | Defabe<br>2 | 3   | Monafo- | 1<br>gr    | gr<br>gr | 3<br>gr | Total | £111 | Cage Heber |
| 2               | -16         | -10         | _13 | +10 | +13         | +11 | +1,8    | 250        | 450      | 400     | 1100  | 1,   | 11         |
| Davos           | -10         | 3           | 4   | 6   | +13         | 11  | 2,4     | 300        | 780      |         | 1350  |      | 15         |
| Ct Beatenberg   | 10          | 5:          | 6   | 5   | 8           | 10  | 1,9     | 250        | 200      | 350     |       |      | 6          |
| Zweisimmen Sch. | 10          | 9           | 0   | 9   | 0           | 10  | 1,2     | 300        | 300      | 300     |       |      | 9          |
| 31.             | 10          |             | 7   | 5   | 7           | 10  | 1,2     | 350        | 500      |         | 1600  |      | 15         |
| Hochgrath       | 10          | 4 2         | 2   | 6   | 6           | 10  | 2,4     | 450        | 520      |         | 2030  |      | 18         |
| Trogen          |             |             | 7   | 4   | 4           | 10  | 5.4     | +100       | 800      | 1000    | 2050  |      | 15         |
| Dreilinden A    | 10          | 6           | 7   | 4   | 4           | 10  | . 6     | + 100      | 770      |         |       | 5 35 | 15         |
|                 |             |             | 0   |     |             | 10  | 0       | 200        | 300      |         | 1200  |      |            |
| Ilberstorf      | 5           | 1           | 3   | 6   | 7           | 10  |         |            |          |         |       |      |            |
| Ilanz           | 15          | 9           | 9   | 7   |             | 12  | 3       | 500        | 500      |         | 1600  |      | 11         |
| Rappel A        | 9           | 4           | - 5 | 8   | 9           | 13  | 2,5     | 200        | 950      |         | 1580  |      | 17         |
| В               |             |             |     |     |             |     |         | 100        | 600      |         | 1050  |      |            |
| Rerns           | 9           | 5           | (;  | 6   | 8           | 11  | 1,4     | 140        | 510      |         |       |      | 15         |
| Jelieberg       | - 8         | 4           | 5   | - 5 | 6           | 10  | 1       | 350        | 500      |         | 1400  |      | 14         |
| 2 mjoldingen    | 8<br>9<br>4 | 3           | 4   | 10  | 12          | 16  | 4,2     | 930        | 750      |         | 2080  |      |            |
| Wimmis          | 9           | 4           | 5   | 9   | 13          | 13  | 2,9     | 500        | 680      |         | 1680  |      | 14         |
| Interlaten      |             | 0           | 1   | 7   | 10          | 12  | 4,8     | 310        | 720      |         | 1350  |      | 11         |
| Turbenthal      | 9           | 6           | 6   | 9   | 14          | 16  | 3       | 300        | 600      | 500     | 1400  | 12   | 12         |
| Umitea          |             |             |     |     |             |     |         |            |          |         | 1     |      |            |
| Rnutwil A       |             |             |     |     |             |     |         | 500        | 600      | 500     | 1600  | 18   | - 9        |
| В               |             |             |     |     |             |     |         | 500        | 500      | 450     | 1450  |      |            |
| Bern            | 10          | 5           | 7   | - 5 | 7           | 11  | 1,5     | 300        | 225      | 200     | 725   | 18   | 10         |
| Ballmil         | 10          | 6           | 8   | Ū   | 10          | 18  | 2.2     | 580        | 450      | 400     | 1430  | 13   | 12         |
| Lauven          | 6           | 3           | 3   | 9   | 10          | 11  | 4,4     | 1800       | 600      | 500     | 2400  | 111  | 8          |
| Netftal         | 6           | 2           | 3   | 6   | 10          | 13  | 2       | 190        | 750      |         | 1260  |      |            |
| Hiel            | 1           | 3           | 3   | 9   | 12          | 14  | 4.1     | 800        | 700      |         | 5     | 21   | 9          |
| Wigoltingen     |             |             | 2   | 9   | 10          | 15  | 4.2     | 400        | 650      |         | 1850  |      |            |
| Bürich II       | 9           | 1           | 2   | 10  | 11          | 12  | 5       | 770        | 500      |         | 1770  |      |            |
| Altstätten A    | 2<br>2<br>5 | 5           | 4   | 10  | 12          | 17  | 4.1     | 450        |          |         | 2150  |      |            |
| B               | I "         |             | 4   | 10  | 12          |     | 2,1     | 650        |          |         | 2850  |      | 13         |
| Arentenborf     | l           |             |     |     |             |     |         | 000        | 00       | INGO    | 4000  | 1    |            |
| (Bafelland)     | l           |             |     |     |             |     |         |            |          |         | 1     | 1    |            |

Die erste Hälfte hatte ben richtigen Februarcharakter: abscheuliches Subelwetter — die zweite Hälfte war sonnig und wonnig. Fast gleichzeitig erwachten die Bienen alkerorts und rasch folgten auch die ersten Vollenspender. Sogar Davos sandte schon weiße Weibenkäuchen, die am Ausblüchen waren. Noch selten hat der Februar eine so ausziedige Pollentracht eingeleitet. Hasen, Erlen z. wurden voll auszenützt nud es ktimulierte der Februar derart zum Brüten, daß dem Bienenwater des Guten saft zu viel schen. Möge diese erste Ernte, die so glücklich schon unter Dach gebracht ist, und die bereits den Mangel au Konservon vom Borjahr teilweise gedeckt hat, von guter Vorbedeutung sein für das laufende Jahr.

Es erinnere sich auch ber Bienenvater seiner Pflicht. Groß sind die Bedürfnisse bes wachsenden Biens, und so klein mancherorts die Reserven. Mit einem "Umosen" ist's nicht gethan, eine rechtzeitige ausreichende hilfe lohnt der Bien mit hohen Zinsen. Wer spart und geizt, spekuliert schlecht. Kramer.

EF Praktischer Ratgeber. SED

### Antworten.

- Bu Frage 21 (pag. 58). Erfahrungen mit Gerstunge Klärapparat. Rach ber 3bee von Gerstung wurde in ber Schweiz ber honig icon feit Jahren von vielen Intern geläutert. Der honighafen wurde ins Bafferbad gestellt und mäßig erwärmt, ber honig "abgenommen" und ber hasen zugebunden. Gerstungs Klärtopf erleichtert und verbessert und ber has Klären nun wesentlich, ber Topf ist doppelwandig; ber Raum zwischen den zwei Wänden wird mit Basser gefüllt. Der Topf ist mit einem weithalsigen hahnen versehen, durch welchen der gestärte honig abgefüllt werben kann. Der Apparat läßt sich auf sebes herde loch ober auf einen Petrosapparat sehen. Er wird in zwei Größen erstellt, für 5 1 und für 10 1 Inhalt. Alleinige Bezugsauelle ist E. Stemmler, Zeulenroda. Die geschickte Mnpreisung verseitette mich, mir auch einen solchen Topf sommen zu sassen. Und bie Ersabrungen?
  - 1) Auf bem Bahnhof mußte ich total 14 Fr. 51 Rp. Nachnahme für Gerftungs bonige und Bachstlartopf bezahlen.
  - 2) In ber ansehnlichen Transporttiste lag in tiefem Streulager gebettet ein eben ein Topichen von Blech. Balb mertte ich, weshalb die jorgfältige Berpadung nötig war: Mit einem Finger kann bas bunne Blech bes Apparates verbeult werben.
  - 3) Run geschwind gefüllt und auf ben herb mit ihm. Da mußte ich nun freilich sofort gestehen, daß das Ding, wenn auch für meine Buniche ju schwach und ju klein gebaut, so boch außerft bequem und praktisch sei.
  - 4) Ratürlich hütete ich mich, ben Zwischenraum vollständig mit Wasser auszufullen. Ich wurbe von ber suben Arbeit weggerusen; bas Wasser wurde heißer als gerade nötig und floß über, leiber nicht bloß über ben herb hinunter wie's im Märchen mit bem Brei gegangen, sonbern in ben Honig hinein. hätte bas Einfüllrohr eine vernünftigere Stellung (etwas nach außen), so ware bas nicht passert.
    - 5) Im Dedel ift eine Offnung für einen Thermometer. Diefer burfte wohl beffer in ben Zwischenräumen plagiert werben.

6) Burbe Gerftungs Klärtopf in einen soliben Klärtessel verwandelt und in einigen Bunkten abgeändert, so durfte biefer Klärapparat für jeden Inker ein höchst wertwolles Gerät werden. Er wurde jeden andern Klärapparat sieg-reich aus dem Felde schlagen, bessen in ich seft überzeugt. Für das Geld, das und Gerstungs Topf mit Fracht und Zoll tostet, läßt sich in der Schweiz ein soliber Klärtessel erstellen. Belde Firma möchte est übernehmen? B.

### Fragen.

- 30. Frage. Dezimalwagen. Wer liefert bie beften Dezimal-Bienenwagen und gu welchem Breis?
- 31. Frage. Soniggoll. Wie boch ftellt fich ber Boll auf honig nach allen europäischen Staaten?
- 32. Frage. Zwedmäßigfter Rauchapparat. Welcher Rauchapparat ift am zwedmäßigften fur einen fleineren 3mter, bem bas Rauchen arztlich verboten ift?
  - Antwort. Als Leibensgenoffe, ber aus Gefundheitsrudsichten genötigt ift, jeglichen Rauch zu meiben, teile Ihnen mit, daß mir immer noch am beften unfere schweiz. Rauchmaschine bient. Bei fleineren Operationen gebrauchen wir 1/4 bis 1/2 dm2 Junder, bei anhaltenber Arbeit tommt recht trodenes, morsches holg auf biefen.
    R.
- 33. Frage. Erzielung von Arbeiterban. Wenn ein Schwarm ben Korb im ersten Jahr nicht gang ausbaut, wie kann man es dann im nächten Fruhjahr ver- hüten, daß nicht ber gange leere Raum mit Orohnenbau angefullt mirb, resp. wie erzielt man reinen Arbeiterbau bis aufs Brett herunter? "J. J.
- Antwort. Starte Bolter mit junger Königin erstellen jur Bortrachtzeit und ju Beginn ber haupttracht nur Reinbau. Im Jahre 1884 hatten wir bereits ende März ziemlich reiche Tracht und da ber Schwarmgebante um biese Zeit noch nicht erwacht war, bauten alle starten Bolter rein herunter. Da aber in ben meisten Gegenden (Weidengebiete ausgenommen!) März und erste halfte April nur Pollen liefern, heist's eben tüchtig stüttern, um in jener Zeit den Bien zum Bauen, zum Erstellen von Reindau zu bewegen.
- 34. Frage. Berhütungsmittel gegen Bienenftiche. Wie hat fich im Laufe ber Jahre Babers Apifugo als Berhütungsmittel gegen Bienenftiche bemagtr?
- 35. Frage. Praltische Futtergeschierte. Welches Futtergeschirr ist auch bei von oben zu behandelnden Kasten praktischer, das Körbesche oder der Thüringer Ballon und in welcher Beziehung?

  K., Pf.
  - Antwort. Wir halten, besonders bei von oben zu behandelnden Raften, bas in Rr. 2 besprochene ichmeig. Futtergeschirr für bas empfehlenswerteste aus ben auf Seite 47 angegebenen Grunden.
- 36. Frage. Bienenflucht ober Rarbolleinwand. Ift bie Anwendung ber Bienenflucht Boich bei oben ju öffnenden beweglichen Auffaben empfehlenswerter als Rarbolleinwand und aus welchen Grunden?

  K. B. B.
- 37. Frage. Ranbis oder Milchjuder. Wäre es nicht vorteilhafter, weil nahrhafter, jur Rotfutterung oben auf die Nahmen ftatt Kandis tandierten Milchjuder ju bermenben?

- 38. Frage. Roften bee Blatterfaftene. Wieviel toftet ein tomplet verfertigter Blattertaften (nach Strauli) und wieviel ein bagu bienenber tomplet möblierter Auffat? K., Bf.
  - Antwort. Beber in Sichenz liefert ersteren ohne Bienenflucht und ohne Futtergeschirr mit zwei möblierten Auffägen, gehobelt, saubere Arbeit à Fr. 17. 50, ben Auffat, möbliert à Fr. 4. 50.

Breiten ftein u. Rungler in Stein, Appengell, ersteren mit Bienenflucht und Futtergeschirr à Fr. 19. 20; ohne Bienenflucht und Juttergeschirr, ungebobelt à Fr. 16. —: Auffan tomplet à Fr. 4, 50.

- 39. Frage. Bienenpfiangen au Beibern. Mochte an einem Beiher eine Bienenweibe anpflangen, was fur Pflangen foll ich feben und woher fie begieben?
  - Untwort. Bohl vor allem Beiben, fich sofort um Stedlinge umseben, in spätern Balblagen fonnen solche von Salweiben noch leicht geschnitten werben, man pflanze männliche Stedlinge, weil nur biese Blumenstaub tragen (fiebe Untwort 15, pag. 58 und Jabra, 1893, pag. 65).
    R.
- 40. Frage. Schwanenfedern. Wo find icone Schwanenfedern erhaltlich und gu welchem Breife? K.
- 41. Frage. Indem eine Aftertonigin ichmer ju finden und zu entfernen ift, wird es wohl am besten fein, ein mit einer solchen versehenes Bolt mit einem weiselrichtigen zu vereinigen? Ift der Erfolg ein sicherer?
- 42. Frage. Empfehlenswerteste Aleeforte für Bienen. Das für eine Rleeforte fou ich mablen Lehmboben, immerhin 30-40 cm gute Erbe um die Bienenweibe zu verbeffern und wo ware Samen zu beziehen?
- 43. Frage. Bade von fanlbrutigen Stöden. Ift bas Bade von faulbrutigen ohne Gefahr für Mittelmande verwendbar oder nicht?
  Antwort: Rein!
- 44. Frage. Anflieben von Stifetten. Mit welchem Riebemittel tann man Stifetten icon und dauerhaft auf Blechbuchfen befestigen?
- 45. Frage. Berbefferung ber Krainer Raffe. Bie tann ich auf die ficherfte und rationeufte Art meine schwarmtustigen Krainer gur Berbastarbierung respettive Raffenveredlung bringen?
- 46. Frage. Dezimalwage. Bo ift eine altere, gutgebende Bage von 1 3tr. Trags fraft ju taufen ?
- 47. Frage. Welchen Lebenszwed hat die Biene?

Untwort: Dreifach ift ber Biene Lebensbestimmung:

Bu fammeln ben eblen, fußen Bonig;

Bu ichwigen bas gelbe, nugliche Bachs;

Doch nicht zu vergeffen bes befruchtenben Staubes;

Belden fie tragt von Blute ju Blute

Und manche rettet vom fichern Tod. A. B.

- 48. Frage. Barum bonigt ber Barentlau nicht überall, wo er blubt? Sangt bas von ber Bobenart ab? Dber von ber Dungung ber Biefen?
  - An fwort: Bielleicht von der Dungung. Dabe beobachtet, daß auf Wiesen, die im Frühjahr gedungt worden, der Barentlau im Emd fehr gabtreich blüht und fleißig von Bienen beflogen wurde und zwar einmal in Wiesen (Albulathal) 1454 m, ein zweitesmal im Schanfigg (Sapun), saft am Fuße des Strelapasses. Die Bodenart ist wohl die gleiche wie in Davos.

    A. B.

- 49. Frage: Lindenhol3. Soeben erhalte ich ju meiner Aberraichung von einem prämitierten Bienenichreiner robe Rahmechen aus Lindenhol3 fatt Tannenhol3. Mis Anfanger weiß ich nicht, ob dies ein Borzug ift und bitte barum die liebe "Blaue" um gutige Ausfunft.
  - Antwort: Die Theorie fagt: Lindenholg ift vorzugieben, ale weiches holg ift es warmer.

Die Pragis fagt: Diefer vermeintliche Borgug ift absolut feiner Beachtung wert. Gegenteils ift man feit Langem von Lindenrähmchen abgetommen und zwar aus folgenden Grunden.

- 1) Lindenrahmchen haben geringere Tragfraft als tannene. Die Rahmenträger senten fich darum nach wenigen Jahren. Die Folge bavon ift: Die Paffage zwischen Brut- und honigraum wird größer und barum von ben Bienen verbaut. Fast man solch schwere honigwaben in ber Mitte, so rielliert man, bas bie Babe quer reißt.
- 2) 3m weichen Lindenholz sien die Rägel zu lofe. Ohne Mühe tann man die Seitenschentel abreißen. Rach Jahren seuten fie fich im Bau und daburch tann die Bassiage unter den Brutwaben so verengt werden, daß das Füttern erschwert wird -- anch für die Überwinterung ist eine zu niedere Laffage am Noben teine tleine Gefahr.
- 3) Lindenholz wird gern winich, bito bie Rahmchen.

Das alles hab' ich, ber ich vor Jahrzehnten auch auf ben Leim ging, zur Genüge erfahren. Und dies Beste, was die damalige Theorie empfahl, hat mir so viel Arger eingetragen, das ich sie alle verdrannt. Eins ist einzuräumen: Linbenholz läßt sich sehr gut nageln, aber schlecht sägen und hobeln. Ungehobelte Lindenrähmen sind geradezn anstößig. Wie man heutzutage noch solch alten Plunder "führt", ist mir undegreissige.

- 50. Frage: Stellung der Anflugbrettden. Wie muffen die Anflugbrettden befchaffen fein, daß dei Regen: und Tauwetter die großen Baffertropfen nicht barauf bleiben, damit die Bienen troden ein: und ansmarschieren fönnen und auf der seuchten Fläche nicht hangen bleiben?
  - Antwort: Genügendes Bordad über den Raften (allfällig Schugbretter über ben Fluglöchern) und recht ichiefe Stellung der Anflugbretten wird abhelfen. R.
- 51. Frage: Bertreiben der Ameisen. Wie kann man die läftigen Ameisen vom Bienenstand fern halten, die oft so jubringlich find, daß man über Frühjahr und Sommer leine honig:Reserve ober honig:Raben auf nur turze Zeit dort aufbewahren kann, trot bem man größte Reinlichfeit beobachtet, reip. Berschütten von honig mahrend bem Füttern zc. soviel wie möglich vermeibet?



### Mohl thun bringt Segen.

Solben boch mit ju feurigem Glang ift heute im Often Uber bie Berge gestiegen bie hoch willsommene Sonne. Ihre belebenben Strabsen erweden freudiges Dajem; Siebe, wie flinte Scharen am Bienenhause fich tummeln!



Fig. 21.

Taufenbe ichleppen berbei bie buftenben Schape an Bollen, Sunderte bolen am fonnigen Bachlein bas nötige Baffer, Alles bemüht fich jum Boble ber bungrigen Brut in ben Bellen. -Rachmittag ifte, ba ballen fich buftere Bolfen am Simmel, Beimwarts eilt bas fummenbe beer ber Bienen in Gile, Beimmarts, entgegen bem ichugenben Dach ber bergenben Rlaufe; Doch ju fpat! Schon tobt ber beulenbe Sturm bernieber am Sange, Schleubert bie eilenden Bienen vor ihrer Schwelle gur Erbe, Dacht fie mit froftigem bauch und mit faltem Buffe erftarren. -Schnell berbei, ihr Rinderchen, ruft ber forgliche Bater, Lagt mir bas unnuge Spiel und fammelt bie Opfer ber Arbeit, Daß wir am berb fie erwarmen und geben gurud fie ben Stoden! Surtig folget bem Bort, eifrig bas rettenbe Bert. Taufenbe murben vom willigen Gleiß vorm Tote gerettet, Und bem freudigen Thun folget ber reichliche Lobn. Benige Tage nachber icon blinft in Bellen ber Sonig! -Muf brum gur rettenben That, wenn es bie Dot je erheifcht, Schnelle Gilfe, bilft doppelt und eifriges Bobithun bringt Segen! R. Gölbi.

### Filial-Vereine.

- 79. Lanpen, Bienengucht-Genoffenichaft. Prafibent: Berr 3mgruth, Kaufmann, Laupen. Mitgliedergahl 20.
- 80. Berein Thurthaler Bienenfreunde. Präsibent: herr Juon; Pfarrer, Ennetbuhl; Atmar: herr Jat. Leuze, Neu St. Johann, Kassier: Jat. Spörri, Armenvater, Neu St. Johann. Witgliederzahl: 20.



### Briefkaften der Redaktion.

Unfere geschähten Mitarbeiter bitten wir höflichft um Gebulb, bie zugestellten Artitel werben möglichft balb ericheinen.



#### Mls Rorbflechter empfehlen fich:

- 1) Ffidor Burkhard, Malters, Lugern.
- 2) C. Robeter, Bienenguchter, St. Sylvefter, Rt. Freiburg.
- 3) D. Thoma, Bienenguchter, Goldach bei Rorichach.



#### Rätfel.

Mein Erftes ift 'ne große Plag, Für Menich und Bieh ein harter Schlag. Der Krante nur ist brob erbaut, — Im Geift er beff're Zeiten schaut!

Wein Zweites viele Freuden bringt, Benn es jum grünen Baum fich schwingt Zur blütenreichen Maienzeit, Mit Sing und Sang und Fröhlichfeit!

Mein Ganzes liebt nicht jebermann Dieweil es klagt ben Imter an; Drum forg' bei Zeiten mit Berstanb, Dann bleibt es fern von Deinem Stanb! Gbr. Rüebi, Gais.





### Bereins Anzeiger.

### Bersammlung des Obwaldner Bienenzuchtervereins

Sonntag den 4. April, nadmittags 1/23 Uhr,

im Gafthaus ! Sonne, Kerns. Traktanben: 1) Berleien bes Protofolis; 2) Rechnungsablage; 3) Bahl eines Absgeordneten zur schweiz, Bienenvereins, Berfammlung in Schaffhausen; 4) Bericht über donigverwertung; 5) Bornandswahl; 6) Bortrag von den. Lehrer Dosmann von Luzern über: Frihjahrearbeiten.

G. Amftalden, Aftuar bes Dbw. Bienguchtervereins.

### Bienenzüchterverein Mitteltoggeuburg (St. Gallen). Sanptversammlung Sonntag den 4. April, nachmittags 2 Uhr, gum Grutti in Neker.

Traftanden: 1) Bortrag über: Bor- und Nachteile bes Dabant-Albertifaftens von Cor. Boid in Bruggen; 2) Bericht über bie gentratftelle fur honigver- wertung; 3) Etatutarifches,

Der Borftand.

### Berfammlung des Rheintaler Bienenzüchtervereins

Sonntag den 2. Mai, nachmittags I Shr, im Sandhaus, Alfftatten, Bottrag von Orn. Bfarrer Barth in Daves: Ausnühung der Schwarm- und Erachtbeit.

#### Wegen Codesfall ju verkaufen :

3 Tufistetten (Schweigermaß) übereinander stehend, mit Dach und sieben guten Bölfern. 1 Bienenhans mit 3 Zweibeutern (Bürlimaß) und Sienbeuter mit Bölfer. Berichiedene teere Einbenter, ein Quantum Rahmchen und Baben, allerhand Gefat und eine bereits neue Honigschlender.

Austunft erteilt.

familie Chriften, Oftermundingen b. Bern.

### Vielfach prämiierte Honigschlendern,

bie ichmerften, beften und billigften, liefert in Bahnrade und Friftionobetrieben

Bolliger, Spengler, Auttigerftraße bei Aarau.

Es wird jum Teil Sonig an Zahlung genommen. (19)



Illustrierte Preislisten auf Berlangen gratis und franto. 311 beziehen durch Redattor Studer, Interlaten. (68)

as Bienengelchäft 4 Diplome I. Rlaffe. Degründet Gilberne Debaille.

1883.

#### Alfred Wegmann-Bollinger, Obermeilen

liefert Bienenwohnungen, Gerätichaften, Runftwaben unter vorzüglicher Ausführung. Doglich billige Breife.

Boflich empfiehlt fich obiger.

Man verlange Breiscourant.

(69)

#### Zu kaufen gesucht:

3mei Jahrgange ber "Schweis. Bienenzeitung" als 1878 und 1879, gebunden ober ungebunden, und wenn möglich icone Egemplare. Offerten nimmt entgegen (58)Jofef Grütter, Arnegg-St. Gallen.

3ch fuche jur Erweiterung und jum rationellen Betrieb meines Gefcaftes (Spezialgeschäft für ben Sandel in ichweiz. Bienenbonig. Bertauf und Berfandt bienenwirts icaftlicher Gerate) ca. 10 Canfend (10,000) Franken Rapital, fei es burch ben Gintritt ftiller Teilhaber, ober eines fabigen Mitarbeiters. - Mein Geschäft ift ein folibes und reelles, bas Unternehmen profperiert, ber Erfolg ift nachmeisbar .-Jebe Mustunft ju Dienften. (59)

Arthur Steiner jum "Bienenforb",

### unltwaben

für Dabant-Alberti: (Strauli:) und Burfi: Cefer:Raften liefert, aus reellem Schweiger: bienenwachs angefertigt, & Fr. 5 per Rilo, großere Auftrage entiprechend billiger W. Cfdrudi, Lehrer,

 $(60^1)$ Afflingen (Thurgau).

#### Eur Bienenguchter.

Begen Playmangel ju vertaufen ein neues Bienenhauschen mit 8 Burti:Jeter-Bohnungen und 8 ftarten jungen Bolfern. Telephon. R. Sommerhalder, Fabrifant,

Bura (Margau).

Pramitert

### Pramiiert in Bern 1895 Runfwaben in Genf 1896.

#### aus garantiert reinem, achtem ichweiz. Bienenwachs.

Sabe mich mit enormen Quantitaten von reinem ichweigerischem Bienenmachs berfeben und empfehle mich auch biefes 3abr wieber jur Lieferung bon Runftmaben, für Brutraum mit ben Rietichepreffen, für Donigraum möglichft bunn, mit bem amerifanischen Balgwert bergeftellt, in beliebiger Große per Rilo à Fr. 5. Berpadung famt foliber holglifte immer nur 20 Rp. Bei Bezug von 4 und mehr Rilo padunge und portofrei. Bei Engrod. Bezugen befonbere Breisermäßigung. Reines Bienenmache mirb & Fr. 4 per Rilo, alte Baben ju beftmöglichen Breifen an Bab. lungeftatt angenommen.

Befte Beugniffe aus allen Begenben ber Schweig.

Birfi = Jefer = Baben halte ftete auf Lager und werben meiftens noch am Tage ber Bestellung versanbt. Unbere Dage find in em angugeben, Soflichft empfiehlt fich

Wilh. Lenherr.,

Bienenguchter und Runftmabenfabrifant. Gams, St. Ct. Gallen.

In nachften Tagen ericeint bie wesentlich verbefferte und mit jablreichen neuen Muftrationen bereicherte II. Anflage von

### Korbimker.

Gine gemeinverftanbliche, reich illuftrierte Anleitung für rationelle Bienensudit, berausgegeben bom

Amkerverein des Kantons Lusern.

Breis Fr. 1. 20.

Bartienweise Rabatt.

Beftellungen find ju richten an Berrn

Lehrer Brun in Rathausen.

aus reinem ichmeig. Bienenmache, mit ber Rietiche-Breffe fabrigiert, Burti-Beter. Spftem, liefern auch biefes Jahr per Kilo gr. 5. Großere Beguge Rabatt. Badung jum Gelbstloftenpreife. Reines Bienenwachs wird an Zahlung genommen, event a gr. 1 au Baben perarbeitet.

Gebr. Anber, Bienenguchter, Siblhalden, Chalmeil.

### Maturschwärme.

Schwarme ju Fr. 5. 50 per Rilo im Dai und Juni. Rachber gu Rr. 5 ber Rilo. Transportfiftden franto gurudfenben. P. Phil. Rury, Blatten (Rt. Lugern).

### Bu verkaufen:

Ein Quantum feiner Blutenhonig von 1896, flott fanbiert, in Reffeln à 15 und 25 kg ju laufenben Breifen. Mufter ju Dienften. Jakob R. Truoa, Bfarrer.

Tamine (Graubunben).

#### Nur edite

## Italienische Bienen

liefert

### Silvio Galleti, Bienengüchter,

Rt. Teffin - Ceners - bei Locarno.

| Beit der Sendung  | Befrucktete<br>Rönigin | Schwärme von 1/2 Kilo | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme von |  |  |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--|--|
| 200 H             | £r.                    | £r.                   | ₫r.                    | Fr.          |  |  |
| März und April .  | 8. —                   | 15. —                 | 22. —                  | _            |  |  |
| 1.—15.Mai         | 7. —                   | 14. —                 | 21                     |              |  |  |
| 16.—31. "         | 7. —                   | 14                    | 21. —                  | _            |  |  |
| 115. Juni         | 7. —                   | 13. —                 | 18. —                  | 25           |  |  |
| 1630. "           | 6. —                   | 12                    | 17. —                  | 22. —        |  |  |
| 115. Juli         | 6. —                   | 11                    | 15. —                  | 20. —        |  |  |
| 16.—31. "         | 5. —                   | 10. —                 | 14. —                  | 18. —        |  |  |
| 1 15. August .    | 5                      | 9. —                  | 13                     | 17           |  |  |
| 1631. "           | 5. —                   | 9. —                  | 12. —                  | 15. —        |  |  |
| 1 15. Ceptember . | 4. 50                  | 8                     | 11. —                  | 15           |  |  |
| 1630. " .         | 4                      | 8. —                  | 11. —                  | 13. 50       |  |  |
| 1 15. Oftober .   | 4                      | 8. —                  | 10. —                  | 13, 50       |  |  |
| 1631. "           | 4. —                   | 8. —                  | 11, 50                 | 15. —        |  |  |

Berfandt von Roniginnen und Schmarmen per Boft franto.

Jebe auf ber Reise verungludte und fosort jurudgesandte Königin wird gratis und umgebend ersest. Reinheit der Rasse und Transport wird garantiert. Zucht nach Auswahl. — Bei bedeutenden Bestellungen is, 10, 15 und 20 % Radatt. Beszhlung durch Rachnahme ober Postmandat. — Frompte und gewissenstenschafte Bebienung. NB. Zede begründete Beichwerde wird stets berudsichtigt und sosort erledigt.

!!Man bittet zu versuchen!! (443)

### Bienenwohnungen und Kunftwaben.

Unterzeichnete liefern Bienemwohnungen ber bewährtesten und besten Shiteme (Schweiger- und Matterlaften), von Eingelbeute bis Pavillon und gange Bienenhaufer von einsacher, foliber bis feiner Ausführung. Plane und Mafbeichreibungen steben ju Diensten.

Ferner liefern wir Aunstwaben aus reinem Bienenwachs a 5 Fr. per Kilo, von 5 Kilo an a Fr. 4. 80. Prägung von Aunstwaben für eingefandtes Bienenwachs gegen Entschädigung von 1 Fr. per Kilo. Kauf von Bienenwachs ober Union am Modnungen.

Beftens empfehlen fich

5. & G. Weilenmann, Bienenschreinerei und Imferei, Rildberg (Burichiee).

Bu verfaufen:

2 Burti-Jefer-Gingelfaften (gang neu mit givei honigraumen), febr billig. (62) 3. Soffmann, St. Leonhardefdinle, St. Gallen.

### Ed. Wartmann, Biel, Rt. Bern, empfiehlt:

Kunflwaben aus reinem Bienenwachs,

gewalzt und gegoffen, je nach Bunfc, per Rilo Fr. 5, bei 4 Rilo Frantozusenbung für bie Schweiz.

Chemische Produkte zur Betämpfung der Faulbrut. Nährsalzmischung für Sonigwein. Apiol und Apifugo.

Honigetiketten, Honiggläser, Honigbüchsen. Aus gebräuchlichen Imfer-Gerätschaften.

Wohnungen und Rähmdjen aller Systeme. Prämitert in Bern und Genf mit I. Preis und brong, Medaille. Billige Breife! Colibe und genaue Arbeit!  $(42^2)$ 

### Oberkrainer Bienen.

Bauern=Driginalftode 2-3 Schwarme gebend, liefert ab 15. Mary bis Enbe September à 15 Fr. franto Simon Romand in Afling, Oberfrain (Ofterreich).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### riginal-Oberkrainer-Alpenbienen:

Tieflageritode mit 15 ausgebauten beutiden Normalrabmden franto 20 Fr .: Driginalftode, febr volfreich, mit Brut und Bonig, à 3/4 bis voll ausgebaut, franto 17 %r.;

Naturidmarme mit 1 Rilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Rönigin franto 12 %r.;

bann Ronigin und Ableger, jebes Quantum reellft; Preisliffen gratis und franko,

liefert an jebe Poft: und Babnftation unter Barantie lebenber Antunft

Johann Reppe. Bienenguchter und Realitätenbefiger, Afling, Oberkrain, Ofterreich.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Echte Oberkrainer-Bienen liefert Anton Dumer in Janerburg, Obertrain, Ofterreich.

Driginalftode, von welchen zwei ober brei Schmarme ju gewartigen finb. im Darg, April, Rai und Juni à Ctud 11 Mt. unfrantiert. Raturidwarme ab Dai 10 Mt., Juni 9 Mt., Juli 8 Mt. franto. Auchtbölter mi Modifden in Transportliften auf acht Ashmeden im März und April 14 Mt., Mai 13 Mt., Juni 11 Mt. franto. Junge, wohlbefruchtete Edelföniginnen im März und April à 6 Mt., Mai 5 Mt., Juni 4 Mt. franto.

(183)

Spezielle Preislifte auf Verlangen gratis und franko. -

THE MEDICAL P

Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 9 Jahren bewährter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt Dr. D. Follenius, Schweizer Fruchtzuckerfabrit.

Anjragen um Atteste und Zeugniffe von Imtern, Mustern und Breisen an ben Generalvertreter Georg Scheffer in Bürich. ober an bie Depositeure: Narau: Gloor: Siebenmann; 24 M. Stephami. Tenn: Karl Jaaf; Eb. Rietschi. Biel: Eduard Bartmann. Basel: Louis Benty. Burgdorf; E. Dür-Glauler; L. A. Mibmer. Eglisan: Stamm-Schnib. Getterkinden: B. Danbichin. Großbösskelten: Th. Faeich. Kallan: heers Gasser. Serzogenbuchte: Gottir. Küpfer; Fr. Rujer. Genf: Ch. Exclerc & Co. Kertsan: LS. Lobed. Kölliken: Baul Zueter. Aradossf: A. Büthrich. Lichtenkeig: Weber-Brunner. Lugern: J. Knüsel; E. Rigg. Menchätel; A. Jimmermann. Rüst: Beber-Studt. St. Gallen: Schlatter & Gie.; Zanner & Baumgartner. Sofchurn: Kaufmann: Juder. Hohatter. G. Ruch; C. Brubpacher. Thun: J. Schweizer's Söhne; Karlen & Raef. Bald): S. Deb. Wintershur: Hugenberg z. Steined; Witwe Freund. Wyssell. (172)

### Original-Kärntnerbienen.

Der Unterzeichnete liefert im Probuttionslande Karnten persönlich ausgelesen und eingekaufte Bienenfiode, und gibt bieselben zu folgenden Preisen ab: 1. Auswahl per Stud & Fr. 18.

2. Auswahl per Stud à Fr. 16. —

per Nachnahme, netto ab hier. Aufträge von über 10 Stud nach besonberer Bereinbarung. Transportschäben werben erlett. Die Abstieferung beginnt Anfang April und ich ersuche, behufs rechtzeitiger Ablieferung, um balbige Einreichung ber Aufträge.

 $(46^2)$ 

Albert Buchi, Dunhard, Rts. Burich.

Bu verkaufen auf Abbruch:

Ein Gishauschen aus bolg mit Ziegelbach, bereits neu, lang 4 m, breit 2.20 m und boch 2. So m, auch bienlich für ein Bienenhauschen. Angebote nimmt entgegen (81)

36. Stuber 3. Engel, Ober-Entfelden.

Bienenschleier,

per Stud à 90 Cts., empfiehlt

(302)

Theiler, Rofenberg, Bug.

### Runftwaben aus garantiert reinem Lienenwachs

(hergeftellt für Brut: und honigraum), per Kilo a 5 Fr., größere Lieferungen billiger liefert prompt bie

Runftwabenfabrik von August Baumann, Bulflingen b. Binterthur.

Greges Bachslager und bie Ginrichtungen gestatten sofortige Lieferung auch ber größten Lieferung. Beste Zeugniffe von Bereinen und Bienengüchtern. Badb wirt stets an Jahlung angenommen und auch gefauft. (567)

## Italienische Bienen,

garantiert reiner Raffe, von einer ber erften, mit rationellem Mobilbetrieb im Ranton Teffin gegrunbeten Bienenguchtanftalten, verfauft Unterzeichneter, langjähriges Mitglied bes Bereine fcweig. Bienenfreunde, ju ben unten angeführten Breifen (Berpadung inbegriffen) franto burch bie gange Schweig. Für bie übrigen Staaten mit Zuschlag ber Auslandsfrantatur. Berjandt gegen Nachnahme.

| Beit der Verfendung |  | Befruchtete<br>Königin<br>mit Begleitbienen | Schwarm<br>von 1/2 Kilo | Schwarm<br>von 1 Kilo | Schwarm<br>von 11/2 Kilo |  |  |
|---------------------|--|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--|--|
|                     |  | ör.                                         | Fr.                     | Fr                    | gr.                      |  |  |
| März und April      |  | 8. —                                        |                         |                       | -                        |  |  |
| 1.—15. Mai .        |  | 7. —                                        | 15                      | 20. —                 | 1                        |  |  |
| 1631. Mai .         |  | 6. 50                                       | 14. —                   | 18. —                 | 22. —                    |  |  |
| 115. Juni .         |  | 6. —                                        | 12. —                   | 17. —                 | 20. —                    |  |  |
| 16 30. Juni .       |  | 5. 50                                       | 11. —                   | 15. 50                | 20. —                    |  |  |
| 115. Juli .         |  | 5. —                                        | 10. —                   | 14. —                 | 20. —                    |  |  |
| 16 31. Juli .       |  | 5. 50                                       | 10. —                   | 14 —                  | 19. —                    |  |  |
| 1 15. August .      |  | 5. —                                        | 9. —                    | 13. —                 | 18. —                    |  |  |
| 1631. August .      |  | 5. —                                        | 8. 54                   | 12. —                 | 17. —                    |  |  |
| 1 15. September     |  | 4. 50                                       | 7. 50                   | 11. —                 | 15. —                    |  |  |
| 1630. Ceptember     |  | 4. —                                        | 7. 50                   | 10. —                 | 13. —                    |  |  |
| 1 15. Oftober .     |  | 4. —                                        | 7. 50                   | 10. —                 | 13. —                    |  |  |
| 16 31. Oftober .    |  | 4. —                                        | 7. 50                   | 10. —                 | 13. —                    |  |  |

3m Frühling liefere Orginalftode, gute, ichwarmtuchtige Bolfer mit genugenber Rabrung, Stabilftod & Fr. 20-25, Mobilftod (Suftem Burfi) à Fr. 25-30. Trans. porttoften zu Laften ber Besteller. 3ch vertaufe nur Bienen eigener Bucht und forg-fältiger Auswahl ber Buchtvöller. Begrundete Reflamationen werden jederzeit berudfichtigt. Bei größern Beftellungen entfprechenber Rabatt.

Bienenbonig (gefchleubert), nur eigenes Brobuft, Echtbeit garantiert, ju laus fenben Tagesbreifen.

G. Schmid-Bfifter. Apicoltore. Bellingona.

### Runstwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzüglichem Beprage, vielfach pramiiert, liefert : I. gang bunne, fur Bonigtaftchen, bas Rilo Gr. 6.

II. bunne, für Bonigraum, bas Rilo Gr. 5.

III. bide, für ben Brutranm, bas Rilo Gr. 5.

Reraden jum Befestigen ber Runftwaben an Die Rabmen, 20 Cte. per Stud. Bei Beftellungen oon minbeftens 10 Rilo Runftwaben 5% Rabatt.

Reines Bienenmade wird an Bablung angenommen.

3. G. Siegwart, 3ng. MItborf, Uri, Schweig.

#### Kunstwaben

verlauft per kl. ju 5 Fr. nur aus biefigem Bache angefertigt Joh. Schneller, Bienenguchter, Felsberg.

Bon 80 Bolfern Die Schmarme (ecte Rrainer und Baftarbe) verienbe im Dai und Juni 3 Bfund à 8 Fr. 4 Bfund s 10 Fr. Guffav Wirs, Imler, Mengihen (Ar. Margau).

### Oriainal = Oberkrainer = Alpenbienen:

Tieflagerftode mit 15 ausgebauten beutiden Rormalrabmden franto 20 Fr.; Driginalftode, febr voltreich, mit Brut und Bonig, à 3/4 bis voll ausgebaut, franto 17 gr.;

Naturidmarme mit 1 Rilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Ronigin franto 12 %r.;

bann Ronigin und Ableger, jedes Quantum reellft; Breisliften gratis und franke,

liefert an jebe Boft- und Babnftation unter Garantie lebenber Anfunft

Bienenguchter und Realitätenbefiger, in Afling, Oberfrain, Defterreich.

Bu faufen gefucht:

Gine Bartie Bienentaften, Guftem Burti : Reter, mit 2-3 Soniaraumen. Gin: manbige Gingelfaften bevorzugt. Bu vernehmen bei ber Expedition biefes Blattes.

berkärntner

3m Dobratich find 200 ichwarmfabige, gut überwinterte, reiche Tracht am Saidefraut im Darg und April in Ausficht ftellende Bienenvolfer gufammen ober einge'n, per Stod ju 6 fl. gutverpadt, unfrantiert, ju verfaufen.

(49)

Brang Steffmann in Bofan. Boft Arnoloftein, Rarnten.

An verkaufen:

Einige Bentner garantiert reiner Bienenhonig, befter Qualitat, a Gr. 1 per Bfund.

Chr. Pleticher 3. Wiesenthal, Soleitheim (Rt. Schaffhaufen).

Ein größeres Quantum echten Bienenhonig (Schlenderhonig), bellen à Fr. 2. - ) per Kilo,

verfauft

(75)C. Ranfmann, Trofthof, Wanwyl (Rt. Lugern).

n verfaufen:

Infolge Mangels an Blag 18 icone Arainer Bienenvolker in Bilinderforben, beweglicher Bau und ca. 50 Rilo beller Bienenfonig billig.

3. Bungli, Bollerain, Sintereaa. Begirt Ufter, Rt. Burich.

### Italienische

gu vertaufen, à Fr. 17 per Rorb ab Station G. Maggaro, Teffin. Berpadung gratie.

(80)

Belloni & Bnetti.

### enenvolker bes Bienenzuchtvoreins

### "Dobratich".

Diginal-Oberfarntner, befanntlich die widerstandefähigfte Biene ber Belt, die icon im Monat Marg am Dobratich, Billader Albe, bas Beibefraut besliegt, tiefert prompt und reell wie folgt: Rarntner Driginal-Bauernftode, 2 bis 3 Schwarme gebend, boch, I a. fl. 6. 70 öfterr. Babrung, und I b fl. 6 öfterr. B., Maifdwarme fl. 5. 20 öfterr. B. Junifdwärme fl. 4. 60 öfterr. B., Mobilftode auf 16 Rabmchen fl. 10. 50 öfterr B. ab Bahn- ober Boftstation Fürnig, Karnten (Ofterreich) per Nachnabme.

Der bei ber 189fer Bienenguchtausstellung in Rlagenfurt von Dberfrain und Dberfarnten einzig pramtierte Bienenguchter und Obmann des Zweiavereines

(.. Dobratich"), Gis Gt Leonbard,

#### Mathias Illbing in St. Leonhard. Doft fürnib, farnten.

Lebenbe Anfunft garantiert, Breislifte frei. Bestellungen werben icon jest in Bormert genommen. Um probeweifen Berfuch wird gebeten.

### Kärntner & Krainer Originalbienenstöcke.

Empfehle mich auch biefes Fruhjahr wieber gur Lieferung von Bienen ber Rrainer ober Rarntner Raffe. Da ich bie Bolter perfonlich im Broduftionstanbe eintaufe, jeden einzelnen Stod bort öffne und unterfuche und nur gute Bolfer ermerbe, barf ich folde beftens empfehlen.

Die Breife ber Driginglitode ab bier finb :

I. Babl. II. Wabl. Fr. 16. 50 Bei Abnahme von 1 Stod Fr. 20. -" 19. ---,, 16. — ,, 2 " , 18. 50 ,, 16. -3 , 10-20 , 17. -15, 50

Brofere Bestellungen erbitte, wenn möglich, bor April. Genaue Angabe ber Abreffe und ber nachften Bofts und Gifenbabnftation ift unerläglich. Die Lieferungen beginnen anfange April und wird jeber Senbung eine Behandlungsanmeifung gratis beigelegt.

Allfällig auf bem Transport verungludte Bolter merben erfest.

Beftutt auf vieljährige Erfahrungen im Bienenhandel und Primareferengen febe gablreichen Beftellungen entgegen.

I Grnft, Küßnacht a. Zürichsee.

NB. In Bablung nehme auch Wache und berechne foldes je nach Reinheit ju Fr. 3. 40 bis Fr. 3. 70 per Rilo.

### unftwaben aus reinem schweiz. Bienenwachs (mit ber Rietiche-Preffe hergestellt),

liefere für alle Syfteme, per 1 Rilo à Gr. 5, bei 2 Rilo Badung frei, bei 4 und mehr Rilo Badung und Borto frei.

Gang bunne fur Cettions (mit Balgmert bergeftellt), per Rilo Fr. 6.

Sabe mich mit großen Borraten prima Bachfes verforgt und bin imftanbe, ieben Auftrag prompt und ichnell auszuführen.

Bachs wird an Bablung genommen ober gegen eine Entichabigung von Gr. 1 per Rilo ju Baben umgegoffen.

Berner empfehle fog. gektions, wovon 2 Stud in eine Burti-geter-Bonias wabe geben, ju Fr. 5 per hundert. Andere Mage bedurfen 8 Tage Lieferungefrift. Dit boflicher Empfehlung

3. Ernft, Rugnacht a. Burichfee.

Nur auf besonderes und bestimmtes Berlangen liefere (ohne Berbindlichteit) eine beschränfte Anzahl ausgezeichneter

Kassenzuchtstöcke aus Kärnten,

Egtraqualität à Fr. 20 per Stud ab bier. Beichen, 5 rot.

 $(47^1)$ 

Albert Buchi, Dunhard, Rts. Burich.

### Silfe in der Not

# Idnveizerische Futtergeschirr. Arbeitserseichterung bringt Chasse-abeilles-Bösch.

Preise für die Futtergeschirre: Einzeln 1 &r., per 10 Stüd & 90 Ets., 25 Stüd & 85 Ets., per 50 Stüd & 75 Ets. Chasse abeilles & 75 Ets. Bichtellerchen & 40 Ets., per 20 Stüd & 30 Ets. Glasballon & 60 Ets., per 20 Stüd & 50 Ets. (524)

A. Wartenweiler, Engwang, Thurgan.

Chr. Bold, Lebrer. Bruggen (St. Gallen).

### Bienenwachs

in reiner, reeller Qualität verkauft, so lange Borrat, in größeren und lleineren Posten jede beliebige schweiz. Boste oder Bahnstation getiefert, franto und Berpackung inbegriffen, & Fr. 4 per Kilo. Berjandt gegen Nachnahme. (237)

3. Schmid-Pfifter, Bienenzuchtanftalt,

### Fabrifation

## Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

G. Mug. Suber, Mettmenfletten (ft. Buridy.)



Empfehle sämtliche für die Bienenzucht nötigen, mit Garantie versertigten Geräte: Abbedlungsmesser, Reinigungömesser, Krüden, Zangen, Kordmesser einsache und boppelte, Honigipaten, Rauchmaschinen, Babeneingießer, Futterröge, Futterstaftigen, Beiscläfig, Bestäuber, Schleier, Kautschuthaubschube, Schleubermaschinen, Schwarmtrichter, Bürften 2c. 2c., Preisfouvant aratis. (299)

Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

Bern 1895 I. Preis, filberne Medaille. Genf 1896 I. " "



### Bienenwachs

liefert billigft

,61)

Otto Amftad, Bedenried, Unterwalben.

3d bitte, meine Adreffe gang anszuschreiben.

Bienentvohnungen (Burli-Zeter- und Blätterstod), Speziaprämitert, find auf Bestellung wieder zu haben in ber

> Bienenschyreinerei von Jakob Meier, in Bachenbülach (At. Bürich).

(83)

Erfter Preis: Schweig. Landesansstellung Genf 1896.

### Der nüklichste Vienenforb.

Erfter Breis mit Ertra-Anszeichnung Bern 1895. Silberne Medaille Zürich 1894. Erfter Breis Gewerbeansstellung Anzern 1893.

" " in Ufter 1891. " " 1890.

Liefern schwe, gutgearbeitete Filinderkörbe, 30, 35 und 40 cm hoch und 36 m Lichtweite mit zwei- und breietagigen Aussatisten mit 1/8 Nahmen nach Burtisger und doppette Bobenbretter. Auf seite Beielung liefern wir auch Zilinder von 40 cm Lichtweite in obigen Böhen. Anteitung zur Behanblung wird belgelegt. Rerner senden wir prattische Schleudermaschinen, Sonnenwachschmelzer, Rauchmaschnichen. Gwoser) Keinenburten, Abbechlungsmesser, geinengungskrücke, Korbmesser, Wabenzangen, große u. lleine Schleicer, Kienentrichter, seinenstrücker, sei

Gebr. Schumacher, Bienenguchter,

#### Zu verkaufen:

Einige noch gut erhaltene Bienenkaften, Reberipftem, gu 1 1/2 Etage um billigen Preis.

(512) Hans Roth in Lengburg.

Berantwortliche Rebaftion: R. Goldis Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an die Rebaftion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sanerlander & Comp. in Marau. .

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

Organ der Schweizerischen Bereine für Bienengucht.

#### Perein Idmeiser. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 1' 1-2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder bes herausgeberischen Bereins Fr. 4, für bas Auskand & Wart. — Es werden auch balbigliefte ftonnemente angenommen. Diefelden find bu abresseren an bie Redattion, herne Gebere Golde Vou un in Alfraften (Annen St. Gollen). — Für den Buchondel in Kommission bei herrn h. R. Gouerlander & Comp. in Aarau. — Einradungsgebühren für die Beitigesie oder deren Raum 20 Cts., für das Aussand und Rarau. — Briefe und Gelder franto.

#### A. f., XX. Jahrg.

Nº 5.

Mai 1897.

Inhalt: Todesanzeige. — Offizielle Mitteilungen. — Die Stellung ber Zellen, von Kramer. — Die Bethätigung bes Bautriebes, von Sibler. — Ursachen und Folgen unzeitigen Brütens, von Rütsche (Schluß). — Rorbbienenzucht, von Forrer. — Märzenapport, von Kramer. — Zum Dabant-Albertikasten, von Sträuli. — Blättere und Agrassengange aus einem Stüdt, von Ch. Bösch. — Praktischer Ratzgeber. — Anzeigen.

### Sobes-Anzeige.

Am 12. April ist nach kurzem Teiden im hohen Alter von 72 Jahren in Tetsch in verstorben unser korresspondierendes Mitglied

herr hauptlehrer em.

## Friedrich Wilhelm Yogel,

Redaktenr der "Mördlinger Bienenzeitung",

ständiger Präsident des Wandervereins deutscher Bienenwirte und Inhaber einer Reihe hoher und höchster Auszeichnungen, die er sich durch seine ausgezeichnete Wirksamkeit auf dem Gebiete der Bienenzucht erworben. Von dem hochverdienten Kornphäen hoffen wir nächstens Genaueres bieten zu können.

# Sffizielle Mitteilungen

aus den Berhandlungen des Borftandes vom 19. April 1897 in Bürich.

1) Bentralftelle für Bonigverwertung.

Für die Honigkontrolle haben sich angemelbet und sind in folgende Anstruktionskreise eingeteilt:

- I. Kreis: Fnstruktion durch Hrn. Kramer, Präsident: Rant. Berein Bern, Seeland, Mittelland, Oberdiesbach, Laupen und Freiburg.
- II. Kreis: Juftruktion durch Hrn. Theiler: Bug, Oberfreienamt, Muri, Affoltern und Rugnacht (Schwyg).
- III. Kreis: Instruktion burch frn. Frenenmuth. Burcher Bienenfreunde, Kemptthal, Mittleres Tößthal, Bulach-Dielsborf, Babensweil.
- IV. Kreis: Inftruktion burch frn. Frenenmuth. Schaffhaufen, Andelfingen und Unteres Tögthal.
- V. Kreis: Justruktion durch Grn. Freyenmuth. Thurgau, Kant. Berein, Hinterthurgau, Oberthurgau, Wyl a. d. Thur.
- VI. Rreis: Inftruftion burd frn. R. Gölbi, Redaftor. Altstätten (Rheinthal) und Chur.
- VII. Kreis: Instruktion durch Hrn. Dommann, Aktuar. Unteres Narethal, Oberes Frickhal, Laufenburg.
- VIII. Kreis: Inftruftion durch Hrn. Dommann, Aftuar. Bipperamt, Solothurn, Thierstein.
- IX. Kreis: Instruktion durch hrn. Dommann, Aktuar. Kantonalverein Luzern, Oberemmenthal (Bern), Kriens, Hochborf, Sursee, Suhrenthal, Innerschwyz.

Jeber ber genannten Filialvereine beorbert ein ober zwei Delegierte (Kontrolleure) an die Inftruktion; diese bringen zwei Honigmufter (hell und dunkel) mit, wozu sie nächstens die Gläschen erhalten.

Tag und Ort der Instruktion wird bem Präfibenten ber angemelbeten Filialvereine speziell angezeigt.

#### 2) Parifer Weltausstellung im Jahre 1900.

Das Ausstellungskomite erkundigt sich, ob auch eine Beteiligung der Bienenzüchter zu erwarten sei. Der Borstand des Bereins schweizerischer Bienenfreunde hat bereits sich für eventuelle Beschickung der Ausstellung ausgesprochen und diessalls Berhandlungen gepflogen mit andern Interessengruppen bes schweiz. landw. Bereins.

Es ift nun anzunehmen, daß unferm Bereine auch Privataussteller ober Sektionen sich anschließen werden, und sollten wir bis mitte Mai im Falle sein, über die event. Zahl der Aussteller und den Raumbedarf zu rapportieren.

Unverbindliche Anmelbungen unter Angabe des Raumbedarfes nimmt entgegen das Präsibium

#### 3) Billige Bienenkaften.

Nach Mitteilungen ber Lieferanten: Breitenstein und A. Kunzler in Stein (Appenzell) wird die Offerte unrichtig aufgefaßt. Unter ben Buthaten sind nur drei Fensterrahmen, Deckbrettchen, Tragseisten und Schufteil verstanden, nicht aber die Brut- und Honigrahmen (vide S. 2 und 15 ber dießjährigen Bienenzeitung).

4) Borträge. Die Filialvereine, die Subvention für Borträge von uns erhalten, haben vor Abhaltung des Referates unferm Präsidenten, Hrn. Kramer, Enge-Bürich, anzuzeigen: Name des Referenten, Zeit und Ort der Bersammlung. Herr Kramer schieft dann dem Referenten das Berichtsformular, das innert 8 Tagen nach der Versammlung ausgefüllt an ihn zurückgesandt werden muß.

Die tit. Prafibenten wie bie DD. Referenten find freundlichst gebeten, fich genau an biese Geschäftsordnung gu halten.

#### 5) Zeitung.

Inserate können nur bann in bie nächste Rummer aufgenommen werben, wenn sie vor bem 25. bes Monats hrn. Kramer, Enge-Bürich, eingesandt werben.

6) Die Etikette des Bereins schweiz. Bienenfrennde wird von nnn an nur noch an die Ibonnenten unserer Peitung verabsolgt und zwar nur zu eigenem Gebrauch. Bon Bestellungen ohne Angabe der Kontrollnummer der Zeitung nehmen wir leine Notiz. Erforderlich ist Angabe 1) ob großes oder kleines Format — 2) ob mit oder ohne Druck der Firma — 3) bentliche Abresse.

Bezüglich Breife: fiebe Ceite 52. Beftellungen find gu richten an ben Prafibenten.

- 7) Die Kontrollnummer. Bei Bestellung von Wabenpressen, Etiketten, Ausgabe von Inscraten, Abressenänderungen und Anmeldungen bisheriger Abonnenten als Mitglieder des Vereinsishweiz. Vienenfreunde ist die Angabe der Kontrollnummer unbedingt notwendig.
- 8) Frankaturen. Unfragen in Privatfachen werben nicht beantwortet, wenn für Frankatur ber Antwort nicht bie erforderlichen Marken beiliegen.

Der Borftand bes B. G. B.



#### Die Stellung der Sellen.

m Wabenbau, den die Biene ohne irgend welche Unleitung schafft, steht bas Sechsed ber Zelle regelmäßig auf ber Spite.

Das ift die Ausicht gar vieler Bienenguchter, und es wird baraus gefolgert, eine andere Stellung fei

unnatürlich: ber Entwicklung ber Biene nicht zuträglich — ober von minberer Tragfraft. Andere setzen sich über alle berartigen Bedenken teck hinweg, setzen die Runstwaben in die Rahmen, wie's ihnen gerade paßt, ob bas Sechseck auf der Spitze ober auf einer Seite stehe



Wer hat Recht?

hiernber flar zu werden, fragen wir :

- 1) Fit die senkrechte Axenstellung der Belle im Naturbau so ausnahmstos wie man glaubt?
- 2) Warum baut die Biene in die Rahmen so und nicht anders?

Beibe Fragen finden ihre Beantwortung burch 2 Naturwaben, fitgendam jelben Dechrett, die wir unsern Lesern in photographisch getreuer Abbildung vorführen.

Beibe Waben, das Werk selber Stunde und selben Viens, widerlegem die Ansicht, als sei die Zellenstellung auf der Spitze die einzig naturgemäße: Fig. 22 spricht für die landlänsige Weinung, Fig. 23 spricht. dag egen.

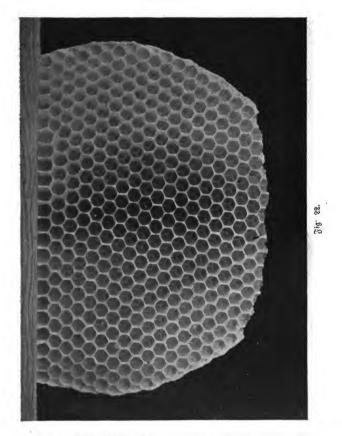

Genauer besehen läßt auch ber 1. Zeuge zu wünschen übrig. Nur die linke Seite der Wabe Fig. 22 ist tadellos mit senkrechter Axe. Gegen die Mitte hin neigt sich die Axe etwas nach rechts und es steigert sich diese Ablenkung nach rechts immer mehr. Also ist die geträumte Regelmäßigkeit auch hier nicht korrekt durchgeführt. Ju Fig. 23 gar sind die Zellen nahezu in der verpönten Querstellung. So enge Grenzen,

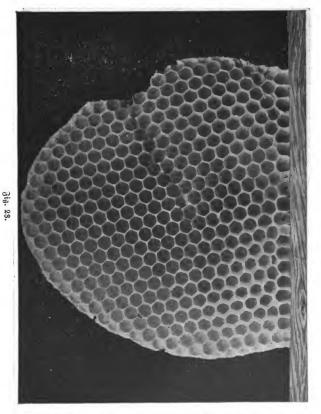

wie wir Menschen oft heraustlügeln, hat die Natur also auch hinsichtlich ber Zellenstellung ben Bienen nicht vorgeschrieben. Daß es Baben von idealer Regelmäßigkeit gibt, steht außer Zweifel, aber gewiß in bescheibenem Prozentsat. Die senkrechte Axenstellung ber Zelle kann somit nicht von wesentlicher Bedeutung sein.

Was veranlaßt nun aber die senfrechte Zellenstellung und was für Umstände bewirken eine Ablentung? Auch darüber geben uns beide Waben Aufschluß.

Die erste Zessenreihe am Wabenträger ist stets eine horizontale. Horizontal reihen sich aber nur Zessen von senkrechter Axenstellung. Man süge an ein Sechseck, das auf einer Seite ruht, rings weitere Sechsecke, man wird nie zu horizontalen Reihen gelangen. Als fusters Die senkrechte Axenstellung der Bienzesse ist die Folge der horizontalen Reihe. Die horizontalen Reihe, ist aber nur möglich, wo die 1. Zessenreihe ganz regelmäßig gebaut ist, was eben nicht gar häusig zutristt. Die Absentungen jeglicher Art haben ihren Grund in der Mangelhaftigkeit der Anlage der 1. Zessenreihe.

Sehen wir und Fig. 22 an, so sehen wir sofort den Grund der oben besprochenen Absentung von der senkrechten Axenstellung in der rechten Hälfte, es ist das Absenten der Zelsenreihen von der horizontalen Lage.

Es ist die abnorme rechte Hälfte der ersten Zellenreihe, die das versichuldet. Bon der Mitte an verschieben sich die untern Echpunkte der Zellen erster Reihe in schiefer, sinkender Linie, das drückte auch die folgenden Zellenreihen abwärts. Die stetig nach rechts wachsende Länge der Zellen erster Reihe führte zu so abnormer Länge, daß die Bienen der Abnormität inne wurden und plöstlich auf normale Länge zurückgingen. Dadurch ward Raum geschaffen für eine Zwischenreihe, die sich einfügt, ohne die von links her begonnene 2. Zellenreihe zu steven, trozbem der Raum für eine Zwischenreihe nicht ganz ausreichend war. Es mußten sich beide Reihen eine Reduktion in der Zellengröße gefallen lassen. So nur war die ungestörte Fortsetzung begonnener Zellenreihen möglich.

Noch lehrreicher ist Fig. 23: Puscharbeit war die 1. Zellenreihe hinsichtlich der Größe wie der Form der Zellen. Bon einer hortzontalen 1. Zellenreihe ist hier faum die Rede, da die unteren Echunkte horizontal und vertikal regellos daliegen. Die Mitte dieser 1. Neihe, gebildet durch die Zellen 1, 2, 3, 4, wohl der Ansang, an den auch zuerst die 2. Zellenreihe sich fügte, gab der 2. Zellenreihe eine schiese auf die Seite stellt. Und mit diesem Ansang der 2. Zellenreihe war die Zellenvung und Zellenftellung für alle solgenden Neihen gegeben. Die den gesamten Wasenbau beherrschende Regelmäßigkeit besteht weder in der senkrechten Agenstellung der Zellen noch in der Zellengröße, sondern im Innehalten begonnener Reihen nach allen 3 Richtungen, die den 3 Paar Seiten des Sechseckes entsprechen.

In Befolgung diese Prinzipes setzte ber Bien in Fig. 23 sich hinweg über alle Schwierigkeiten, die weiter links und rechts von der Mitte sich noch fanden. Für einen richtigen Wabenbau bot dieser unschöne Ansang in Fig. 23 weit eher hindernisse als eine Wegleitung. Das steht seit; Die Zellenstellung ist abhängig von ber Richtung ber Reihen und diese hinwieder von der Regelmäßigseit der 1. Zellenreihe. Die sentrechte Axenstellung der Zellen ist somit von Zufälligteiten abhängig, die für das Gedeihen des Biens von teiner Bedeutung sein können.

3m Unichluß bieran fei mir eine

#### Bitte

erlaubt. Vorstehendes bildet ein Bruchstück einer Studie über den Wabenbau, wobei ich auf die Mitarbeit zahlreicher Bienenfreunde angewiesen bin. Nur ihrer viele können mir das nötige Material verschäffen, das sich meist ganz gelegentlich sindet. Ich benötige kleine, frische Naturwaben: regelmäßige und unregelmäßige — reinen Bau — Drohnendau — reinen Ansang mit übergaug zu Orohnendau — Bau mit Nähten — Borratsbecher in Honigwaben — Waben mit Weiselnäßigken und Weiselzellen — handgroße Wähchen aus Körben, ohne Verletung der Haftzellen. — Alle Waben sind erbeten am Wabenträger. Die Verpackung geschieht am richtigsten in Seidenpapier und viel Watte in Zisgarrenkistichen.



### Die Bethätigung des Bautriebes. (Bon A. Sibler, Cetundarlehrer, Brunnen.)

lle Tiere haben von Natur aus eingepflanzte Neigungen, Strebungen ober Triebe, welche eine solche nötigende Kraft haben, daß das Tier von denselben ganz beherrscht wird. Auch unsere Bienen besitzen solche Triebe in hohen Maße. Davon legt deren sinn- und tunstreiche Thätigkeit, ihre geordnete Haushaltung und ihr Familienleben genug Zeugnis ab. Wenn die Vienen alles das, was sie mit Hilfe eines steten, zwingenden und leitenden Naturtriebes vollbringen, mit Bewußtsein und Liebe thun, so würden sie unzweiseschaft eine hohe, wenn nicht die oberste Stelle im gesamten Tierreiche einnehmen. Weil aber die Vienen nicht aus freier Erkenntnis so handeln, obschon ihnen wenigstens Spuren von freier Intelligenz und Unterscheidungsgabe nicht sehlen, so bewundern wir nicht so sehöpspers. Die Thätigkeiten,

welche ber Bien infolge ber burch die Natur bedingten Neigungen forts während ausübt, bezeichnen wir mit den Namen: Baus, Sammels und Schwarms oder Fortpflanzungstrieb. Strenge genommen sind eigentlich nur zwei Triebe vorhanden, nämlich der Erhaltungss und Fortpflanzungsstrieb — der Kampf ums Dasein und die Bermehrung der Art. Der Baus und der Sammeltrieb find also unmittelbar aus den obigen entssprungen und dienen infolgedessen nur ihren Zwecken.

Um auffallendsten zeigt fich ber Fleiß und Inftinkt ber Biene im Bautrieb. Die erfte und hauptfächlichfte Bedingung für Die notwendige Entwicklung bes Bienenvoltes liegt in ber Sorge ber Erhaltung und Bermehrung ber Art. Und worin augert fich biefe Gorge? Im Babenbau. Die Baben find die Nahrungsmagagine, find die Biegen ber Jungen. Es ift baber auch begreiflich, warum ber Schwarm mit fo bemunderungswerter Energie Dieje Aufgabe erfüllt und in ben meiften Fällen auch in außerorbentlich furger Beit vollenbet. Der Schwarm baut alfo, weil es ihm Bedurfnis ift, weil feine Erifteng bavon abhangt und gwar baut er nicht nur im Mai oder Juni, nein, auch fpater, fofern ihm ber Bonig und die Barme nicht fehlen. Der Bautrieb ift also auch an die Tracht gebunden, fei diese nun natürlich oder fünftlich. Es gibt gwar auch hier Ausnahmen, indem oft, falls bie magere Tracht tein Bachsichwiten erlaubt, aus alten Baben neue Bellen gebaut werden. Diefe find zu erkennen an ihrer braunen Farbe. Die größte Bauluft zeigt ber Bien bekanntlich im Frühjahre. Es ift bas bie Beit ber Entwicklung auch für ben Bien. Entsprechend bem Bruttrieb, ber mit ber machfenben Sonne fteigt, machft auch ber Bautrieb. Mit ber abnehmenden Sonne vermindert fich auch die Brut, im Bentrum wird Blat frei fur Borrate : es ift fein Bedürfnis mehr vorhanden zu bauen, und ber Trieb legt fich.

Die Art und Beise, wie der Bien baut, verrät immer, daß er dem augenblicklichen und nicht erst dem zukünstigen Bedürsnis Rechnung trägt. Ein Nachschwarm, ein Singerschwarm, überhaupt ein Bolf mit junger rüftiger Königin baut in der Regel rein, d. h. mit Arbeiterzellen. Orohnenzellen werden erst später gedaut. Wann? Das Wann fann nicht immer mit Zahlenwerten angegeben werden. Es ist diese Zeit abhängig vom Alter der Königin und dem Reichtum der Tracht. Je älter die Königin, d. h. je bälder ihr Fortpslanzungsvermögen zur Neige geht, besto früher und zahlreicher wird Drohnenbau ausgeführt. Aber auch Schwärme mit jungen Königinnen bauen Orohnenzellen, wenn eine üppige Tracht Gewinnung an Zeit und Stoff nötig macht.

Im Mai gelangt ber machsenbe Bien in ber Regel gur Bollfraft; bann ift sein Leben eitel Luft und Liebe. Das ist bie Regung bes Geschlechtstriebes. Diesen fündigt die Königin schon im April dadurch an, daß sie Drohnenzellen bestistet. Im Wonnemonat aber steht nicht nur die Königin im Banne der Brunft, sondern auch das Bienenvolt. Zahlsose Drohnenzellen werden aufgeführt und trog der üppigsten Tracht nicht mit Nettar gefüllt. Warum nicht? Sie werden reserviert als Wiegen Der Geschlechtstried kann gelegentlich so start sich äußern, daß wenn keine oder wenig Drohnenzelsen da sind und keine Gelegenheit zum Bauen vorshanden ist, sogar Arbeiterzellen abgerissen werden, um Drohnenwert zu bauen. Also auch dier entspricht der Bautried dem Bedürfnis und dasseselbe ist wieder abhängig vom Fortpflanzungstriede.

Bas follen wir also baraus fernen? Dag wir gur rechten Zeit und in ber richtigen Beife ben Bautrieb bethätigen.

Über bas Wann sind wir wohl alle einig. Die Zeit bes Blübens und Werbens ist die einzige richtige Zeit zum Bauen. Zu dieser Zeit ift ein Überschuß an jungen Bienen, also an Wachsproduzenten vorhanden, und diese sollen verwendet werden; unthätige Bienen sind jest nur ein hindernis.

In welcher Beife follen wir nun bem Bien Gelegenheit verschaffen, ben Bautrieb gu bethätigen?

Borerst sollen wohl alle Schwärme bauen; benn diese bauen rasch und in der Regel rein. Die Schwärme werden auf Kunstwaben gesett; Singers oder Nachsichwärme aber, falls sie frühzeitig sallen, tönnen auch auf Rahmen\* mit Wadbenanfängen gesett werden, damit Naturbau aufgessührt wird. Ich bin jedoch mit jenem Einsender einverstauben, der in Jahre 1894 in die schweiz. Bienenzeitung schried: "Wer Kunstwaben und Kutter für seine Schweiz. Bienenzeitung schried: "Wer Kunstwaben und Kutter für seine Schwärme verwendet, imtert entschieden besser und rationeller als wer sich bloß alter Waben bedient, oder sie sogar sich selbst überläßt; hie Stillstand, hie Fortschritt!"

Dann sollte ferner jedem Bolke Gelegenheit zum Bauen gegeben werden; es soll dem Bautrieb Genüge geleistet werden. Wenn wir auch genügend Wabenworrat haben, so lohnt es sich, denselben immer wieder zu erneuern und zu verbessen. Genügender und tadelloser Wabenworrat ist ein Hauptersordernis der rationellen Bienenzucht. Zwei die drei Brutwaben werden von einem träftigen Bolke im Nu ausgebaut. Daß hier nur Mittelwände zum Ausbauen eingehängt werden, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Kunstwaben, die ausgebaut werden, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Kunstwaben, bie ausgebaut werden, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Kunstwaben, bie ausgebaut werden, brauche ich kaum zu erwähnen. Die Kunstwaben, iondern hinter dasselbe. Das Brutnest soll, wie die Ersahrung lehrt, ein Gauzes bilden und darf nicht getreunt werden, sollen keine nachteiligen Folgen daraus entstehen.

THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.

-Dinizoray Google

<sup>\* 3</sup>a nicht ju viele, ber gegebene Raum muß bicht belagert fein.

Im Honigraum wäre allerbings die fertige Wabe beffer als nur Mittelwände; allein bei Anfängern und auch bei solchen, die ihre Lötterzahl jährlich vermehren, muffen die Honigwaben eben auch zuerst ausgebaut werden. Aber auch in dieser Beziehung kann man korrigierend einwirken und zugleich den Bautrieb befriedigen, indem man im Brutraum Honigwaben ausbauen läßt.

Der Bautrieb aber, ber, wie wir schon gesehen haben, nur die Folge bes Erhaltungs- und Fortpflanzungstriebes ist, wirft auch in anregender Beise auf den Sammel-, Brut- und Schwarmtrieb. Er übt jedoch auch in umgekehrter Beise seinen Sinfluß auf die genannten Triebe aus. Unterbrückt man den Bautrieb, so können unter Umständen auch die andern Triebe erstickt werden.

Bei großem Honigsiuß werden Drohnenzellen, also möglichst große Honigreservoire gebaut, um Zeit und Honig zu gewinnen, und damit wird zu gleicher Zeit auch der Sammeltrieb angeregt. Der Bautrieb regt aber auch den Bruttried an. Wird zur Zeit des Wachstums dem Bien Gelegenheit gegeben, Zellen zu bauen, so wird dadurch auch die Königin angeregt, die Zellen zu bestiften; der Brutsat wächst mit der Baulust.

Aber auch der Schwarmtrieb findet reiche Anregung durch den Bautrieb. Gebt dem Bien zur Zeit der Brunft Gelegenheit Drohnenzellen zu bauen, alsobald wird auch die Schwarmluft gefördert. Sett ihr ihn aber auf volle Waben mit reinem Bau, gebt ihr ihm keine Gelegenheit Drohnenzellen zu dauen, dann wird auch der Schwarmtried als Ausdruck des Fortpflanzungstriedes unterdrückt und das Festleben, die Schwarmtust, hat ein Ende.

Der Bautrieb ist baber ein Beburfnis, eine Luft, und die Befriedigung einer Luft ist immer ein Bergnügen, auch für den Bien, beshalb wiederhole ich noch einmal: Es soll jedem Bolf Gelegenheit jum Bauen gegeben werben.



### Korbbienenzucht.

#### Das Answechseln von Drohnenwaben.

inen Übelftand findet mancher Korbimfer darin, daß beim Naturbau im Korb oft umd hauptsächlich bann, wenn die Wohnung im ersten Sommer nicht vollständig ausgebaut worden, Drohnenwaben an Stellen gebaut werden, wo sie nicht hingehören, oder

Einwand, die Waben, nur an die dreikantigen Stäbe angebaut, lassen sich nicht schlendern, ohne zu zerbrechen, ist durch die Erfahrung einer Reihe von Jahren widerlegt. Wir haben gefüllte Waben aus Ringaufstugen schon seit ca. sechs Jahren fast Jahr um Jahr geschleubert, ohne daß nur eine einzige gebrochen wäre. Vorsicht ist dabei allerdings nötig, aber ausssührbar ist die Sache für sieden, der es richtig in die Sand nimmt.

Wenn wir die Hauptnachteile, die bei der Verwendung der Aufjatzringe in den Kauf genommen werden mußten, dahinfallen sehen, so dürsen wir wohl auch noch der vorteilhaften Eigenschaften gedenken, die diesen Auffägen eigen sind.

Fürs erste läßt sich ber Aufjagring bequem und einsach, luft- und bienendicht mittelst ber Klammern mit dem Brutraum sowohl, als auch mit dem Deckel verbinden. Die Bienen sinden der Wandung entlang eine ununterbrochene Passage in den Honigraum und dies ist wichtig. Aber noch wichtiger fällt hauptsächlich im Frühjahr der Umstand in die Wagsichale, daß der Strohring viel warmhaltiger ist als ein aus dünnen Bretztern erstelltes Aufsatssichen. Schon oft ist ein solches nur spät oder gar nicht bezogen worden, einzig aus dem Grunde, weil die Bienen dasselbe nicht zu erwärmen vermochten. Daß die Aufsatzinge als Honigsnagazine den Bienen angenehm und für den Imfer praktischen geht aus dem Unistand hervor, daß in geringen Honigsiahren der mit Aufsatzingen wirtschaftende Juster meist noch etwas erntet, während in den Aufsatzischen zehr wenig oder nichts zu sinden ist.

Daß die Auffatringe auch in richtiger Größe vorhanden sein sollen, ist selbstverständlich. Niederer als 15 cm sollten sie nicht verwendet werden. Für starte Bölfer sind solche von 20 cm nicht zu groß. Ber sich möglichst bald in den Besitz einer Anzahl ausgebauter Ringaufsätz setzen will, der kann entweder die Städchen mit Kunstwaben versehen und diese Aufsätz starten Bölfern zum Ausbauen geben, oder noch besser tommseiner zum Biel, wenn er einen Nachsichwarm, für den er momentan keine Berwendung hat, in einen solchen Aufsätzing einlogiert, durch diesen den Ring oder in günstigen Fällen deren zwei ausbauen läßt, um sie dann im nächsten Frühjahr als Aufsätze zu verwenden.



### Arfachen und Folgen zu frühen Brütens.

Doch nicht blos zu frühes Brüten im Frühjahr, sondern auch zu spätes Brüten im Herbst, ist schon oft einem Bolke verderblich geworden. Die Ursache des zu späten Brütens liegt allermeist in der individuellen Anlage der betreffenden Bölker. So gut es Menschen gibt, welche Gesundheit und Leben ihren sinnlichen Genüssen opfern, ebenso gibt es Bienenvölker, welche alle versügdaren Borräte der ihnen speziell eigenen unbegrenzten Brutlust zum Opfer bringen. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, daß Hungertob die unausbleibliche Folge dieser schlimmen Eigenschaft sei.

Es fann aber auch ber Bienenzüchter solch spätes ruinöses Brüten ielbst veranlassen, wenn er nämlich zu spät ober allzu lange die spetulative Herbstütterung anwendet. Die Bienen wähnen sich da immer noch in Tracht, schlagen tüchtig Brut ein und konsumieren salt vorweg, was geboten wird. Folgt nun in der Fütterung nicht eine Pause, welche die Brutlust herabstimmt, eine Pause, der dann nach etwa 14 Tagen eine rasche und reichliche Notstütterung solgt, so wäre ein solches Boll gewaltsam dem Hungertode in die Arme geliefert. Die Sache hat aber noch eine schlimme Seite. Die zu spät erbrüteten Bienen können sich oft nicht mehr reinigen, weil die Witterung keinen Aussslug mehr gestattet und Ruhr wäre in diesem Falle die unmittelbare Folge. Ungeahnt kann zum gleichen schlimmen Ziele kommen der Bienenzüchter, der vor der Herbststütterung seinen Vienen den Wabendau nicht einengt. Die Bienen haben de Gelegenheit, selbst reichliche Filtterung unterzubringen, ohne daß der Raum ihrer außergewöhnlichen Brutlust Schranken setzt.

Man hat etwa auch Gelegenheit, zu hören und zu lesen von unzeitigem Sommerbrüten. Spekulative Köpse haben nämlich ausgerechnet und behäuptet, in Gegenden, wo die Sommertracht mager ist oder gar sehlt, nügen die im Zuli erzeugten Bienen nichts. Diese Behauptung hat nur scheindar ihre Berechtigung. Trot der Thatsache, daß in Gegenden ohne Sommertracht die nach Mitte Juni erbrüteten Bienen sür die Ernte des betreffenden Jahres nichts mehr leisten können, so wird der fluge Imker doch deren Erbrütung nicht hintertreiden wollen, in Nücksicht darauf, daß man eben junge Bienen einwintern soll und nuß, um leistungsfähige Völker im Frühling zu haben. Man könnte da einwenden, junge Überwinterungsbienen seine eigentlich nur die im August erbrüteten. Wer aber will im August noch eine seistungsfähige Generation erziehen,

wenn die Julibienen beinahe fehlen? Man wird also der Natur ihr Recht lassen und die normale Brütezeit der Bienen weder verfürzen noch start verlängern.

Eine Unsitte hat da und bort eingerissen, welche die normale Brutthätigkeit der Bienen stört zum Schaben der betressenden Züchter. Die Unsitte nämlich, im Frühjahr zur Zeit schönster Entwicklung und Bortracht, durch Zwischenbängen leerer Waben den Brutjak möglichst zu vergrößern. Es mag da oft ein stärkeres Boll erzielt werden. Ob aber mit Borteil? Selten! und warum? Die Erziehung des größeren Bolkes ersorbert größeren Berbrauch. Ist aber die Frühjahrstracht bescheiden, wird der größer Teil derselben zum Brüten verwendet. Folgt dann keine Sommertracht, dann hat man viel Bolk nob keinen Honig, durch eigene Mißgrifse erzielt.

Bum Schlusse meiner turzen Auseinandersetzungen tommend, betone ich nochmals: "Beranlasset nie unzeitiges Brüten, denn die Folgen sind böse. Liegt aber die Ursache unzeitigen Brütens beim Bien selbst, dann merze man diese Bölter aus und sorge durch gute Zuchtwahl dafür, daß man richtig beanlagte Bölter erhält, "fruchtbare Honigstöcke". Denn in ber naturgemäßen Pflege richtig beanlagter Bölter liegt ja der ganze Wit ber Imterei.



### Äpistische Monatsberichte.

#### Der Märg

war zufolge der anhaltend westlichen und südlichen Strömung von ungewöhnlichem Charafter; schaurig Februarwetter die erste hälfte — mildes Aprilwetter die zweite Hälfte, mit Blitz und Donner.

Die fühle erste hälfte war gerade schlecht genug, die Bienen nicht zum Unsflug zu reizen — wenig besser wäre schlimmer gewesen. Der warme Höhn nach mitte März weckte Salweiden und Zeitgenossen: Ulimen, Pappeln, Anemonen 2c. fast gleichzeitig zu Berg und Thal. Sogar in Davos begann die Salweide schon am 22. Die reiche kräftige Kost, die fast täglich eingeheimst wurde, glich allerorts den Pollenmangel vom letzen Jahr aus und erweiterten sich die Bruttreise derart, daß sogar von den

Appenzellerbergen herab ichon die Aussicht auf Aprilichwärme wintte. "In braven Brutvölfern reicht die Brut ichon an die untere Wabenkante," ichreibt Trogen.

Zwei wichtige Ernten haben die Bienen dies Jahr schon glücklich unter Dach gebracht: Die Haselntracht ende Februar — die Weibentracht nach mitte März. Was letztere, nah und reich, zu bieten vermag, illustriert Wigoltingen, wo der 24. März mit einem Plus von 1650 grichlos.

Märy-Rapport.

|                             | Mintmnm<br>Defade |       |    | Marimum Defabe |     | ate. | Konfum<br>per Dehade |            |            | Flugtage     | Witterung Bounen fchein |     |     |      |        |
|-----------------------------|-------------------|-------|----|----------------|-----|------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|-----|-----|------|--------|
|                             | 1                 | 2     | 3  | 1              | 2   | 3    | Monats-              | 1<br>gr    | gr<br>gr   | gr           | Lotal                   | 130 | Reg | Seth | 0 5    |
| Davos                       | -1:               | 8 - 8 | -4 | +8             | +13 | +17  | +3,1                 | 300        | 450        | 1000         | 1,7                     | 17  | 7   | 7    | 10+12  |
| St. Beatenberg              |                   | 6 -2  |    | 9              | 11  | 19   | 4.4                  | 500        | 850        | 1690         | 3,0*                    | 20  | 8   |      | 0+26   |
| 3weisimmen Sch.             | - 1               | 6 - 5 | 0  | 10             | 11  | 17   | 3,8                  | 600<br>500 |            | 1000         |                         | 14  |     |      | 10+ 9  |
| фофgraty                    | <u> </u>          | 7 4   | -2 | 8              | 9   | 17   | 3,5                  | 500        |            | 1100         |                         | 19  | 6   | 11   | 0 + 24 |
| Trogen                      |                   | 3 (   |    | 7              | 9   | 15   | 4.2                  | 610        |            | 1430         | 2.8                     | 14  |     | ii   |        |
| Dreilinden !                |                   | 5 -2  |    | 5              | 12  | 18   | -,-                  | 170<br>180 | 380<br>300 | 820          | 1,4                     | 9   |     | 11   | 0+13   |
| Überftorf                   | 4                 | 4 -2  | -1 | 8              | 10  | 15   | 4.2                  | 650        | 850        | 900          | 2.4                     | 16  | 6   | 7    | 7+18   |
| Ilana                       | <u> </u>          | 7 -4  | -3 | 10             | 16  | 20   | 5,5                  | 500        |            | 1100         |                         | ?   | 5   |      |        |
| Rappel I                    | - '               | 7 -5  | -1 | 12             | 13  | 19   | 5,4                  | 370<br>200 | 450<br>500 | 900          |                         | 14  |     |      | 0+21   |
| Rern8                       | -                 | 6 - 4 | -1 | 8              | 14  | 19   | 4.6                  | 330        |            | 1080         | 1,9                     | 15  | 12  | 5    | 0 + 21 |
| Jelieberg                   | -                 | 5 8   | -1 | 7              | 10  | 17   | 3,0                  | 600        | 1400       | 1200         | 3,2                     | 20  | 11  | 8    | 0 + 18 |
| Amfolbingen                 | -                 | 4 -1  | 0  | 14             | 17  | 23   | 7,8                  | 450        | 900        | 3900         | 5.2                     | 20  | 6   | 7    | 2 + 21 |
| Wimmis                      | <b> </b> -        | 4 -3  | -1 | 12             | 15  | 22   | 6,1                  | 220        | 830        | 1220         | 2 8                     | 17  | 7   | 9.   | 0+15   |
| Interlaten                  | - 1               | 1 - 2 | +3 | 10             | 10  | 20   | 7                    | 460        |            | 530          | 1,5                     | 18  |     | 5    | 2 + 15 |
| Turbenthal<br>Amsteg        | -                 | 4 -2  |    | 8              | 25  | 23   | 7                    | 500        | 500        | 1000         |                         | 21  |     | 6    | 1+16   |
| Anutwil I                   | - :               | 3 -1  | +2 | 12             | 13  | 18   | 6,8                  | 500<br>500 | 1000       | 1500         | 3,0                     | 16  | 5   | 5    | 0+20   |
| Bern                        | - :               | 5 2   | -1 | 10             | 12  | 18   | 5,1                  | 250        | 450        | 650          | 1,4                     | 17  | 11  | 6    | 1 + 20 |
| Ballwil                     | -                 | 5 -4  | -3 | 9              | 15  | 20   | 5                    | 480        |            | 1350         |                         | 18  |     | 4    | 0 + 20 |
| Laupen                      | - 3               | 3 (   | +3 | 11             | 14  | 21   | 7                    | 600        | 800        | 600          | 2                       | 16  | 7   | 4    | 11 + 9 |
| Netftal                     | - 3               | 2 (   |    | 9              | 14  | 19   | 6,7                  | 200        | 340        | 220          | 0.6                     |     | 11  | 7    |        |
| Biel                        | - :               | 2 -2  |    | 10             | 13  | 19   | 6,8                  | 750        | 650        |              | 2,,,                    | 23  |     | 5    | 1+26   |
| Bigoltingen                 | - 5               | 2 -2  | +1 | 11             | 15  | 22   | 5,5                  | 7          | 8          | 1450*        | 3                       | \$  | 12  | 3    | 1+21   |
| Bürich                      |                   | 1 + 1 |    | 12             | 15  | 23   | 8,3                  | 600        |            | 2450         |                         | 17  |     | 5    |        |
| Altstätten I                |                   |       | +1 | 13             | 17  | 23   | 8,1                  | 900        | 1550       | 2750<br>2700 | 5,2                     | ₹2  |     | 9    | 0+25   |
| Frenkendorf<br>Sulz, Aargau | (                 | 0 + 8 | +3 | 13             | 14  | 16   | 9                    | 900        | 190        | 390          | 1,5                     | 15  | 10  | 6    | 1+22   |

<sup>\*</sup> Bolt St. Beatenberg ichließt mit einem Nettovorschlag von 460 gr pro März.

<sup>\*</sup> Bolf Anutwil II erzielte in ber 3. Detabe einen nettovorichlag von 100 gr gus folge Raub.

<sup>\*</sup> Bigoltingen brachte es in ber 3. Detabe auf 3 kg Bruttovorschlag in 4 Tagen.

Much die Erica der Alpenhange hat wieder einmal ihren guten Ruf bestätigt - Begtenberg verbanft biefer langandguernden Beibe in ber 3. Defabe einen Bruttovorichlag von 3,5 kg.

Blübende Ririchbaume fogar fab der Marg in Altitatten und Uber= îtorf.

Der Konfum ber 3. Detabe war gewiß allerorts weit größer, als die Baage fagte, benn beträchtliche Bruttoeinnahmen murben überall erzielt. Und wenn trotbem in guten Lagen ber Konfum diefer ausgiebigen 3. Defade 5-6 Bfund erreichte, fo verrat bas eine um diefe Beit gang ungewöhnliche Brutentwicklung.

So war benn ber Stand ber Bolfer im allgemeinen enbe Marg recht befriedigend binfichtlich Brut nicht nur, fondern auch betreffe Boltsftarte. Die Abnütung mar trot einiger Tage fühlen Beftes gegen Donatsichluß meift geringer als bei raubem Dit, ber gewöhnlich im Dlarg bas Regiment führt. Die Rlagen über ichwache Bolfer bleiben in Dlinder= heit.

"Margenftaub bringt Gras und Laub." Auch bas hat fich erwahrt. Der Gohn übernahm die Aufgabe, die fonit dem Dit gufiel, die Straffen Der Marg hat feine Schuldigfeit gethan! wedte fein feltsamer Charafter bereits Bedenten, Die Gaison mochte manderlei Enttäuschungen bringen.

Qui vivra - verra.

Aramer.



### Sum Dadant - Albertikaften.

(Fortfenung.)

3d ichütte nämlich jeweilen ben Schwarm, nachdem ich ihn in einem Rorb geschöpft, in b. h. unter eine Schublade, wenn's ein ftarter ift, in zwei Schubladen, die aufeinander fteben, und entweder ausgebaute Bonigmaben oder Mittelmande für folche enthalten. Gobald er fich beruhigt hat, trage ich ihn in ben Pavillon und schiebe ihn auf bas Deckbrett besjenigen Bolfes, mit dem ich ihn vereinigen will. Um bas zu konnen, muß ber Schwarm, bevor ich ihn mit dem unten befindlichen Bolf vereinige, ein besonderes eigenes Flugloch haben. Bu diesem Zwecke mache ich in der Stirnwand ber Schublade und in der Bavillonwand mit einem Bentrumbohrer ein Loch. Den Fluglochkangl babe ich bereits in der 6 cm hoben außern Blechbulie, wie fie bis jest jum Thuringer Luftballon geliefert murben und die bekanntlich auf ber einen Seite ju einem fentrecht abitebenben Rand ausgestangt find. Unterhalb biefer Diffnung außen an ber Bavillonwand hange ich an zwei Drabten ein Stud Dachlatte auf, damit die Bienen auch bei diesem Flugloch einigermaßen ein Unflugbrett haben. Doch, nun die Sauptfache! Durch biefe Ginrichtung ift bas Broblem geloft, Schwarme mit Bolfern vereinigen gu fonnen in ber Beife, bag nicht Die Ronigin bes untern Bolfes, bas vielleicht ein gang vorzügliches Sonigvolt ift, getotet werden muß, fondern die Ronigin des Schwarmes felber befeitigt werden tann, für den Rall, baf biefer ein Borichwarm ift ober aus einem ichwarmluftigen und brutwütigen Bolt ftammt. Dan läßt ben Schwarm einfach ben folgenden Tag burch biefes obere zweite Flugloch fliegen, bis fein Schwarmfieber fich verloren bat. Dann nehme ich ihm Die Königin, vereinige ibn mit dem untern Bolt und ichliege bas obere Flugloch.

Auf Diese Beise tann ich auch Nachschwärme mit einem zu verftarfenden und verjungenden Bolt mubelos und ohne Rifito vereinigen. 3ch laffe ibn durchs obere Flugloch fliegen, bis die Konigin begattet ift, b. b. bis ich Gier in den Honigmaben finde und tote bann die untere Ronigin.\* Es ift das zugleich eine prächtige Belegenheit, Sonigwaben ausbauen zu laffen. 3d bin ber Meinung, Diese übrigens febr einfache Ginrichtung fei fur Die bienenwirtschaftliche Braris von weittragender Bedeutung, namentlich in Bezug auf die allmähliche Umwandlung aller brutluftigen Elemente in Bonigftode. Fur heute gebe ich biefe Andeutungen nur, um barauf aufmertfam gu machen, daß es beffer ift, man habe in der Bobe ber Schubladen ale Bavillonmand nicht ein Glasfenfter, fondern die gleiche Bolgmand aus Täferbrettern wie überall am Bienenhaus. Die Abfluggitter barf man aljo ebenfalls nicht an biefer Stelle anbringen, fie geboren anderswo bin. 3ch bemerte noch: diefe oberen Fluglocher brauchen, weil jeweilen nur für einige Tage bienend, nicht groß zu fein und Nachschwärme find ja immer tleiner. Gin Bantoffelgapfen genügt, um fie gu ichließen, fowohl an der Bavillonwand als auch an ber Schublade. Man macht biefe Löcher an ber Pavillonwand eventuell nicht nur in ber Sobe ber erften, fondern auch in der Bobe ber zweiten Schublade. Schubladen muffen diefe Bohrungen genau in gleicher Bobe fein. Durch bie Bavillonwand hindurch bohrt man zuerft mit einem Ragelbohrer und bat bann außen die Stelle, um mit bem Bentrumbohrer von außen ban-

<sup>\*</sup> Diefes Beriahren empfiehlt bereits bie 1. Auflage bes Korbimfers, Seite 41. besaleichen h. Roth von Eberbach in ber Januarnummer 1896 Gravenhorfts illuftrierte Bienenzeitung. D. R.

tieren zu tönnen. Ich bemerke noch, daß dieser obere Fluglochkanal (6 cm lang) dieselbe Länge hat wie berjenige bes Brutraumes.

Bur Überwinterung von Reserveschwärmen über bem Brutraum eignen sich diese improvisierbaren zweiten Fluglöcher ganz vorzüglich und machen alle Königinzuchtkaften für die Überwinterung überflüssig.

Man braucht bei bem beschriebenen Versahren bes Schwarmvereinisgens natürlich je zwei Deckbretter. Es ist aber beswegen nicht notwendig, für jeden Kasten mehr als ein Deckbrett anzuschaffen, man nimmt im gegebenen Fall einsach das Deckbrett eines Nachbarstodes, den man provisorisch nit Emballage ober Wachstuch beckt.

Der Fluglochkanal an ben Schubladen fann natürlich auch von Holz ober Karton gemacht werden.

Die oben erwähnte Blechhilfe, die mir als Fluglochkanal bienen muß, hänge ich einfach an einen in die Pavillonwand unmittelbar über dem Bohrloch geschlagenen Stift vermittelst eines Löchleins, das ich mit einem starten Nagel in dem ausgestanzten Nand der Blechhülfen berausgeschlagen habe.



### Plätter- und Agraffenzange an einem Stück.

#### Unwendung und Borguge.

- I. Als Blättergange.
- 1. Der verlängerte Griff ift zugeschärft und bient zum Lösen bes Deckbrettes und zum Seitwartsrücken ber Baben (Blättern).
- 2. Die Brutwaben werben so am Seitenteile gefaßt, baß die Stügen anliegen. Diese sind ausgefeilt, damit teine Bienen gerdrückt werben.
- 3. Die verbesserte Blättergange halt die Waben nicht bloß absolut sicher und fest, sondern läßt sie auch wieder leicht und willig los.
- II. Als Agraffengange gum Drahten.
- 1. In ber Bade mit bem Haden befindet fich ein Meiner Schlitz, in welchen die Agraffen wie in ben Fixe agrafes "Paschoud" eingeschoben werben.



Fig. 24.

- 2. Die Rähmchen werben jo zwischen die Zange gehalten, daß die Bähne unten sind. Die Stützen bienen als Führung; die Agraffen muffen ohne weiteres in die Mitte tommen.
- 3. Auf ben ersten Druck fahrt die Agraffe jur Halte ins Holz. Dann ruckt die Zange etwas seitwarts und versenkt sie ganz und dies mit Leichtigkeit (Hebelfraft). Chr. Bojd, Bruggen.



#### Antworten.

Bu Frage 1, pag. 29: Erfahrungen betr. Italienerbienen. Die Antwort, welche biefer Frage unmittelbar folgt, ift mehr allgemeiner Ratur, die jeweitigen Bere haltniffe muffen bei ber Beurteilung frember Bienen überhaupt in Betracht gez zogen werben. Ferner hat auch die deutsche Biene in ben verschiebenen Gegenben einen verschiebenartigen Charafter, und Bergleiche zwischen beutschen und Italienerinnen werben z. B. im Norben Deutschlands zu einem ganz and bern Urteile führen als bei und.

3ch halte auf meinem Stande über 20 Jahre Italienerinnen und habe baber gewiß auch Erfahrungen gemacht. Dieselben ftimmen aber mit der Boraussehung ber Frage nicht überein, sondern ergaben gerabegu bas Gegenteil.

Die reine Stalienerin beginnt später mit bem Bruten als unsere einheimische Rasse und Stodrevisionen im Februar ober ansange Rarg zeigen oft einen geradezu aufsallenben Unterschieb. Rauhes Frühlingswetter bringt baber die Staliener auch spürbarer zurud als die Deutschen, und erst etwa enbe Mai ober ansangs Juni holen sie die letzten wieder ein.

Im Sommer, jur Zeit ber Embgrasblute, tritt ber Augustbruttrieb bei ber Italienerin entigiebener und anhaltenber auf als bei ber Deutschen und führt fogar in gunftigen Jahren auch bei fehlerfreien Königinnen bisweilen nochmals jur Drobneneierlage, was bei normalen Deutschen nicht vortommt.

Im Berbft brutet bie Italienerin erheblich langer als bie Deutsche und tommt baber ohne Reigfutterung mit mehr jungen Bienen in ben Binter als biese.

Ein Freund von mir, ebenfalls Besither eines größeren Bienenstandes, hat gang die gleichen Erfahrungen gemacht wie ich, obsicon er Proben mit Zuchtmaterial aus gang verschiedenen Gegenden anftellte, und schon im Jahr 1863 pricht sich auf Seite 174 ber Mitteilungen schweig. Bienenfreunde ber damals berühmte ichweig. Praktifer Bürft im Birteselbern (ber Ersinder bes Bürtistodes) bei einem Bergleiche beider Rassen in gleichem Sinne aus.

3 Rugfi.

#### (Dritte Antwort.)

Ein im herbst 1896 bezogenes Italienevolt verhielt sich also: Es brütete im September und Ottober noch wader, trug 3. B. im Ottober noch an 20 Tagen Bollen ein, b. h. so oft es nur immer möglich war. Freilich mögen die Aufregung, berursacht durch ben Transport und bas Aufstittern, sowie der neue Standort (andere Flora) diesen starten Brutfah teilweise verursacht haben. Mährend wir anno 97 bereits in der zweiten Januar-Desade dei einigen Bölsern den Beginn des Brutsages sonstateren sonnten, hat die Königin dieses Italienervolkes erst am 4. Februar serste Flugtag) die Eilage begonnen und nach vier Tagen wieder sur mehrere Tage eingestellt

Bu Frage 3. Diefe Frage verlangt wohl noch eine nabere Brufung und zwar umfomehr, ba bie wirflich frostreien Raumtichteiten, die fich zur richtigen Auf-bewahrung bes Honigs eignen, nicht gerabe jedem Bienenguchter zu Gebote fteben.

Trodene Ralte icabet bem honig entichieben weniger als bie feuchten Rebel, bie oft fpurbar in bie Saufer bringen.

Bas or. J. T. berichtet, rührt auch taum blog von ber Ratte ber, fonbern beruht wahricheinlich noch auf anbern Urfachen. 3m Winter 85,86 bewahrte ich nämlich eine Rifte mit mehr als brei Zentnern Donig auf bem Eftrich eines Rebengebäubes auf, ohne baß ich im Frühjahr einen nachteiligen Einfluß ber Bintertatte wahrnehmen tonnte.

Bu Frage 6. Blattrahme. Die Blattrahme ift teine verbefferte Langftrothrahme, fondern wirklich eine geborene Rheinfelderin, was fich an hand unferer Bienenzeitung gang gut nachweifen läßt.

Die erfte fcweiz. Brutwabe formierte fr. B. Bogel aus Jurich, bamals Bezirtslehrer in Rheinfelben und berichtete barüber im Jahrgang 1863 ber Mitteilungen fcweiz. Bienenfreunde, Seite 125.

Anfangs empfahl fr. B. Bogel einen "ellenbreitwabigen" Raften, reduzierte bann aber bie Breite auf 11/2 Buß ober 45 cm. Seine Borichlage fanden aber feine Anerfennung und trugen ihm nur Spott ein.

Or Blatt in Rheinfelben anderte bie neue Wohnung ab und vereinfachte fie, indem er bie zwei Etagen zu einer einzigen großen Babe (Blattwabe) vereiniate.

Die Einfacheit bes Betriebes und bas prattifche Geschid bes frn. Blatt führten bann zu ber großen Berbreitung, welche ber Blattftod bei uns erlangt hat.

J. N.

Bu Frage 16 (pag. 58). Trohnen zur Unzeit. In guten Trachtjahren bemertt man häufig taum eine Drohnenschlacht, und wenn die Stöde stets bei gutem bonigvorrat besaffen werben, so sterben die Drohnen nach und nach weg, ohne vertrieben worben zu sein; so bleiben einzelne leicht in den Herbst und selbst in ben Binter hinein; sie werden von ben Arbeitsbienen um so weniger besachtet, je tieser die Lebensthätigteit des Biens bei steigender Rühle sintt. Bei ben ersten Reinigungsarbeiten im Arübling verlieren sich biese Drohnen sicher.

Alber auch in armen honigjahren macht ein Bolt, bas in Umweifelung begriffen ift ober vor einer solchen fteht, die Drohnenschacht nicht mit und führt fie, wenn gut bei Jutter, auch später taum mehr durch, so daß auch in biesen Jalle noch einige Spätbrobnen ober gar iberwinterungsbrobnen bemertt werben tonnen. Dit führt ein Bolt seine bereits eingeseitete Umweiselung gar nicht durch, brutet weiter und behalt Drohnen; fo liegt in Permaneng erklarte Umweiselabsicht vor!

Im September erft umweiselnde Bolter nehmen ziemlich oft einige Drohnen in ben Winter, wenn auch die Befruchtung ber jungen Königin erfolgt ift. Es herrscht um biese Beit so wenig geschlechtlicher Trieb, daß auch die Königin nicht mehr zur Gierlage kommt.

In allen follen icheint erloschener Geichlechistrieb und herabgestimmter Thätigkeitstrieb überhaupt bie Ursache ber Dulbung von Drohnen gur Ungeit und tros Beiselrichtiakeit au fein.

Frühbrohnen treten im Rachwinter übrigens auch als Erftling sgeburten sowohl alter als junger Königinnen auf, ohne bag barin Beunruhigendes beauglich Meiserigteit liegen muß. Es sind bann fleine, in Arbeiterzellen erbrütete Drohnen, wohl Zeugen bafür, baß bei Beginn ber Eierlage ber Königin die Funktion ber Samentasche noch nicht so normal erfolgte als dieienigen ber Cileiter. Die folgenden Gier werden normal befruchtet.

Freilich tann auch wirfliche Drohnenbrutigteit ber Königin eingetreten fein infolge Erichopfung bes Borrats an Samenfaben ober infolge Lahmung ber Samentasche, welch letterer Fall burch Ertaltung ber Königin Derbeigeführt zu werben icheint. D. Reber.

Bu Frage 51. Bertreiben ber Ameisen. Mein Bienenhauschen fteht auf sechs Cementsodeln, an benen die Ameisen auch in Scharen auf: und abspazierten und sowohl die Bienen: als die Babenkasten heimsuchten. Nachdem ich zuerst mit Alche und Salz sie zu vertreiben gesucht hatte, nahm ich Buflucht zu Karboilineum, mit bem ich alle Frühjahre die Sociel und Holzwerte auf benselben bei freiche. Seither bin ich die lästigen Tiere so geworben. Das Kilo toftet ca. 25—30 Cts.

### Fragen.

- 52. Frage: Babenidrant. Wie foll ein für ben Bienenzüchter wirllich prattifcher Babenichrant beschaffen sein und ift ein solcher mit hermetischem Berschluß ober mit Luftzug-Borrichtung empfehlenswerter?

  J. s.
  - 1. Antwort. In unserer fohnigen Gegend ziehen wir einen solchen mit hermetischem Berichluß vor und haben ihn mit Borteil in einem trodenen, aber fühlen Raum bes Saufes plaziert.
- 53. Frage. Übergang von Kords ju Kastenzucht. Gin Anfänger tauft 10 alte fleine Korbstöde und wäusicht dieselben in Mobilbau umgulogieren, so baß dabei möglicht wenig Brut angeschnitten werben muß und daß so rasch als möglich recht große und baulustige Bölter erzielt werben. Wie geht bies am besten?
- 54. Frage. Ift bas von frn. Umftab in Rr. 4 ber Blauen" offerierte Bachs wohl Schweizermachs?
  - Antwort. Ich hatte Gelegenheit, Bachs bes hrn. Amitad geliefert zu feben; es ist basselbe ein rötlich gelbes, sauberes Produkt, scheinbar etwas weich und zweiselsohne ausländischer herkunft



#### Bereins : Unzeiger.

Imferverein Sochdorf & Umgebung. Frühjahreverjammlung Sonntag den 9. Mai, nachmittage 3 1/2 11hr, im Hirfden, Hochdorf.

Bortrag über: Gewinnung bee Sonige und die Bentralftelle fur Sonig= verwertung, von orn. M. Gibler Sefundarlebrer in Bruinen.

### riainal-Kärntnerbienen.

Der Unterzeichnete liefert im Probuttionslande Rarnten perfonlich ausgelefene und eingekaufte Bienenstöde, und gibt dieselben zu folgenden Preisen ab: 1. Auswahl per Stüd & Fr. 18. — 2. Auswahl per Stüd & Fr. 16. —

per Rachnahme, netto ab bier. Auftrage von über 10 Stud nach besonberer Bereeinbarung. Transporticaben werben erfest. Die Ablieferung beginnt Anfang April und ich erfuche, behufe rechtzeitiger Ablieferung, um balbige Ginreichung ber Aufträge.

(468)

Achtungevollft empfiehlt fich Albert Buchi, Dunhard, Rts. Burich.

### Bienenschwärme

vertauft je nach Beit nnb Gewicht jum Breife von Fr. 7-14 B. Wiederkehr, Bfarrer in Paradies b. Schaffhaufen. (92)

Aunstwaben (93)

(Sandpreffenfabritat), in vorzüglicher Bare liefert à Gr. 5 per Rilo, größere Auftrage entfprechend billiger 28. C. Frenenmuth, Wellhaufen (Thurgau).

#### Billig zu verfaufen:

50 Rilo bellen, friftallifferten Gebirasbonia, 96er, feinftes Aroma. - Sobe bes Flugfreifes 1500-1800 Meter. Breis nach Ubereinfunft. S. F. Felie, Pfarrer, Sinterrhein.

Die Schwarmvermittlungs: Stelle bes Imtervereins Bochborf vermittelt auch biefes Jahr mieber icone Raturbienenschwarme. Preife bis enbe Dat à Fr. 5 von Juni an à Fr. 4 per Kilo. Unmelbungen mit 10 Ets Marte vermittelt Bofthalter guhlmann, Ballwil.

Der Borftand.

Prämitert in Bern 1895

#### Kuntwaben in Genf 1896. Pramitert

#### aus aarantiert reinem, achtem schweiz. Bienenwachs.

Sabe mich mit enormen Quantitaten bon reinem ichmeigerifdem Bienenmachs verfeben und empfehle mich auch biefes Jahr wieber jur Lieferung von Runftmaben, für Brutraum mit ben Rietschepreffen, für Bonigraum möglichft bunn, mit bem ameritanifden Balgmert bergeftellt, in beliebiger Große per Rilo & Fr. 5. Berpadung jamt solider Hotzliffe immer nur 20 Rp. Bei Bezug von 4 und mehr Kilo padung: und portofrei. Bei Engros-Bezügen besondere Preisermäßigung. Reines Bienenwachs wird & Fr. 4 per Kilo, alte Baben zu bestmöglichen Preisen an Jahlungeftatt angenommen.

Befte Beugniffe aus allen Gegenben ber Schweig.

halte ftete auf Lager und werben meiftens noch urti=Jefer=Waben am Tage ber Beitellung verfandt. Unbere Dage find in em angugeben.

Soflichft empfiehlt fich

Wilh. Lenherr.,

Bienenguchter und Runftmabenfabrifant, Gams, Rt. St. Gallen.

#### **Fabrikation**

### Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

#### 3. Suter, Mefferschmied, Brunnen (At. Schwyg).

Empfehle alle fur die Bienengucht notigen, mit Garantie verfertigten Berate: Schlendermajdinen, Abdedlungemeffer, Reinigungemeffer, Bangen, Rruden, Rorbmeffer, einface und doppelte, Randmafdinen, Babenangiefer, Sonigfpaten, Futter-gefdirre, Beftauber, Burften , Weifelfafige , Schwarmfpriben, Schleier, Schwarmtrichter 2c. 2c.

> Wiedernerkäufern bedeulenden Rabatt! Silberne Medaille: Soweig. Sandesausftellung Genf 1896.

### anltwaben

aus reinem fdweig. Bienenmache, mit ber Rietiche: Breffe fabrigiert, Burti-Refer-Suftem liefern auch biefes Jahr per Kilo Fr. 5. Größere Bezüge Rabatt. Padung jum Selbsttoftenpreise. Reines Bienenwachs wird an Zahlung genommen, event a Fr. 1 au Baben verarbeitet.

> Gebr. Auber, Bienenguchter, Sihlhalden, Chalmeil.

### Bienenldiwärme

(Naturichwärme)

verfaufe megen übervölfertem Stanbe je nach Beit und Gewicht à Fr. 7-12, gegen umgehenbe Franto-Retourfenbung ber Transportfiftchen.

Bitte um gefl. rechtzeitige Aufgabe ber Be-(79<sup>2</sup>)ftellungen.

f. Mers-Schweri, Mengifen (Margau).

### Kunstwaben

ans garantiert reinem, echtem Schweizerbienenwachs, mit ber Rictice-Breffe bergeftellt. liefert per kg & 5 Fr. Große Preisermäßigung bei Engros-Bezügen icon von 4 kg an.

Bachelerzchen jum Befestigen ber Baben, per Stud à 20 Cts. Bin ftetsfort Raufer von gereinigtem und ungereinigtem Bache und wird foldes an Bablung

angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Spftems. Prompte und forge fältige Bebienung gufichernb, empfiehlt fich höflichft (548)

M. Herzog, Runftwaben- und Bachsterzenfabrit,

### Vielfach prämiierte Honigschleudern,

bie ichwerften, beften und billigften, liefert in Bahnrad: und Griftionebetrieben

Bolliger, Spengler, Küttigerftraße bei Agrau.

Es wird jum Teil Bonig an Bablung genommen. Gbenbafelbit fonigkeffel jum Berjanbt.

### Runstwaben aus garantiert reinem Bienenwachs

bergestellt für Brute und honigraum), per Kilo a 5 Fr., größere Lieferungen billiger liefert prompt bie

Runftwahenfabrik von August Baumann, Wilflingen b. Binterthur.

Großes Dachstager und bie Ginrichtungen gestatten fofortige Lieferung auch ber größten Lieferung. Beste Zeugniffe von Bereinen und Bienenguchtern. Bache wirb fiete an Jahlung angenommen und auch getauft. (562)

### Runstwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzuglichem Geprage, vielfach pramiiert, liefert: 1. gang bunne, fur honigfaftden, bas Rilo Fr. 6.

II. bunne, für honigraum, bas Rilo Fr. 5.

Rerghen jum Befeftigen ber Runftwaben an bie Rahmen, 20 Ct8. per Stud.

Bei Beftellungen oon minbestens 10 Kilo Runftwaben 5% Rabatt. Reines Bienenwachs wird an Zahlung angenommen. (268)

Altborf, Uri, Schweig.

3. G. Siegwart, 3ng.

#### Bu verkaufen:

2 Bentner halbheller, garantiert reiner Bienenhonig 3u Fr. 1. 80 per Rilo. 3. Raufmann, Bosthafter, Wintton, Rt. Lugert,

(91)

#### Rur echte

### Italienis Bienen

liefert

#### Silvio Galleti. Bienengüchter.

Rt. Teffin - Tenera - bei Locarno.

| Beit der Sendung | Befrucktet<br>Königin |       | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme von<br>11/2 Kilo |  |  |
|------------------|-----------------------|-------|------------------------|---------------------------|--|--|
|                  | fr.                   | Fr.   | ₽r.                    | Fr.                       |  |  |
| März und April   | 8. —                  | 15. — | 22. —                  |                           |  |  |
| 1.—15.Mai .      | 7. —                  | 14. — | 21. —                  |                           |  |  |
| 16.—31. " .      | . 7. —                | 14. — | 21. —                  | _                         |  |  |
| 1 15. Juni .     | . 7. —                | 13. — | 18. —                  | 25. —                     |  |  |
| 16.—30. " .      | . 6. —                | 12. — | 17. —                  | 22. —                     |  |  |
| 115. Juli .      | . 6                   | 11. — | 15. —                  | 20. —                     |  |  |
| 16.—31. " .      | . 5. —                | 10. — | 14. —                  | 18. —                     |  |  |
| 1 15. August     | . 5. —                | 9. —  | 13. —                  | 17                        |  |  |
| 16.—31. " .      | . 5. —                | 9. —  | 12. —                  | 15. —                     |  |  |
| 1 15. September  | . 4. 50               | 8. —  | 11. —                  | 15. —                     |  |  |
| 1630.            | . 4                   | 8. —  | 11. —                  | 13. 50                    |  |  |
| 1 15. Oftober    | . 4                   | 8. —  | 10. —                  | 13. 50                    |  |  |
| 1631. "          | 4. —                  | 8. —  | 11. 50                 | 15. —                     |  |  |

Berfandt von Roniginnen und Schwarmen per Boft franto.

Bebe auf ber Reife verunglidte und fofort gurudgefanbte Königin wird gratis und umgehend erfest. Reinheit ber Raffe und Transport wird garantiert. Bucht nach Auswahl. - Bei bebeutenben Bestellungen 5, 10, 15 und 20 % Rabatt. Bejablung burd Radnahme ober Boftmandat. - Prompte und gewiffenhafte Bedienung. NB. Jebe begrundete Beichwerde wird ftets berudfichtigt und fofort erledigt.

!! Man bittet in verluchen!!

### Ed. Wartmann, Biel, Rt. Bern, empfiehtt:

Kunflwaben aus reinem Bienenwachs.

gewalzt und gegoffen, je nach Bunich, per Rilo Fr. 5, bei 4 Rilo Frantogufenbung für bie Schweig.

Chemische Produkte jur Betämpfung ber faulbrut.

Rährfalzmifdung für Sonigwein. Apiol und Apifugo. Honigetiketten, Honiggläser, Honigbüchsen. Aus gebräuchlichen Imter-Gerätschaften.

Wohnungen und Rähmdjen aller Syfteme. Prämitert in gern und Genf mit I. Preis und brong, Medaille. Billige Breife! Solibe und genane Arbeit! (428) Erfter Breis: Schweiz. Landesausstellung Genf 1896.

## idite Vienenforb.

Erfter Breis mit Extra-Auszeichnung Bern 1895. Silberne Medaille Burich 1894. Griter Breis Gewerbeansitellung Lugern 1893.

in Ufter 1891.

,, 1890. Liefern fcone, gutgearbeitete Bilinderkorbe, 30, 35 und 40 cm boch und 36 cm Lichtweite mit ameis und breietagigen Auffastiften mit 1/s Rabmen nach Burtis Befer und boppelte Bobenbretter. Auf feste Bestellung liefern wir auch Bilinder von 40 cm Lichtweite in obigen Soben. Anleitung jur Behandlung wird beigelegt. Berner fenben wir prattifche Schleubermafdinen, Sonnenwachsichmelger, Bauchmaschinen (Smoter). Bienenburften, Ibdecklungsmeffer, Beini-gungskrücke, Borbmeffer, Wabenjangen, große u. fleine Schleier, Bienen-trichter, sertige /s Bahmen, sauber geschnittene Kähmchenfläbe, Kunftwaben und Eluglodifchieber, breiteilig, alles in fconfter Ware. Preisverzeichnis gratis und franto. Deutlich geidriebene Unterschrift und Angabe ber Boft. und Babnitation ift erwünicht.

> Gebr. Schumacher, Bienenguchter, Malters (Engern).

(Burti=Befer= und Blatterftod), Spegias Bienenwohnungen litat, icon mehrmals biplomiert unb prämiiert, find auf Beftellung wieber ju haben in ber

> Bienenschreinerei von Jatob Meier,

(84)

in Badenbillad (Rt. Burid).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## Priginal-Oberkrainer-Alpenbienen:

Tieflagerftode mit 15 ausgebauten beutiden Rormalrabnichen franto 20 Fr .: Driginalftode, febr volfreich, mit Brut und Bonig, à 3/4 bis voll ausgebaut, franto 17 %r.;

Naturichwärme mit 1 Rilogramm Bienengewicht mit befruchteter junger Königin franto

bann Ronigin und Ableger, jebes Quantum reellft; Breislisten gratis und franko.

liefert an jebe Bofts und Babnftation unter Garantie lebenber Anfunft

Johann Reppe, Bienengüchter und Realitätenbefiger, Afling, Oberkrain, Ofterreich.

## Kunstwaben

für Dabant:Alberti. (Strauli:) und Burfi-Refer.Raften liefert, aus reellem Schweigerbienenwachs angefertigt, à Gr. 5 per Rilo, großere Auftrage entiprechend billiger W. Cfdindi, Lehrer, Ahlingen (Thurgau).

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 $(60^2)$ 

## Honigbüchsen= und Geräte=Fabrikation

### Raimund Brunner, Spenaler, Dietwil, Aargan.

| Inho | ılt |           | Stück | 1/4 | 1/2 | 1   | 11/2 | 2   | 21/2 | 3   | 4   | 5   | $7^{1/2}$ | 10  | 15  | 25  | kg. |
|------|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| Brei | Bp  |           | Stück | 10  | 10  | 20  | 25   | 30  | 35   | 40  | 45  | 50  | 65        | 75  | 130 | 250 | Ct. |
| ,,   | ,,  | 10        | "     | 75  | 90  | 160 | 230  | 280 | 300  | 350 | 400 | 450 | 600       | 700 | _   | _   | "   |
| **   | ,,  | 100 u. me | hr "  | 7,5 | 8.7 | 15  | 22   | 26  | 28   | 31  | 35  | 40  | 58        | 68  | 120 | _   | Fr. |

#### Geräte.

|                       | St.  |                        | S.r.         |                       | St.        |
|-----------------------|------|------------------------|--------------|-----------------------|------------|
| Rauchmaschinen        | 2.70 | Bienentrichter an      |              | Pfeifenbedel          | 15         |
| Bangen                | 2. — | Schweizerfto           | đ 1.40       | Roniginbauschen mit   |            |
| Abbedlungemeffer,     |      | Bluglochichieber, 3tei | l 15         | Schieber -            | <b> 33</b> |
| geschweift            | 2.30 | Futtertrögli bon 5     |              | " m. Stöpfel.         |            |
| " gerabe              | 2.10 | bis 9 cm               | <b>—.</b> 15 |                       | 25         |
| Babenangießer.        |      | " m. Flaschen:         |              | Beftäuber             | 55         |
| boppelgefäßig         |      |                        | <b>—.</b> 35 | Blumenbraht f. Waben. |            |
| Schleier              | 91)  | Futterflaschen mit     |              | per Bund              | 25         |
| "                     | 1. — | Sale, ju jebem         |              |                       |            |
| Sonigfieb an Schleube | r 1  | Trögli paffenb         | 35           |                       |            |

#### honiakellel.

|    |    |                 |       |   |    |    | Gr. | 6. |    | kg | 15 | $\times \times$ | Blech | à  | Fr. | 1. | 80 |
|----|----|-----------------|-------|---|----|----|-----|----|----|----|----|-----------------|-------|----|-----|----|----|
| ,, | 50 | leich           | ter   | 2 | "  | ,, | "   | 5. | -  | "  | 12 | 1/2 ,,          | "     | "  | "   | 1. | 50 |
| ,, | 30 | $\times \times$ | Blech | 2 | "  | ,, | "   | 3. | 50 | "  | 10 | ,,,             | "     | ,, | ,,  | 1. | 20 |
| ,, | 25 | "               | "     | 2 | "  | ,, | "   | 3. | 10 | "  | 5  | ,,              | ,,    | ,, | "   | 1. | _  |
| ,, | 25 | **              | "     | 2 | ,, | ,, | "   | 2. | 60 |    |    |                 |       |    |     |    |    |
|    | 20 |                 |       | 2 |    |    |     | 2. | 60 |    |    |                 |       |    |     |    |    |

NB. Samtliche Reffel werben auf Berlangen ertra von febr gutem Brentblech angefertigt. Bitte um Angabe der Bahnstation. Preiskonrant gratis und franke.

### Alle Bienengeräte

**+++++++++++++++++++++** 

find burd Redattor Studer in Dieberried am Briengerfee gu begieben, insbesonbere:

Babengangen, Abbedlungsmeffer, Reinigungs- und Korbmeffer, Reinigungsfruden. Rauchmaschinen (Smoter), Futtertrögli, Beifeltäfige (verichieb. Formen), Bienensdleier, Dampfmachfchmeiger, Bebenetingiefer, Bienenbufter, Bestaber, Bienerbufter, Bestenbur, Bubengen, Afinglochfcher, Gummi- und Kautschafthandichube, Bienentranten, Babenflammern, Sonigidleubern, Apiol, Guttergujas, Sonigbuch: fen und :Glafer, fowie fcone Etiquetten, allerlei Bienenfamereien, Bienenpfeifen, Portrats, Bienenwohnungen aus Strob ober Solg, Ia. Runftwaben, Bienen, Souig, Bache, Dezimal-Wagen zc. zc.

NB. Die Preise richten fich nach ber Arbeit, nach bem reellen Werte bes Artitels.

Muftrierte gataloge, Preisliften, Profpekte u. f. w. werden auf Verlangen gratis und portofrei jugefandt.

Goeben ift ericienen bie mefentlich verbefferte und mit gablreichen neuen 3lu: ftrationen bereicherte II. Anflage von

## orbimker.

Eine gemeinverftanbliche, reich illuftrierte Anleitung für rationelle Sienensudit, berausgegeben bom

Amkerverein des Amtes Lugern.

Preis Fr. 1. 20.

Partienmeife Rabatt. Beftellungen find gu richten an

herrn Lehrer Brun in Rathaufen.

### (Krainerbaltarde)

versenbet über die Schwarmzeit, so lange Borrat, unter Garantie guter Ankunft, nach folgender Berechnung: 2 Pfund ichwere Schwarme gr. 7. 50. Gur jedes Pfund Mehrgewicht gr. 2. 50 Zuschlag. Auf mitte Mai 5 % und jeden halben Monat später weitere 5 % Rabatt. Die Berpadung ist mit 25 Cts. frantiert retour zu senden.

Sorben : Allnan (Rt. Burich).

Joh. Wolf.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Schweit, landwirtschaftliche Ausftellung in Bern 1895. Silberne Medaille )@@@@@@@@@@

für ausgezeichnete Leiftung in der Aunftwabenfabrikation.

### Die Wachswaren- und Kunstwabenfabrik

Bermann Brogle's Cohne in Giffeln (Margan) gegründet 1856,

empfiehlt fich ben So. Bienenguchtern auch biefes Jahr gur Lieferung von

aus nur reinem und moblriechenbem Bienenwachs bergeftellt, für Brut: und honigraum per Rilo Fr. 5.

gang bunne, für jog. Settions, per Kilo Fr. 6.
Gut gereinigtes Bienemmachs, alte Waben und Wabenabfälle werben au höchftem Preife an Zahlungsftatt angenommen, resp. für Dachs nach Bunfch 2/2 an Gewicht Aunstraden verabsolgt.

Bacheterichen jum Befeftigen ber Baben, per Stud 20 Cte. Unfere vorzuglichen Ginrichtungen ermöglichen uns promptefte Mus: führung auch jeber großen Beftellung. (328)

#### Wegen Codesfall zu verkaufen :

3 Runfbeuten (Schweigermaß) übereinander ftebenb, mit Dach und fieben guten Bolfern. 1 Bienenhaus mit 3 Zweibeutern (Burtimag) und 3 Ginbeuter mit Bolfer. Berichiebene leere Ginbeuter, ein Quantum Rahmden und Baben, allerhand Gerate und eine bereits neue Sonigidlender.  $(64^2)$ 

Mustunft erteilt

Familie Chriften, Oftermundingen b. Bern.

### Silfe in der Not

### ldmeizerische Futtergeschirr. ArbeitBerleichterung bringt

### Chasse-abeilles-Bösch.

Preise für die Futtergeschirre: Einzeln 1 fr., per 10 Stüd à 90 Cts., 25 Stüd à 85 Cts., per 50 Stüd à 75 Cts. Chasse abeilles à 75 Cts. Blechtellerchen à 40 Cts., per 20 Stüd à 30 Cts. Glasballon à 60 Cts., per 20 Stüd à 50 Cts. (52<sup>2</sup>)

Wartenweiler, Enamana, Thurgau.

Chr. Bold, Lebrer, Bruggen (St. Gallen).

### Bienenschwärme,

4-8 Pfund ichwer. Arainer- und Rarntner-Baftarde, von vorzüglichen Böllern. liefert im Mai und Juni, fo lange Borrat, & Fr. 2. 50 per Pfund netto. franto gegen Rachnahme. Transportliftchen umgehend franto retour. Erbitte frühzeitige Beftellung.

Theod. Liithi, Stationsvorstand, Liiflingen (Rt. Golothurn).

### K. Andermatt, Spengler, Baar,

liefert (88)

## Engl Messoj. Schwarmspritz

mit Strahl und Brause. 10 m boch treibenb, jum Preise von Fr. 6. 80; 25 Rilo baltenbe Rormal-Transport-Honiglefiel, außerst folib, & Fr. 3. 80 per Stud.

## Bienenschleier,

per Stud à 90 Cts., empfiehlt

 $(30^{8})$ 

Theiler, Rofenberg, Bug

#### Amfernadeln Imferbroiden

J. Siehere, Artern, Draning Barbfert, gabritation in Golb-und Silber-Bijouterie-Sportartifel für Imfer und Interinnen. Intomaten-Bienen für 3 bis 15 Mart, Bienen und Bienenkönigin als Forftecknadel und Brochen, Fereinszelchen (Blene), Metall, vergolbet, außerft billig. Preislifte umfonft und frei. Gegrundet 1877. — Auf allen Ausstellungen pramitert. (772)

für ben Erühjahreverfandt empfiehlt ber Bienenguchterverein für Baterman und Umgebung. Mustunft:

Frang Saster, Lehrer, Feiftrit a. Dran, Rarnten.

Bon 80 Bölfern bie Schwärme (ecte Krainer und Baftarbe) versende im Mai und Juni 3 Pfund & 8 Fr., 4 Pfund s 10 Fr. (782) Guftav Wirz, Imler, Menziken (Kr. Aargau).

### Krainerbienen

verfendet unter Garantie für lebende Antunft, als: Deiginastiode bester Sorte, stwei bis drei Schwärme gebend, franto zu 161/ Fr., Naturichwärme im Mai zu 12 Fr., im Juni und Juli zu 11 Fr.

Alois Schrey in Afling (Dberfrain).

### Kunstwaben

(Bürki-Jeker und kleinere Syfteme)

ans reinem schweiz. Bienenwachs, mit Rietschepresse fabrigiert, liefert per kg & Fr. 5. Reines Bienenwachs. sowie alte Maben und Abfalle werben als Zahlung ans genommen, ersteres auch gegen Entschäbigung von Fr. 1 per kg zu Waben verarbeitet.

41. Rüberli, Dübendorf.

## Die Vienenschreinerei

pon

Coleftin Weber in Gideng, St. Churgau (Spezialitat)

liefert Bienenwohnungen, als:

Dabant-Albertilaften, Bürti. Zeterlaften, Blätterftod, vom Einzelfaften bis jum Bavilon, fertige Rahmden und Rahmdenholz nach allen Maßen, Babenfuechte, Babenforante, Octailftilde für Dabant-Albertilaften, Chasse-abellles und schweiz, Futtergeschirr, Blätterzangen. Billigste Preise und Garantie für solibe und egatte Arbeit. (85')

<u>രംഗുരംഗുരംഗുരംഗുരംഗുരംഗു</u>

C. Beber, Bienenschreiner in Efdens (Rt. Thurgau).

Garantiert ächtes, gut geläntertes, gelbes

## Bienenwachs

liefert billigft

 $(61^2)$ 

Otto Umftad, Bedenried, Unterwalben.

36 bitte, meine Abreffe gang auszuschreiben.

Berantwortliche Rebaftion: R. Golbis Braun, Lehrer in Altstätten (St. Gallen). Reklamationen jeber Art find an die Rebaktion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der ichweizerischen Bereine fur Bienenzucht.

Berausgegeben vom

#### Berein Ichweiser. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 11.—2 Bogen fart. Monnementspreis für Richimitglieder des berausgeberücken Vereins Fr. 4, für des Ansland & Anct. — Es werden auch abslächtiche Monnemente angenommen. Dieselben find zu abersseren an die Redaltion, herrn Lebrer Goldt Braun in Althätten (Kanton E. Gallen). — Für den Nuchandel in Kommission dei herrn h. M. Sauerländer & Compt. In Aarau. — Einrückungsgebühren für die Beitigtelle ober deren Raum 20 Cis., für das Anssand und Ansland und Althäten werden in die Beiter zu den Gelter fran der Angelegabium. — Briefe und Gelter fran der

#### A. F., XX. Jahrg.

#### № 6.

Juni 1897.

Inhalt: Fleiß ber Biene. — Organisation bes honighandels. — Chasseabeilles im Schweizerfasten, von Kramer. — Der 3. Fortbildungskurs in Zug, von M. Göldi. — Das Entvölkern der Aufsähe ohne Bienenslucht, v. Sträulit. — Durc Schaven wird man king, von Chr. Rüedi. — Der Schubladenseber, von Meißer. — Die Bienenzucht an tostümierten Festumzügen, von Göldi. — AprileRapport, von Kramer. — Derrichten des Korbes für die Aufnahme eines Schwarmes, von Forrer. — Prattischer Ratgeber. — Litteratur, von Dr. Rebel. — Personalnachrichten. — Anzeigen.

#### Fleiß der Biene.

Sienen summen, Siegen aus dem Kolkerhaus, Lammeleifrig ein und aus! Sas die Pluten Ihnen bieten, Plumenstanb und Sonigseim, Fragen se ins trante Beim!

And die hellen Babenzellen Füllen fich zur Plutenzeit, Burch der Bienen Emfigkeit.

wie wonnig, Wenn der Sonig Sich des Imkers Sand erschließt, And in seine Sopfe fließt, Kleine Biene, Jmmer diene Ans als Bild, — die Lebenszeit Sordert Vienenregsamkeit.



### Grganisation des Honighandels

burch ben

#### Verein fdimeizerifder Bienenfreunde.

it

it Juni 1897 eröffnet der Berein schweiz. Bienenfreunde in Burich eine

#### Bentralftelle fur Donigverwertung.

Deren Anfgabe ift:

- 1) Die Vermittlung bireften Berfehrs zwischen Produzenten und Konsumenten, zwischen Angebot und Nachfrage, indem sie vonseiten der Filialvereine Offerten von Honig entgegennimmt und für deren tostenfreie Beförderung an Handlungen, Hotels, Kurvorte zc. forgt. Mit dem Handel selbst befast sie sich nicht.
- 2) Sie forgt für die nötigen Garautien richtiger, reeller Bedienung und erläft zu dem Zwede eine verbindliche Inftruktion bezüglich Ernte, Aufbewahrung, Bersendung und Kontrolle bes Honigs.
- 3) Sie mahrt und mehrt ben guten Ruf bes Schweizerhonigs burch bas Mittel ber Breffe.

#### Allgemeine Beftimmungen.

- a. Weber die Filialvereine noch beren Mitglieber sind verpflichtet, ber Organisation sich zu unterziehen. Dur wer freiwillig das wünscht, tritt damit in die Rechte und Pflichten eines Genossenschafters. Zeder Genossenschafter ung Abounent ber schweiz. Bienenzeitung sein.
- b. Die Organisation stützt sich auf die Mitwirfung der Filialvereine und bemzusolge ist ein jeder Filialverein verpflichtet, sich nach Borschrift zu organisieren, sofern dessen Mitglieder die Vermittlung der Zentralstelle wünschen. Anderseits sind die Bienenzüchter, die zurzeit noch keinem Filialverein angehören, zum Beitritt in einen solchen genötigt, sofern sie durch die Zentralstelle Absatz für ihren Honig suchen, denn es nimmt die Zentralstelle nur durch die Filialvereine Offerten entgegen.
- c. Wer von der Zentralstelle Gebrauch macht, aber noch Honig anberer Produzenten kanft und verkauft, ist verpflichtet, nur solchen Honig in den Handel zu bringen, der durch die zuständigen Organe kontrolliert worden ift.

d. Die Zentralstelle resp. ber Berein schweiz. Bienenfreunde leiht seinen Namen und seine Empfehlung nur solchem Honig, ber in seinem Bereinsgebiet gesammelt und geerntet worden ist.

#### I. Die Vermittlung von Angebot und Nachfrage

fieht vor, daß anfangs Juli die erste Offertenliste im Druck erscheint. Dieser folgt eine zweite ende Juli, eine dritte auf ende August, und weitere auf später festzusegende Termine, die bekannt gegeben werden in der "Blauen".

Die Filialvereine übermitteln ihre Sammelliften fontrollierter Honigsofferten ber Zentralftelle je auf Ende eines Monats.

Auf mitte Juli senden die Filialvereine der Zentralstelle eine Liste von Firmen ihres Kreises, an welche die Sendung der Offertenliste von Exfolg sein dürfte.

Die Bentralftelle forgt für möglichfte Berbreitung ber Offertenliften.

Wer auf einer Offertenliste figuriert, verfügt jederzeit frei über seine Ernte, hat aber bie Pflicht, nach erfolgtem Berkauf seine Offerte bei der Bentralstelle sofort abzumelben, damit die Offertenliste jederzeit bereinigt werben kann.

#### II. Die Honigkontrolle

ift die notwendige Boraussetzung der Reklame; denn nur das Produkt bürfen wir rückhaktlos empfehlen, von dessen Echtheit und Güte wir uns thatsächlich überzeugt haben.

#### 1. Bwed ber Rontrolle.

Sie garantiert eine bessere und gleichartigere Qualität und rechtfertigt damit ein größeres Zutrauen ber Konsumenten zu kontrolliertem Honig.

Sie ermöglicht größern Auftragen in felber Qualität gu genugen ..

Sie förbert größere Sorgfalt in ber Bienenwirtschaft überhaupt, ba auch bie Bienenftanbe ber Kontrolle unterstellt werben.

Sie mindert das gegenseitige Miftrauen ber Produzenten unter fich. Die Kontrolle ist bie beste Baffe gegen Kunfthonig und fremde Honige.

#### 2. Organe ber Rontrolle.

- a. Die Filialvereine allein find mit der Kontrolle betraut. Wer also die Kontrolle wünscht, muß nicht nur Abonnent der Bienenzeitung sein, sondern auch dem Filialverein seines Kreises angehören und bei dessen Borstand sich für die Kontrolle bewerben.
- b. Die Inspettion ber Stände erfolgt burch Kontrolleurs. Die Ginteilung des Bereinsgebietes in Kontrollfreife und die Wahl der

Kontrolleurs erfolgt in der Bereinsversammlung, die der Inspektion vorangeht, kann eventuell auch dem Borftand übertragen werden.

Die Aufgabe des Kontrolleurs ist flar umschrieben durch die Kontrollsgettel.

Die Zahl ber Kontrolleurs bemiftt fich nach ber Größe bes Bereinssgebietes. Die einem Kontrolleur zugemntete Aufgabe soll an einem Tag bewältigt werden fönnen.

c. Die endgültige Beurteilung aller Honige erfolgt durch eine Jury, bestehend aus allen Kontrolleurs — im Zweifelsfalle burch die Zentralstelle. Den Borsit führt das Präsidium des Bereins, das Prototoll der Aftuar.

#### 3. Beit ber Rontrolle und Ernte.

Es ist vorgesehen, eine erste Kontrolle ber fog. Fruhjahrsernte, Die ihren Abschluß findet mit Schluß der ersten Blutezeit der Biefen (Henet), und eine zweite Kontrolle ber Sommerernte resp. Jahresernte.

Der Kontrolltag wird von der Bereinsversammlung, eventuell beffen Borftand beftimmt.

Wo die Trachtverhaltniffe innerhalb eines Bereinsgebietes zeitlich fehr verschieden find, tonnen für die verschiedenen Kontrollfreise auch verschiedene Kontrolltage angesett werden. Unter gleichartigen Trachtverhaltenissen foll die Kontrolle aller Kreise eines Bereins am felben Tage erfolgen.

Der Kontrolltag bezeichnet ben Schluß ber jeweiligen Ernte. Sind mehrere Ernten vorher gemacht worden, jo muß aller honig bei ber Klärung so gemischt werden, daß die gesamte Ernte als eine einheit-liche, gleichartige taxiert werden tann (vide Anleitung für den Produzenten).

"Spezialtontrolle". Wer ber allgemeinen Honigkontrolle fich nicht unterstellt hat, nachträglich aber doch seinen Honig kontrollieren lassen will, hat sich hiefür beim Präsidenten seines Filialvereins zu verwenden. Die ordentlichen Erhebungen erfolgen durch den Kontrolleur seines Kreises, die Beurteilung des Honigs durch den Vereinsvorstand, event, durch die Zentralstelle. Die Kontrollgebühr für eine Spezialkontrolle beträgt Fr. 2.

#### 4. Rechtliche Folgen der Kontrolle.

Wer der Kontrolle sich unterstellt, hat dem Kontrolleur eine Kontrollsgebühr von Fr. 1 zu entrichten.

Beffen Honig von der Jury in allen Teilen gut befunden wurde, bat Anspruch

- a. auf Sonigfontrollfarte und Berfandtetifetten;
- b. auf unentgeltliche Publitation feiner Offerte burch bie Bentralftelle;
- c. auf ben Schut bes Bereins für seinen tontrollierten Honig gegen unberechtigte Reklamationen.

Underfeits ift jeder Genoffenschafter verpflichtet:

- a. den Beisungen bezüglich Behandlung des Honigs gewiffenhaft Folge zu geben;
- b. dem Kontrolleur gegenüber keiner unwahren Angaben ober Berheimlichung ihm bekannter Thatsachen, die die Kontrolle beschlagen, sich schuldig zu machen;
- c. vom Berfauf feines Honigs der Bentralftelle fofort Kenntnis gu geben;
- d. ben fontrollierten Honig stets unter Benügung ber Bereinsetifette 3u versenben.

Genoffenschafter, die sich irgendwie gegen die Kontrollorgane, die Zentralstelle ober die Käufer gravierend verfehlen, werden von der Zentralstelle für immer aus der Liste der Genoffenschafter gestrichen.

#### 5. Die Bentralftelle

erläßt die nötigen Instruktionen für die Produzenten — die Kontrolleurs — die Bereinsvorstände;

liefert gratis ben Filialvereinen bie nötige Zahl Kontrollfarten, Berfandtetitetten, Kontrollzettel und Sammelliften von Offerten;

beforgt die Anschaffung einheitlicher Prototolle für die Honigkontrolle zu Laften ber Filialvereine;

beurteilt endgültig all die Honige, die ihr von den Fisialvereinen als zweifeshaft übersandt werben;

erledigt etwaige Reflamationen bezüglich der Qualität gelieferten Honigs; wahrt sich das Recht, jederzeit Ginsicht zu nehmen von den Aften der Honigsontrolle der Filialvereine.

#### III. Die Reklame.

Alle Filialvereine interessieren durch die Lotalpresse die Intersichaft ihrer Kreise und das gesamte Bolt für unsere Bereinsbestrebungen, ben aufstrebenden Kulturzweig und ben Honig.

Besondere Retlamekommissionen erwählen die Filialvereine der wichtigsten Berkehrszentren und Kurorte. Deren Aufgabe wird von der Zentralstelle präzisiert. Die Zentralftelle wird burch Mitteilungen an die Preffe und Inferate in einer Auswahl von Tages-, Fach- und Fremdenblättern eine planmäßige Reklame entfalten.

Also beichloffen Zürich, den 19. April 1897.

#### Mamens des Vorstandes :

Der Brafibent: U. Rramer. Der Aftuar: J. Dommann.

#### Inftruktion für die Produzenten.

1) Die Honigernte. a. Es werden drei Qualitäten Honig untersichieden: Frühjahrsernte — Sommerernte — Jahresernte. Jede dieser Ernten eines Produzenten soll gleichartiger Qualität sein, gleichviel, ob 3. B. die Frühjahrsernte gleichzeitig oder zu verschiedenen Zeiten gemacht worden sei.

b. Bei der Honigernte find folgende Borschriften gewissenhaft zu besobachten:

Reif ist der Honig nur dann, wenn er bededelt, oder, wenn unbebedelt, doch didfiliffig ift. Dunnfluffiger, unreifer Honig ift minderwertig und wird bei der Kontrolle beanstandet.

Der Gefchmad wird beeinträchtigt burch maglojes Rauchen, Gebrauch ftart riechender Effenzen, unvorsichtiges Dlen der Schlendergeräte. Sorgfalt in der Reinigung der Gerätschaften, Gefäge 2c. fei ftrenge Pflicht.

Warm, im Ofen, am Dampf ober an ber Sonne ausgelaffener Honig ift nur bann vollwertig wie Schlenberhonig, wenn jede Beimischung von Wasserbampf ausgeschlossen ist und ber Honig nicht über 50° er-wärmt wird. Überhitzung schadet ber Farbe und bem Aroma.

Die Klärung bes geschleuberten Honigs bezweckt die Ausscheidung von Wachs und andern Fremdförpern und ganz besonders der Luft, die beim Schleubern sich bem Honig beimischt.

Der geschleuberte Honig wird im Dampf oder an ber Sonne soweit erwärmt, bag er bunnfluffig wird — nicht über 50° C. — und warm burchs Sieb in den Märtessel gegossen, in welchem alles Unreine, sowie bie Luft an die Oberfläche steigt. Der Märtessel wird, da in der oberften Schicht Honig noch Luft gesangen ift, erft am Schluß gänzlich geleert.

Unterbleibt bie ruhige Marung, so verursacht bie im Honig gefangene Luft, namentlich in ber oberften Schichte, eine leichte Gahrung.

Eine rahmartige, weiße Dede auf tanbiertem Honig verrät mangelhafte Rtarung.

Mifchung bes Honigs. Gleicher Farbe foll die gefamte tontrollierte Ernte fein. Die Mijchung ungleicher Honige erfolgt gleichzeitig mit ber Klärung im Klärteffel. Die gemischten Honige werden mit einem reinen Stab geschwungen und nach ruhiger Klärung beim Abfüllen in die Transportfessel muß ber Honig nochmals durchs Sieb fließen.

Honigproben aus verschiebenen Keffeln, die durch ungleiche Farbe und Unreinigfeit verraten, daß die Klärung und Wischung versäumt wurde, werden bei der Kontrolle beanstandet.

2) Aufbewahrung ber Sonigs.

Gefäße. Blant und geruchlos seien alle Honiggefäße. Gefäße von Bint sind nicht zulässig.

Die fülle man frifden honig in einen angebrochenen Reffel alten Sonigs.

Der Berichluf fei möglichft bicht, benn ber Honig faugt Feuchtigfeit und Gerüche an.

Hinsichtlich Solibität, Schönheit und Billigfeit empfehlen wir als bas gegenwärtig Beste bie Reffel ber Firma Stocker in Malters, Lugern. Gie liefert

Rlarteffel à 4 Fr.,

Transportkessel von 25 kg à Fr. 3. 50.

" 10 " " 2. 40, " 5 " " 1 50.

Das Lotal, wo ber Honig aufbewahrt wird, sei trocken, nicht zu warm, noch zu kalt. Magazine, wo Kaje, Petrol 2c. sich befinden, sind unpassent für Honig.

Bo Ameifen gu fürchten find, ftreue man um bie Befage Afche.

3) Der Banbel.

Ob kandiert oder fluffig der Honig abzugeben ift, hangt ab von der Borliebe der Konsumenten. In mehrfacher hinficht empfiehlt sich, seine Kunden mit fluffigem Honig zu bedienen. Es muß uns daran gelegen sein, das vielorts waltende Borurteil gegen fluffigen honig mit allem Nachbruck zu beseitigen.

Kurorte, Benfionen, Gasthöfe, Spezeristen werden es begrüßen, wenn sie ber Mühe bes Auflösens enthoben sind und wir ihnen je nur ben Besbarf für einige Wochen flüffig liefern. Das Lösen tandierten Honigs will

verstauben sein. Wie oft ichon ift ber beste honig durch untundiges Dienft personal verdorben worden! Besorge es barum ber Bienenguchter felber!

Das Auflösen kandierten Bonigs geschieht am einsachften, inbem man die Honigkessell in eine Bfanne mit siedendem Baffer ftellt. hiefür eignen fich fehr die 10kg. und 25kg. Reffel. Dabei ift zu beachten:

- 1) Dag ber nieberichlag bes Dampfes vom Dedel nicht in ben honig fällt.
- 2) Dağ ber Honig nicht zu lange im Bafferbad bleibt, weil er sonst an Boblaeichmad einbufit.
  - 3) Daß bie Schaumbede forgfältig abgenommen wirb.

Expedition. Die Berpadung und Etitettierung sei äußerst forgfältig Nachlässigfeit hierin biestreditiert den Juhalt und den Bersender. Reffel von 10 und 25 kg. Inhalt werden am besten in Körben verpadt. Für Berluste zusolge ungenigender Berpadung haftet weder Post noch Bahn.

Die Bersandtsetifette, unter ber alle fontrollierten honige expediert werden sollen, wird beim Empfänger einen gunftigen Gindruck nicht versfehlen.

Jebe Offerte fei bemustert. Mustergläschen in holzfutteralen (einen Löffel voll honig fassend), liefert zu 10 Rp. die Glasfabrik Baumgartner in Ruftuacht-Cchwoz.

Beim Abschluß eines Geschäftes erkundige man sich nach dem mutmaßlichen Jahresbedarf und setze sich mit befreundeten Bienenzüchtern in Beziehung, um jederzeit genügen zu können.

Die Borficht gebietet, alle einschlägigen Korrespondenzen sorgfältig aufzubewahren und über alles Geschäftliche Buch ju führen.

Bei Reflamationen seitens des Empfängers wende sich der Lieferant an den Borstand des Filial-Bereins, deffen Kontrolle der Honig unterstellt war.

Die Kontrolle muß vom Produzenten beim Borstand des Filial-Bereins angemeldet werden. Der Produzent sei bei der Kontrolle persönlich anwesend und treffe alle Borbereitungen, dem Kontrolleur seine Arbeit zu erleichtern. Letterer wird 2 Honigproben entheben; die eine wird von der Gesamtjury aller Kontrolleurs beurteilt — die andere nimmt der Präsident des Filial-Bereins in Berwahr, behus Kontrolle bei etwaigen Retlamationen.

Die Kontrollfarte wird — sofern die Kontrolle gut bestanden ward .
— franko zugesandt. Die Zentralstelle wird nicht ermangeln, der Kontrollsarte einen solchen Kredit zu verschaffen, daß, wer im Besitze einer solchen ist, gewiß weit eber und unter günstigern Bedingungen einen Käuser sinden wird, als ohne solche.

Ber von ber Jury bie Note "ungenügend" erhalten, wird über ben motivierten Befund in Kenntnis gesett.

Die Lifte berer, bie bie Kontrolle gut bestanden, wird nebst einem Bericht über bie Kontrolle, in ber Lokalpreffe veröffentlicht.

Der Produzent gahlt bem Kontrolleur unaufgefordert bie Kontrollgebuhr von 1 Fr. gu handen ber Vereinstaffe.



## Chaffe-abeilles im Schweizerkaften,

Wie jagen wir die Bienen im Schweizerkaften aus bem Honigraum, daß auch der Furchtsamfte mit aller Bequemlichkeit die Ernte machen fann?

hasse zweistes, Bienenslucht, nennt sich der kleine Apparat, der, in ein Schiedbrett versentt, die Bienen zur Flucht aus dem Honigraum veransaßt. Die ursprüngliche Form Fig. 25 mit einer Passage ist von Hrn. Bösch verbessert worden: 4 Passage, ermöglichen eine raschere Entwölkerung des Honigraums. Das leitende Prinzip ist: Durch ein Brett wird der abnehmbare Honigraum vom Brutraum ge-

schieden, die Bienen im Honigraum fühlen fich bald verwaist, werden unruhig, suchen ungestüm den Ausweg und im Gänsemarsch eilt alles durch die einzige Passage, zwischen den zwei elastischen Federn des Chasse-abailles in den Brutraum.



Je größer die Aufregung im Honigraum über die plötsliche Internierung, desto sicherer und rascherer erfolgt die Bölterwanderung. Dagegen versagt der Apparat den Dienst, wenn Brut oder gar die Königin im Honigraum sich findet.

Anwendbar ist diese Art Bienenflucht also nur in abnehmbaren Aufsiänen, Korbs und Mobilbau.

Die Unnehmlichfeit einer gefahrlofen honigernte ift nicht gering anguichlagen und "nitt lugg lahn" führte auch beim Schweizerkasten zum Biel. Es war am letten Fortbildungsfurs ber Banderlehrer in Zug, ba eines fpaten Abends in aller heimlichfeit die Lösung sich fand.

Ein startes Sisenblech in der Größe, daß es den Brutraum nach oben beckt, also 29,9 cm breit und bei einer Kastentiese von 50 cm nur 45−49 cm lang, auf der einen schmalen Seite messeratig zugeschliffen, ward nach Wegnahme des untern Fensterchens im Honigraum ganz sachte zwischen Honig- und Brutwaben in die Tiefe gestoßen und das Fensterchen wieder eingesett. —

Nach furzer Zeit verriet ein heftiges Brausen und Rennen, daß die Bienen in richtiger Stimmung waren. Nun ward ein Fensterchen im Honigraum soweit zurückgezogen, daß die Bienen herausschlüpfen konnten und am Bodenbrett ward die Futterlücke geöffnet. "Wer sucht, der findet!" Mit diesen Worten verabschiedeten wir uns von dem Volk, des Erfolges ganz gewiß.

Morgens ward der Honigraum fontrolliert: Wenige verirrte, verzagte Bienchen fanden sich noch auf den Waben. Und wären, wenn die Zeit zur Abreise zu kurz, ihrer auch noch viele im Honigraum, der Hauptzweck ist dennoch erreicht: Nicht eine Biene denst aus Stechen, erschrocken flücheten sie sich — gefahrlos ist dann die Honigernte.\*

Aber holen die Bienen nicht auf selbem Wege auch ben Honig her= unter? So was fällt wohl einem "Grünen Imfer" ein, nicht aber ben Bienen, die zufrieden sind, glücklich ber Augit los zu sein.

<sup>\*</sup> Folgende Momente find nicht außer Acht gu laffen:

<sup>1)</sup> Bei ziemlich hohen Temperaturen wird bas Blech abends, bei Einbruch ber Nacht, eingeschoben, wenn man bas Bienenhaus am Tag nicht ganglich verdunkeln kann.

<sup>2)</sup> Die Thure des Kastens wird weit geöffnet ober ausgehoben. Ift nämtich zwischen ber geschlossenen Thure und den Kastensenstern nur ein schmaler Raum, so lagern sich die abziehenden Bienen in diesem Iwischenzaum; sobalb sie unten Fühlung mit dem Brutraum besommen haben, hört der Abzug auf und dies teschnobers gern, wenn unten sonst bereits dicht bevölfert ist. Bei geöffneter Thur treibt sie zudem die Rachtfühle sicherer in den unteren Raum binein.

Billiger und ausreichend ist diese Art Chasse-abeilles auch für den Korbimker. Er schiedt das Blech abends zwischen Aufsatz und Korb durch, hebt vorn den Aufsatz durch ein unterschobenes Holzklüchen. Die Passage, durch die sich die Bienen slüchten können, sei auch hier enge! Den Wegüber die Korbwandung hinad zum Flugloch sinden die Bienen ohne Wegsleitung und morgens früh ist der Aufsatz nicht nur leer von Bienen, sondern die Schnittslächen sind abgeleckt und reinlich und mühelos macht sich die Ernte, die bisher so manchen Schweißtropfen gekostet.

So wird also ber Chasse-abeilles ba entbehrlich, wo eine größere Strede Beges, ben die flüchtigen Bienen zuruckgelegt haben, ben Gedanken an eine rückläufige Bewegung nicht auftommen läßt.

In altern Schweizerkaften, in benen die Honigrahmen birekte auf ben Brutrahmen sigen, ohne Passage — da freilich ist dies Verfahren nicht anwendbar. Aber auch da leistet ein den Brutraum nach oben absichließendes Blech, ober noch besser beren mehrere kleinere ausgezeichnete Dienste.

Sind raich einige wenige honigwaben bem Stod entnommen, so bedt man die entblöften Brutwaben, aus beren Gaffen gerade die gereizten Bienen steigen, mit einem Blechstreifen und fahrt so successive fort.

Sbenso verfährt man in umgekehrter Reihenfolge, wenn man ben Honigraum gleich wieder mit leeren Honigwaben möblieren wiss. Immer seien die Gassen bes Brutraumes nach oben geschlossen. Bei bieser Strategie bleibt der Imker Herr ber Position.



## Der 3. Fortbildungskurs in Sug.

#### Die befte Wohnung.

Es liegt in bem Bug ber Zeit, Alles zu verbessern, zu vervolltommnen; siedurch wird aber gerade die Erreichung eines Ibeals vereitelt, das da heißt: Einheitliches Wohnungsspftem. Welches sind die Anforderungen, die wir an einen guten Kasten stellen: Es ist vor allem bessen beröße von Bedeutung, er soll so groß sein, daß er auch für das größte Bolt im besten Jahr noch genügenden Naum bietet. Im Brutraum verslangen wir eine Größe und Zahl der Waben, daß dem Brutförper eine

genügende Ausbehnung nach allen Seiten möglich ift. Bahrend in ber hoben Babe bem Bien eher Gelegenheit geboten wird, in naturgemäßer Art oben im Brutraum Borräte an Bollen und honig anfauspeichern, werben wir bei der breiten Babe schneller honig in den Auffägen haben. Freilich liegt eben hierin die eine große Gefahr: Der Bien wird rein abgeerntet, zu sehr seiner natürlichen Nährungsstoffe beraubt.

Bon wesentlicher Bebeutung sind ferner: Der Kasten soll so beschaffen sein, daß eine Übersicht über Wabenzahl und Volksstärke leicht möglich ist, die Behandlung des Bolkes soll ohne zu große Störung desselben sich vollziehen können, eine Revision des Brutraumes soll möglich sein, ohne daß man den Honigraum entsernen muß u. s. f. Es fallen serner in Betracht: Die Arbeit des Kastens, das verwendete Waterial und besonders auch die Kosten der Anlage.

Die Diskussion über dieses Thema mar eine fehr belebte, verlief jeboch, innerhalb ber Grenzen sachlicher Besprechung gehalten, zu aller Zufriedenheit in minniglichster Stimmung. Die nicht selten mit töstlichem Humor gewürzten Redescharmugel drehten sich besonders um folgende Buntte:

1) Die Warmhaltigfeit der Wohnung. Während von der einen Seite derselben jede Bedentung total abgesprochen wird, geben andere Redner zu, daß ein startes Bolf bei richtiger Berproviantierung den strengsten Winter in dunnwandiger Wohnung überdauern taun, daß aber mit dem Beginn des Brutgeschäftes, also besonders im Vorfrühling, die Warmhaltigfeit der Wohnung und die sorgliche Verpackung des Volles doch von wesentlicher Bedeutung seien.

Gerade der Imfer in Frühtrachtgegenden nuß alle Momente sich zu nute machen, die beihelfen, zeitig möglichst starte Bölter zu erhalten; eine Berjäumnis von nur acht Tagen bedeutet zuweilen schon einen Berlust am Jahresergebnis, der nicht mehr gut gemacht werden kann.

2) Größe der Waben im Brutraum. Wie früher bereits bemertt, haben wir nach jahrelangen Erfahrungen in den meisten Gebieten unserer deutschen Schweiz zumeist mit Jahren mittlerer Qualität zu rechenen, in denen anerkanntermaßen die übermäßigen Brüter am wenigsten Honig liefern. Findet sich nun im Brutraum eine Wabe von mäßiger Größe, so sind durch diese dem zu starten Brutausach die natürlichen Schranken gesetzt, die durch entsprechend mäßig große Baben im Honigsraum noch vermehrt werden.

3) Großer, beweglicher Sonigraum. Bon der einen Seite wird ber großern Sonigwabe und bem beweglichen Überfat ein wesentlicher Borzug zugeschrieben, die Gegenpartei gibt die Richtigfeit dieses Vorteils

au in Gegenden mit hauptfächlicher Sommertracht, macht aber in ebenso treffender Weise geltend, daß die Gegenden und Jahre mit solcher Tracht zu den seltenen gehören, daß wir zumeist Frühtrachtgegenden haben, unsere Ernten gewöhnlich in Beiten machen, da die Barmhaltigkeit des Honigraumes noch von ganz wesentlicher Bedeutung ist. (Bogel, Redakteur der Nördl. Bienenztg, hat in seinem Bortrag an der letzten Banderversammlung in Reichenberg diesen Punkt als besonders bedeutend hervorgehoben.)

Die Diskussion machte auf ben vorurteilsfreien Zuhörer ben Einbruck, daß eben kein Kastenspstem bas beste genannt werden durse, daß es bis heute nicht gelungen ist, alle erwünschten Borteile auf ein System zu vereinigen, ohne nicht wieder Nachteile in Kauf nehmen zu müssen und bas Präsidium hat in seinem Shlußwort wohl den richtigen Ton getrossen, wenn es sagte: "Der Schweizerkasten ist hervorgegangen aus der Berücksichtigung unserer Durchschnittsverhältnisse sowohl in Beziehung auf Tracht, als auch auf unsere Imter; wir können daher nicht empfehlen das überspringen von System zu System, denn das Heil der schweizerischen Bienenzucht erwächst nicht aus der Konkurrenz, sondern aus einigem und einheitlichem Borgehen."



### Das Entvolkern der Auffatze ohne Bienenflucht.\*



err Göldi in Altstätten, Rebaftor der schweiz. Bienenzeitung, hat eine Ersindung resp. Entbedung gemacht, welche in Zufunst gestattet, die Bienen ohne hilse des Chasse-abeilles (Bienenflucht) auf sehr einsache Weise zu veranlassen, die Aufsätze resp. die Honigräume zu verlassen und sich in den Brutraum zurud-

zuziehen.

<sup>\*</sup> Nachdem wir bereits anno 95 auf diese Art mit Erfolg praftigiert hatten bei ben Schweizerkasten mit beweg lichem Honigraum, ging unser Sinnen und Denken natürlich darauf aus, auch bet ben andern einen ähnlichen Weg zu sinden. Dige Trindung und das Blech (S. 1871, das wir seit Jahren beim Abernten der DriginalsSchweizerkasten benutzen, führten uns auf den Gedanken, der am Abend des ersten Kurstages in Zug und seither bei richtiger Unwendung überall bie Prode in der Pragis bestanden hat. (Genaueres S. 185.)

Hr. Gölbi nimmt die mit Bachstuch oder Deckbrett versehene Schub- lade weg, legt ein weiteres Deckbrett auf den Brutraum, oder (bei der Frühlings- oder Borjommerernte) auf eine mit leeren Baben möblierte, auf den Brutraum geschobene frische Schublade, legt sodann die mit Bienen gefüllte Schublade auf das Deckbrett und öffnet die erstere, also die von Bienen zu entleerende Schublade, sowie das Fenster des Brutraumes etwas; die Schublade, indem man sie etwas unterlegt, oder gegen sich zieht, oder indem man die darüber gelegte Decke von Bachstuch etwas unterlegt, resp. das Deckbrett zurückschiebt, das Fenster des Brutraums, indem man es oben etwas gegen sich zieht, oder unten den Schieber oder die Finterlicke öffnet.

Ich habe bas Experiment an zahlreichen Kaften gemacht: ber Erfolg ließ nichts zu wünschen übrig.

Mit dieser Entbedung ist die Arbeit ber Ernte in Zukunft gang bebeutend erleichtert. Denn die auf diesem einfachen Wege erzielte Entleerung ber Auffäte ift eine vollständige und raiche.

Gleichzeitig berichtet ein englischer Bienenguchter (Record 1896, Seite 167), ber von sich aus auf bieselbe Zbee gekommen ift, er habe letten Sommer eine Menge von Auffätzen auf die oben beschriebene Weise von Bienen entleert.

Man macht bem Blätterkasten etwa ben Borwurs, es sei schwierig, im Brutraum eine Wabe herauszuziehen, wenn asse (13) Waben dichts belagert im Brutraum stehen. Diese Schwierigkeit könnte beseitigt werden, wenn es ersaubt wäre, auch die Seitenwände des Brutraums einigermaßen seitwärts nach außen zu bewegen. Darauf muß man freisich aus nahesliegenden Gründen verzichten. Dagegen ist es nun möglich, den angebeuteten Zweck doch zu erreichen und zwar vermittelst der Schiedbretter. Man läßt dieselben auch über den Sommer im Brutraum, also an Stelle der ersten und der dreizehnten Wabe.



### Durch Schaden wird man klug.



wußte es aber fein Nachbar Baul bagu gu bringen, bag Sans Jorg amei mit Runftwaben ausmöblierte Auffatfiften anichaffte und mit biefen zwei Brachtsterle von Korbvölfern zu gegebener Beit nach oben er-Das Better mar gunftig und Bonig floß, bag es eine Freude Mitte Juli waren bie Riftchen bleischwer und Sans Jorg that bereits Schritte, um ben biegiabrigen Sonig an Mann gu bringen. "Doch mit bes Geschickes Dachten ift fein emiger Bund gu flechten!" In einem iconen Conntga wollte Sans Jorg ben reichen Sonigfegen ernten. Er gundete ichmungelnd fein Bfeifchen an, bob bann ein Auffattäftchen vom Rorb ab und ftellte basselbe auf einen in ber Nahe bereitstebenben Stubl. Aber verdammt, als Sans Jorg bas Raftchen öffnen wollte, um bie fuße Götterfpeise berauszunehmen, fielen die ergurnten Bienen auf ben guten Mann los und ftachen ibn, wo fie nur tonnten. Unferm Sans Jorg tam biefe Attaque zu bumm por; er ichloß noch ichnell mit bem Spund ben Rorb und gab Ferfengelb. "Die Chaiba werdet icho no gahmer," bachte Sans Borg und ging ins Saus, wo feine Amalie ihm mit einem Tropfen auten Beines aufwartete. Rach Berlauf einer halben Stunde wollte unfer "Bienenvater" die halb vollendete Arbeit am Immenftande noch gu ende führen, "benn jest," fagte Sans Jorg, "werdat fie fich icho ergeh ba." Aber er follte fich arg getäuscht haben. Um bas Sonigfaftden herum fummte, brummte und ichwirrte es arger, als wenn brei Stode auf einmal geschwärmt hatten. "3 ha ber wil g'warta, es ifch hut Sonntag, i verfumm nit viel," brummte Sans Jorg in ben Bart, "wenn 3'Sonna underi ift , freierag benn gwiß," und bann ging er in rofiger Stimmung in die "Grone" gum üblichen Conntagejaß.

Gegen Abend erinnerte sich dann Hans Jörg noch rechtzeitig seiner unvollendeten Arbeit im Bienengarten, er trank sein Gläschen aus und wandelte gemächlichen Schrittes nach Hause. Zett konnte er ungestört sich dem Bienenstande nahen, das Summen und Brummen war verstummt, denn die Wienchen hatten sich freudig fächelnd in ihre Behausungen zurüczgezogen. Aber wie erstaunt stand Hans Jörg da, als er das Honigstigthen von der Gartenbank emporhielt! Noch vor drei Stunden war es bleischwer und jetzt — sederleicht. Die Bienen hatten sich natürlich, während Hans Jörg abwesend war, hinter den Honig hergemacht und auch den letzten Tropfen ausgeraubt.

Hand Jörg war bieses fatalen Malheurs halber ganz untröstlich und klagt tags barauf bem Nachbar Paul seine unliebsamen Erlebnisse. Dieser konnte ein fast schadenfrohes Lächeln nicht unterbrücken und meinte: "Beruhige bich, Hans Jörg, alles ist noch nicht so schlimm, wie du meinst. Bas beine Bienen gefressen haben, sindet sich zum größten Teil in den Körben noch vor und du fannst biesen Honig wieder ernten; schlimmer ist es aber mit dem, was meine Bienen heimgetragen; dieser ist mein Eigentum. Aus Dantbarteit hiefür erteile dir einen guten Rat, der für für dich goldeswert ist. Er heißt:

Studiere ein bischen Theorie Und folche Gachen paffieren nie"! Chrift. Ruebi.



#### Der Schubladen - Beber.

s ist für manchen fürwahr kein leichtes Stück Arbeit, selbst auf ber untersten Etage bes Bienenhauses einen 20—25 kg schweren Aussauf bes Dadant-Albertikastens abzuheben, um an dessen aufzusehen. Daß dies auf den obern Etagen des Bienenhauses eine geradezu wenig beneidenswerte Arbeit ist, muß jeder einsehen, zumal es vorsommt, im Laufe einer guten Trachtsaison bei starken und sehr starken Bölkern mit zwei und drei Aussauf au manipulieren, nicht vergessend, daß wir es nicht nur, wie man zu sagen pslegt, mit "toter Ware", sonsbern mit einer lanzentragenden Garbe zu thun haben.

Ich fand, daß dieses Spstem zu Gunften des praktischen Betriebes immer noch verbesserungsfähig sein musse, und so ist es mir endlich nach langem Nachdenken gelungen, ein Werkzeug zu konstruieren, mit Hilfe bessen diese erschwerten Arbeiten auf die denkbar einfachste und leichteste Art und Weise zu bewerkstelligen sind.

Der Apparat ist ein sogenannter Krahn, ein Sebegeschirr und befteht im Wesentlichen aus einem Wellbaum (Wellenstange) mit Kurbel und wird um bessen Dicke nach rechts über die Mitte bes zu behandelnden Bienenstockes unterhalb an der obern Bienenhausetage besestigt resp. nur eingehängt.

In entsprechenden Abständen werben an dieser Bellenachse zwei Stränge so angebracht, baß beren Befestigungspunkt an berselben, b. h. bessen beir aus nach unten verlängerte Bertikallinie genau außerkant ber Stirns und Fensterwand ber Anffage fällt. Der einzelne Strang

besteht in seiner obern Hälfte aus einem 2-3 cm breiten, genügend startem Hanfgurtstreifen, unten in zwei Kettchen ober Hansseilen auslausend, an beren Ende je ein 6-8 cm langer Karabiner beseiftigt wird, mittelst welchem man durch Einhängen in die an den vier Eden angebrachten großen Benschrauben den oder die zu hebenden Aufsätze mit dem Krahnen in Berbindung bringt. (Noch besser ist es der Einsachheit wegen, diese Stränge in ihrer ganzen Länge aus Hansgurten zu erstellen.)

Die zwischen Brut- und Honigraum mehr ober weniger verkitteten Fugen werben mittelst eines meiselartigen Werkzeuges sorgsättig gelöst, der Apparat wird eingesetzt und die Karabiner in die Ösenschrauben des zunächst auf dem Brutraum ausliegenden Auffates gehängt. Durch langsames Treiben der Kurbel hat die Achse soviele Undrehungen zu machen, bis man einen Auffat oder ein Chasse-abeilles-Brett bequem über dem Brutraum hineinschieden kann. Für den Fall eines Angriffes durch die Bienen ist eine Sicherheitsvorrichtung angebracht, daß ein selbsstätiges Berstellen auf ca. 6 mm Hubhöhe eintritt, um allensalls jeden Augenblick Kauchmaschine zc. an Hand nehmen zu können, was in vielen Fällen nicht nötig wird. Die Vienen werden dieser luftschiffartigen Spazierfahrt kaum gewahr.

Hat man die möblierte Schublade dazwijchen geschoben, so wird der Rückweg mit den gehobenen Aufsätzen angetreten; die rechte Hand wird an die Kurbel gelegt, mit der linken wird die Sicherheitsvorrichtung auszeschaltet, die durch ihre Schwere adwärts ziehenden Aufsätze werden durch die an die Kurbel gelegte Hand in langsamem Tempo gehalten, die schwebenden, daher sehr leicht regulierbaren Aufsätze mit der linken ins Geleise gewiesen; die ganze Manipulation nimmt eine Zeit von wenigen Minuten in Anspruch, auszuführen mit spielender Leichtigkeit.

Die Anforderungen an den Bienenguchter im Laufe bes Sommers bleiben mit Rückficht auf diese Arbeit fast dieselben, indem es für ihn gleichbedeutend ist, einen, zwei oder drei Aufsage zu heben und von kleinem Unterschied, ob diese Arbeit auf der ersten, zweiten oder dritten Etage des Bienenhauses auszuführen ist (Forti. solgt.) A. Meißer, Davos.

Spruchweisheit: Schwarmt ber Bien, ift Freub' in ber Rammer; Schwarmt ber Bienler, gibt's Ragenjammer!



### Die Vienengucht an koftumierten Festumgugen.



Fig. 26.

s liegt sehr im Interesse ber Bienenzüchter, die Bienen und ihre Produkte populär zu machen, man verpasse also die Gelegenheit hiezu nicht, wann und wo sie sich bieten mag. Obige Illustration stammt aus dem kostümierten Kinderumzug bei Anloß der Aufsührung des Festspiels "Die Schlacht am Stoß" in Altstätten (14. Juni 96). Wir haben zu dem Bilde weiter nichts beizussigen, es wird jedem Bienenfreund ein Leichtes sein, bei derartigen Anlässen die Zdee in dieser oder ähnlicher Form darzustellen. Wir dürsen versichern, daß dieser zwischen beienigen von Obst- und Weindan eingeschobenen Gruppe Tansende ihren Beisall zujnbelten.



### Apistischer Monatsbericht.

#### April-Rapport.

|                           |                   | peratur.          |      |                       | Total                              |               | Bitterung. |                               |  |  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------|-----------------------|------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------|--|--|
|                           | Minimum<br>Defabe | Marimum<br>Defabe |      | ber Bent-<br>vorfchl. | fume<br>fume<br>Netto-<br>ergebnis | Befter<br>Cag | Regen      | Eon-<br>nen-<br>ichein<br>0 5 |  |  |
| Maria Dana                |                   | la la la          | - 0  |                       | kg kg                              | kg            |            |                               |  |  |
| Glaris Davos              |                   | 12'17 19          | 5,8  |                       | 1,9                                |               |            | 5 11 13                       |  |  |
| St. Beatenberg            |                   | 9 14 19           | 56   |                       | 7.5 + 5.6                          |               |            |                               |  |  |
| Zweisimmen Sch.           | -4 0 -4           | 13 16 19          | 6,4  | 1,1                   | 3.4 - 2.3 $2.6 - 1.7$              | 0,900         | 3          | 4 12 4                        |  |  |
| BI.                       |                   |                   | 4.0  |                       |                                    |               |            | 0 110                         |  |  |
| Sochgrath Y               |                   | 7 12 16           |      |                       | 3,8 + 4,8                          |               |            | 8 1 18                        |  |  |
| Trogen V. a.              | -3 + 1 + 1        | 10 12 18          | 5,5  |                       | 2,2 - 0,2                          |               |            | 0 3 15                        |  |  |
| V. b.<br>Dreilinden V. a. | -2 0 + 2          | 10 12 10          | 0.0  |                       | 3.0 - 1.4                          |               |            | 8 0 14                        |  |  |
| V. b                      | -z $0+z$          | 2 10 13 18        | 6,2  |                       | 2.2 - 1.4                          |               |            | 8 0 14                        |  |  |
|                           |                   | 01515             |      |                       | 1.7 - 1.0                          |               |            | - 010                         |  |  |
| Überftorf                 |                   | 9 15 17           |      |                       | 5,7 +11,8                          |               |            | 5 6 13                        |  |  |
| Ilanz                     |                   | 14 23 15          | 9,   |                       | 2,4 - 1,5                          |               |            | 3 10 10<br>7 0 18             |  |  |
| Rappel V. a. V. b.        | -4-2              | 12 17 22          | 6,6  |                       | 3,1 - 0,2 $1,2 - 0,2$              |               |            | 7 0 18                        |  |  |
| Rerns                     | -7 -3 -1          | 10 15 19          | 5,3  |                       | 2.8 + 0.9                          |               |            | 4 0 19                        |  |  |
| Relieberg                 | -5 - 1 - 1        | 9 13 18           | 6,0  | 25.8                  | 8.3 + 17.5                         | 4,500         | 14         | 4 117                         |  |  |
| Umfoldingen               | -5 - 4 (          | 16 21 25          |      |                       | 3,3 + 9.8                          |               |            | 4 3 16                        |  |  |
| Wimmis                    | -5:-1: (          | 13 19 23          |      |                       | 6.2 + 6.5                          |               |            | 4 1.15                        |  |  |
| Interlaten                | -1 + 2 + 3        | 3 13 17 23        |      |                       | 5,6 + 5,4                          | 1,920         | 7          | 1 1 18                        |  |  |
| Turbenthal                | -6 - 4 - 3        |                   | 7,3  |                       | 3,7 + 4.5                          | 1,800         | 13         | 2 5 13                        |  |  |
| Anutwil V. a.             | -1, +1, +2        | 2 15 18 18        | 8,8  | 17,1                  | 7.7 + 9.4                          | 3,000         | 10         | 1 1 16                        |  |  |
| V. b.                     |                   | H 1 1 1           |      | ?                     |                                    | 1,000         |            | 1 1                           |  |  |
| Bern                      | -5 - 2 - 1        | 2 15 19           | 6,6  | 11,7                  | 5,5 + 6,2                          | 2,800         | 18         | 5 1 11                        |  |  |
| Ballwil                   | -5 -3 -S          | 3 13 17 22        | 6,4  | 28,1 1                | 0.2 + 17.9                         | 4,500         | 14         | 2 0 18                        |  |  |
| Laupen                    |                   | 3 12 14 22        |      |                       |                                    |               |            | - 811                         |  |  |
| Netftal                   | 0+2+3             | 3 14 18 23        | 8,5  | 7,1                   | 2,2 + 4,9                          | 1,170         | 16         | 1 6 13                        |  |  |
| Biel                      |                   | 0 1 1             |      | 1                     |                                    |               |            |                               |  |  |
| Bigoltingen               | -1 0+1            | 13 19 27          | 10,3 | 11,4                  | 7,4 + 4,                           | 2,900         | 14         | 2 4 12                        |  |  |
| Zürich                    | +1 + 2 + 5        |                   |      |                       | 4.7 + 2.9                          |               |            |                               |  |  |
| Altstätten V. a.          | 0+1+1             | 19 23 29          | 10,5 | 15,2 1                | 0.5 + 4.7                          | 3,200         | 14         | 1 221                         |  |  |
| V. b.                     |                   | 11 1 5            |      |                       | 1,8 + 7,7                          |               |            |                               |  |  |
| Frentenborf               |                   | 1 1               |      |                       |                                    |               |            |                               |  |  |
| Gulg                      | 0 +2 +3           | 12 17 20          | 8,4  | 9                     | ? + 2,4                            | 0,600         | 11         | 2 0 19                        |  |  |

#### April.

Stürmisch, naß und schaurig war die 1 Dekade, Februarstimmung. Heftig tobte der Kampf zwischen Winter und Frühling; der erst in der 2. Dekade mit dem Siege des letztern endete. Wiesen und Baumgärten des Flachlandes prangten nach Mitte bereits im vollen Blütenschmuck, aber erst mit dem 25. ward's ganz urplöglich warm, ja sommerlich heiß. Unter der Glut des Föhns verblühte alles rasch. Die Schlußwoche eröffnete Honigquellen in noch nie gesehener Hülle. Dem Löwenzahn gebührt ohne alle Frage der 1. Preis. Die höhern Stationen brachten

es in jenen herrlichen Tagen ju nur bescheibenen Vorschlägen, weil die Flora noch zurud war. Der sonnige Beatenberg teilte das Glück des Flachlandes. Bereits fielen die ersten Schwärme im Rheinthal, im Berneroberland, im Bündnerland wie im Thurgan.

Der Brutsatz erlitt in der ersten hälfte einen folgenichweren Unterbruch, verschuldet nicht nur durch die rauhe Witterung, sondern vielerorts auch durch Mangel an Proviant, der die Berluste zusolge bienenmörderischer Winde mit erklärte. Im Ganzen war die Entwicklung der Bölker auch im Hochland auf ende April befriedigend.



### Herrichten des Korbes für die Aufnahme eines Schwarmes.

Der neue Rorb wird allererft etwas ausgebrannt mittelft Strohfeuer, um die anhaftenden Fafern meggubringen; man erfpart damit den Bienen viel Arbeit. Dann darf ber neue Korb auch nicht mit Bonig ausgestrichen werden, wie bies noch etwa empfohlen wird. Dies Berfahren bezwectt bas gerade Gegenteil bes Beabfichtigten; ber Schwarm verläßt eine foldermaßen praparierte Bohnung meiftens wieder. Bor allem foll barauf hingewirft werben, bag ber im Bilinderforb einlogierte Schwarm oben in ber Mitte mit bem Bau beginnt. Rur baun ift man ficher, bag ber Ban gleichzeitig und gleichweit nach unten fortgeführt und bag bas Brutneft in ber Mitte bes Brutraumes begründet wird und nicht an ber Peripherie bes= felben. Überläßt man bie Gache bem Bufall, jo geschieht es febr oft, bauptfächlich wo ber Schwarm im Berbaltnis gur Wohnung gu flein ift, daß berfelbe fich oft irgendwo an die Wand schmiegt und da fein Brutneft errichtet und ben Ban bann einseitig nach unten fortführt, mas als ein Jehler gu betrachten ift. Beim Glodentorb tommt biefe Unregelmäßigfeit weniger häufig por, ba ber Schwarm mit bem Bau an ber bochften Stelle ber Wölbung beginnt. Beim Stabchenroft bes Rilinderforbes beftreicht man nun girta 3 bis 5 ber mittlern Stabe fo ungefähr im Umfange bes Spundloches im Dedel mit Bachs, ober man verfieht biefe Stabe in ber Mitte girta 15 em weit mit ichmalen Runftwabenftreifen. Die Bienen beginnen unn den Bau da, wo ihnen Wachs gur Berfügung ift; ein abnormales Bauen ift nicht gu befürchten. Gorrer.



#### Antworten.

Bu Frage 14. Schaumbede auf aufgewärmtem Bonig. Biel Schaum beim Aufwarmen bes honigs weift barauf bin, bag in bemfelben bereits eine Gabrung begonnen hatte, welche ihrerfeits am häufigsten ber beigemischen Luft beim Schleubern jugufchreiben ift. Leichtes Auswarmen bes frifchgescheleuern Donigs verhutet bies.

H. Sp.

Bu Frage 45. Berbefferung ber Arainer Raffe. Die Frage ift untlar - ich nehme an, ber Fragefteller verstebe unter einer eblern Raffe eine minber fcmarmluftige. Alfo faffe ich bie Frage in bem Ginne auf: Wie tann ich aus einem "Bruter" einen "bungler" erzieben?

Be nach verfügbarer Beit, Material, Routine 2c. fuhren viele Wege gum Biel. Das Folgende erhebt also feinen Unspruch auf allgemeine Gultigteit.

Borausgesest 1) ber Krainer habe geschwärmt und ich möchte Schwram und Mutterstod umweiseln. Zweite Borausschung: Auf meinem Stand findet sich ein braver "Hungler".

Sobald ber Schwarm sich im Fangtorb beruhigt, suche ich beffen Rönigin und versetze sie in ein Weigeltäfig, das ich durchs Spundloch bes Rorbes von oben in den Schwarm stede. Aus einem Schwarm eine Rönigin herausssuchen, ift weit leichter als aus bicht bevöltertem Bau. Gin pratisches Weiselkäfig kann jeder sich selbst fertigen: Gin vierectig kleines Stud Drabtsieb wird um ben Finger gerollt zu einer Hille. Gin umgeschlungener Drabt hatt die Hille beisammen. Beibe Enden werden mit einem Kort geschloffen.

Sogleich möbliere ich ben Raften für ben Schwarm in folgender Beife: Borerst 2-3 Aunftwaben, dann eine Brutwabe mit Giern und offener Brut aber ohne Bienen — aus bem bravften Hungler und baran wieder 2-3 Runfte waben. —

Ans dem Schwarmtorb ziehe ich das Weifeltäfig, lege es auf die Brutwade des soeben möblierten Kasteus und bede zu. Den Schwarm logiere sogleich ein. Folgenden Tags belasse ich das Bolt, das durch Brut und Königin gesessellt und beschäftigt, seine normale Thätigkeit beginnt. Am zweiten Tag nehme ich das Weiselkläfig mit der Königin weg und lasse das Bolt aus dem ebeln Stoff, den es bereits in Pilege genommen, junge Königinnen erziehen. Das thut bekanntermaßen ein entweiselter Schwarm in ausgiebiger Weise.

Es foll gleichzeitig aber auch ber abgeschwärmte Mutterstod umgeweiselt werben. In ber Weijelzucht ift ber Mutterstod bem entweiselten Schwarm zeitlich voraus, seine Röniginnen reifen friber. Um nun nicht zu riölieren, baß bie Königinnen des Mutterstodes ausschüpfen und mir bas zeitraubende Ausbiechne ber jungen Königinnen zu ersparen, tassiere ich zwei Tage nach Entweiselung bes Schwarmes alle Weiselgellen bes Mutterstodes. Der Mutterstod beginnt nun aus eigenem Stoff eine neue Serie Königinnen zu erziehen.

hierin aber fteht er bem Schwarm nur zwei Tage nach.

Am neunten Tage nach Wegnahme bes Weifeltafige fchreite ich jur Ber: ichulung bes ebeln Buchtftoffes, abstammend bom beften Gungler und erzogen von ben eifrigften Brutern.

Dem Mutterftod gebe ich eine Angabl Beifelgellen, je gerabe an Stelle einer meggeschnittenen eigenen Beifelzelle, auf verschiedene Baben. Die ein= gefesten martiere ich burch Dolgiplitter, die ich in die Baben ftede.

Benügt mirs, wenn ber Mutterftod und Schwarm veredelt worben, fo ift weiter nichts ju thun. Saffen wir bas Gefagte jufammen und firieren bie Daten :

- 2. Juni: Rrainerfcmarm feine Ronigin internieren ben Schwarm auf eble Brut einlogieren.
  - 4. Juni: Ronigin im Beifeltafig megnehmen.
  - 6. Juni: Mutterftod, alle Beifelzellen ausschneiben.
  - 13. Juni: Berichnien ber ebeln Beifelgellen in ben Mutterftod.

Da ber Mutterftod ichwarmluftiger Raffe ift, fo erfolgt vielleicht noch ein Rachichwarm. In biefem Falle find bie Roniginnen bes Rachichwarms wie bes Mutterftodes von ebelm Stoff.

Ber noch ausgiebigen Gebrauch machen will von vorrätigem ebeln Bucht = ftoff bes Rrainerschwarmes, ber tann beliebige Bolfer, bie nicht befriedigen, in felber Beife ummeifeln wie ben abgeichmarmten Mutterftod, b. b. am 6. Juni entweiselt er einfach ein minderes Bolf und am 13. "impft" ers, b. b. gibt ibm ein ober zwei Bellen eblen Stoffes vom Rrainerichwarm.

Gramer.



### Sitteratur.



- Die Faulbrut, Erfennung, Entftebung und vollftanbige Beilung von B. Lichtenthaler (Berlag ber Leipz. Bienen: geitung 1897). Breis 30 Bfg.

"Es ift nicht gerechtfertigt, eine gut: artige und bosartige Faulbrut aufgus ftellen in bem Sinne, daß bie erftere nicht bagilarer Ratur, lettere burch ben Schonfeld'ichen Bagillus verurfact ift, fonbern jebe Faulbrut entfteht infolge Unftedung ber Brut burch ben Faulbrutbagillus; biefer ift überall in ber Luft, auf jebem Bienenftand, in jedem Bienenfted und beginnt fofort feine vernichtenbe Thatigs feit, fobald ibm bie nötigen Lebensbebingungen geboten find.

Daß nun bei ber Allgegenwart bes Bagillus nicht alle Bienenvölfer faulbrütig werben, bewirft ber Sanitatscorbon, ein bicht geschloffener Rrang alter Bienen um bas Brutneft, ber gleichfam ein be: lebter Ameifenfaurefpran, Bagillen und Sporen vernichtet.

Mehr wie 3/4 aller Falle von Faulbrut werben burch ben Bienengüchter übertragen, die Ubertragung burch die Bienen felbft ift nicht von Belang, ba faulbrutige Bolter felten von Raubbienen beimgefucht werben und eine Übertragung burch ben Sonig nicht ftattfinbet und auch ber Speifebrei immer feimfrei ift."

Das Angeführte zeigt jur Genüge, wie

weit Lichtenthaler fich von ben Schönfelbichen Ausführungen entfernt und wie tief er fich in gewagte Spekulationen eingelaffen hat. Bur alle die oben angeführten Behauptungen ift er die ftrengen Beweise schulbig geblieben.

Man wird bie Bermutung gar nicht los, fr. Lichtenthaler babe gar nicht mit ber Bienenpeft experimentiert. Ratichlage jur Beilung ber Faulbrut beden fich benn auch mit bem, mas bisber gegen die autartige Raulbrut verordnet murbe: Enger Git im Fruhjahr, reichliche Sonigfütterung, Gorge bor Erfaltung. Bie befannt, bat fich Berr Lichtenthäler viel mit Stubium ber Ameifen. faure abgegeben und die große Bedeu: tung, welche er berfelben ale Desinfet. tionsmittel jufchreibt, biente ihm ale Bra: miffe feiner Ertlarung ber Faulbrut. Es find aber hauptfachlich zwei Familien von Mitroorganismen, welche ein Anti: feptifum im Bienenhaushalt verlangen: die Befens und bie Schimmelvilge. Daß bie Entwidlung und Bermehrung ber erftern icon burch geringe Spuren Ameifen: faure bintangehalten wirb. fteht feft; ob bie Schimmelpilge gegen Ameifenfaure besonbers empfindlich finb, ift mir nicht genau befannt; fagen boch biefen gerabe faure Rabrboben gu. Die große Debr: jahl ber Mifroorganismen wird für ben Bienenhaushalt gleichgültig fein, tagtag. lich ichlevven fie gewiß mit bem von Bagillen wimmelnben Baffer taufenbe folder in ben Stod. ohne bag bie Ameifenfaure hier eine Rolle ju fpielen hatte; fie werben aber für bie Biene und bie Brut nicht frantmachend fein.

3ch gebe absichtlich nicht weiter auf ben Inhalt ber Brofchure ein; fie mit Worten zu wiberlegen, nüht nichts, die barten genellten Behauptungen im Lichte ber Thatfachen zu prüfen, ift bie Aufgabe ber Jutunft.

Unmerkung. Für bie Berpadung brutpeftverbächtigen Materials möchte ich folgenbe Ratichläge erteilen:

Dan entnehme ber am meiften verbach: tig aussebenben Babe ein dma grokes Stud mit Brut und widle basfelbe in ein 2-3faches Beitungspapier und lege es in eine Kartonichachtel. Bugleich maren mir einige Rotigen über bas betr. Bolt febr ermunicht. Die weitere Berpadung gefchieht am beften burch eine Berfon, bie nicht mit bem brutbeftverbachtigen Material in Berührung gefommen. Go wird einer Berbreitunng ber Bienenpeit burch bie Spedition am beften porgebeugt. Bon 5 bisher untersuchten Bolfern er wiefen fich nur gwei ale Galle von Bienenpeft und gwar hochgradige Erfrantung; bie braune fabengiebenbe Daffe war bie iconfte Reinfultur ber Schon: felbichen Bagillen, b. b. Bagillen maren eigentlich nicht fo jablreich, um fo aus: gebreiteter aber bie viel miberftanbefabi: gern Sporen.



### Personalnachrichten.

— In Felbbach (Rt. Burich) ftarb am 23. Marg fr. Otto Rauer, ein tuchtiger Landwirt, ber namentlich bem Obstbau und ber Bienengucht mit Gifer oblag.

Noch furglich suchte er mich auf, ba er bie Aulage eines neuen Bienenstandes beabsichtigte. Unn hat die "emfige Biene" Rube gefunden. Ehren wir sein Andenten!

- In holberbant (Margan) ftarb am 8. Märg in seinem 56ften Altersjahr nach inrzer, aber schwerer Krantheit herr Gemeindeammann Rubolf Deubelbeiß.

Der Berewigte machte im Jahre 1879 ben ersten Bienenzuchterturs in Rheinfelben mit, der damals von herrn Pfarrer Jeter und ben Ho. Blatt und Grofmann geleitet wurde.

Er tam aus jener Schule mit sehr tüchtigen Kenntnissen ausgerüftet zurück und imferte von bort ab bis zu seinem Tode mit großer Vorliebe, ganz im Stillen, mit guten Erfolgen, sich in vielen Dingen unentwegt an bas haltend, was er seinerzeit in Rheinfelden gelernt batte.

Alle Diejenigen, welche anno 1885 am Bienenzüchterfurs in Wildegg teilgenommen haben, wo er anch als tüchtiger Gärtner funktionierte, werben sich bes stillen, freundlichen und gefälligen Mannes stets gerne erinnern.

Es trauern um ben wadern Dahingeschiedenen seine Frau, viele Berswandte und Freunde, seine ganze Gemeinde und schwer vermissen werden ihn auch seine — lieben Bienen.

Anmerkung der Redaktion. Wegen ftarkem Andrang von wertvollem praktifdem Stoff war es uns nicht früher möglich, obige und weitere Einsendungen aufzunehmen, mußten doch Artikel, die uns bereits anno 96 zur Berfügung ftanden, immer wieder zuruckzelegt werden. Wir bitten also um Rachficht.



### Vereins=Unzeiger.

Bienenzüchterverein Wildhaus-Alt St. Johann. Frühlingsversammlung Sonntag ben 13. Juni, nachmittags 2 11hr, im "Sell" in Wildhaus.

Bortrag bes herrn Golbi in Altfratten. Thema: Bie erzieht fich ber Bienen-

# Jahres-Persammlung

#### fantonalen Bereins luzernischer Bienenfreunde

Fonntag des 13. Juni nächsthin, nachmittags halb 2 Uhr, im Gafthaus 3. Sonne in Surjee.

Traftanben: 1) Rechnungeablage und Reumahl bes Borftanbes.

2) Referat von orn. Dommann, Aftuar bes fcmeig. Bienenguchter-

vereins über: "Ronigin und Raffengucht".

3) Distuffion über die projettierte Bentraftelle für honigverwertung.
Der Horftand.

### Schwarmvermittlung.

Der tant. Berein lugern, Bienenfrennbe bat feine Schwarmbermittlunge-ftelle in Maltere wieber eröffnet.

Poft: und Telegrammabreffe: "Schwarm Malters".

Diferten und Bestellungen sind sofort zu machen, da sie später nicht mehr berticksicht werben können. Allen Unfragen ist Rückfrankatur beizulegen. Die Bermittslungsstelle vermittelt bloß Abressen. Neklamationen sind an den Lieferanten zu richten.

Preise per ka:

Mai 5 Fr. Juni 4,50 Fr. Juli 4 Fr.

Bienenschwärme.

Die Schwarmvermittlungestelle bes Bienenguchtereins Remptthal und Umgebung liefert Naturichivarme jum Peeife von Fr. 7-12, je nach Zeit und Gewicht.

Leere Transportfiftden franto retour. (109) Leere Riftden vermittelt br. 3. Baltenfperger jur Boft, Effretiton.

Der Bereinsvorstand.

Bienenförbe und Bienenfästen,

auch folche mit Baben, jum Einfogieren ber Bienen gerüftet, verfenbet auf Bestellung hin zu günstigen Bedingungen fortwährend ab Lager Rebattor Studer, Aliederried b. Anterlaken.

Reuheit 1897, Mobell Spftem Opel, Pneumatit gang hervorragendes Fabritat, leicht, folib, ichnel und elegant, vermit Natengahlung, ober vertaufcht an reellen Bienenhonig. (1111) Sengärtner, Handlung, Efcflikon (Thurgau).

Ein Bienenland, an ber Genfer Ausstellung prämiliert, ift von Untergeichneten ju redugiertem Preise gu vertaufen.
Dasselbe eignet fich für 4 bienenvölfer und ift jugleich eine Gartengierbe.
Es empfiehlt sich für alle in die Bienensichreinerei einschlagenden Arbeiten bestenst unter prompter Bedienung
Wilhelm Wumann, Bienenschreinerei, Beckenried.

Gebr. Beber, Korbstedter in Eschett, Churgau, empsehen sich ebenjaus zur Austrtigung billiger und Karker görbe sür Koniatransportkessel. (95)

## Schmärme.

Die Schwarmvermittlungs: Stelle bes Imfervereins hochborf vermittelt auch biejes Jahr wieber ichone Naturbienenschwärme. Preise bis ende Rai & Fr. 5. von Juni an à Fr 4 ver Kilo. Anmeldungen mit 10 Cts : Marte vermittelt Posthalter Bühlmann, Kallwil. (941)

Der Borftand.

## Kunstwaben

ans garantiert reinem, echtem Schweizerbienenwachs, mit ber Rieische-Breffe bergeftellt, lefert per kg à 5 gr. Große Preisermäßigung bei Engroß Begugen icon von

Bachsterzichen jum Befestigen ber Maben, per Stud à 20 Cts. Bin ftetsfort Raufer von gereinigtem und ungereinigtem Bachs und wird foldes an Zahfung angenommen.

Bitte um genaue Angabe bes Mages ober bes Spftems. Prompte und forge fältige Be ienung gufichernd, empfiehlt fich höflichft (544)

M. herzog, Runftwaben: und Bachsterzenfabrit,



à Fr. 3. 80, unentbehrlich für "Blätterer", liefert (1044) Chr. Bosch, Bruggen, St. Gallen.

## Änßerst billig

zu verlansen: 7 **Toppelbenten** (Bütti-Zefer), boppelmandig, wie neu (teils ungebraucht); 1 **Sonigischender** (centriqual), wie neu; **Bienenwachs** in Taseln (15 Kilo); 8 **Bienentissen** (Dabbwolle); eine Anzahl **Bienenbücher** (Loget, Deselpich 1c.), die auf Wunsch ure sinsch werden, 3 Jabrasing schweizerische Bienenzeitung; 1 **Bienensprise** und verschieden Justrumente (Resser 1c.).

(105) **Bründly**, Laimath 25, **St. Gallen**.

Berfaufe

### echten Bienenhonig (Schlenderhonig),

bellen à Fr. 2. 10 halbhellen à Fr. 1. 85, { per Rilo.

### Bieneuschwärme, Naturschwärme.

Juni à Fr. 5. 50, Juli à Fr. 4. — per Kilo, mit Garantie lebenter Antunft. Berfende ferner das feit Jahren gebrauchte und best bemährte **Rauchmaschinen:** Material (leichten fest to myakten Tort in Säden von 10—50 kg. per ka fir. — 20, per Nachnahme. Wiederwerkaufern nach Beitelungen entsprechenden Rabatt. Sende auf Beslangen Muster, eventuell steines Quantum, wenn der betressende Betrag in Postmarten vorher eingesand wird.

Jeder Imfer probiere, weil billig und boch vorteilhaft bewährt.

C. Kaufmann, Wanwyl (Lugern.)

# Italienische Bienen.

### Bernardo Maggoleni, Bienengüchter

### Camorino bei Bellinzona

(Ranton Teffin).

Chrendiplom an der Ansstellung in Kolmar (Elsas) 1885. 3. Preis an der Landwirschaftl. Ansstellung in Neuendurg 1887. 2. Preis an der Ansstellung in Ottweiler (Breußen) 1888. Schrendiplom an der Ansstellung in Bucksweiler (Elsas) 1888. Silberne Medaille au der Ansstellung in Liege (Belgien) 1891.

verfendet gu folgenden Breifen (Berpadung inbegriffen):

|   |                                                                       | Bats<br>Fr. | April Fr. | Mai<br>Fr. | Juni<br>Fr. | Infi<br>Fr. | August<br>Fr. | Sept. | ORtober<br>Fr. |
|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|-------|----------------|
| 1 | befructete Königin<br>rein italienischer Raffe<br>mit Begleitbienen . |             | 7. —      | 6, 50      | 6. —        | 5           | 4. 50         | 3. 75 | 3. 50          |
| 1 | Schwarm im Gewicht von 11/2 Rilo                                      |             |           |            |             | 1           |               |       | 10. —          |
| 1 | Schwarm im Gewicht<br>von 1 Kilo                                      |             |           | 20. —      | 17. —       | 14          | 13. —         | e. –  | 8. —           |
| 1 | Schwarm im Gewicht<br>von 1/2 Rilo                                    |             | 16. –     | 15. —      | 13          | 11. –       | 9. –          | 6. –  | 6. —           |
|   |                                                                       |             |           |            |             |             |               |       |                |

Bienentvohnungen

Bernardo Magoleni, Bienengüchter in Camorino, At. Teffin.

### Großes Lager 🖘

Aunstwaben, Auswahl in Sonigschlendern, Wachsschmelzern, Soniggläsern, Büchsen 2c. Aunkeierte Preisliken aus Verlangen gratis und franko.

U. Studers Perfandtgeschäft bienenwirtschaftlicher Maschinen und Geräte Anterlaken.

### Imfernadeln — Imferbroichen

A. Siehme, Artern, Proring Sachfert, Fabritation in Golbund Silber-Bijouterie-Sportartitel für Imter und Interinnen. Automaten-Bienen fur 3 bis 15 Mart, Bienen und Bienenkönigin als Vorfiechnadel und Broden, Bereinzzeichen (Biene), Metall, vergolbet, außerst billig. Preislifte umsonft und frei.

#### Ed. Wartmann, Biel, Rt. Bern, empfiehlt:

#### Kunftwaben aus reinem Bienenwachs.

gewalzt und gegoffen, je nach Bunich, per Rilo Fr. 5, bei 4 Kilo Frantozusenbung für bie Schweig.

Chemische Produkte jur Betämpfung ber faulbrut.

Nährsalzmischung für Sonigwein. Apiol und Apistugo. Honigetiketten, Honigaläser, Honighüchsen.

Alle gebräuchlichen Simfer=Gerätschaften.

Wolnrungen und Rahnudjen aller Syfteme. Prämiert in Bern und Gen' mit I. Preis und bron, Medaille. Millie Preife! Saibe mit genne Breit! (428

Billige Preise! Solibe und genane Arbeit! (424)

Schweiz. Jandwirtschaftliche Ansstellung in Bern 1895.

Schweiz. Jandwirtschaftliche Ansstellung in Bern 1895.

Sie Eilberne Medaille

für ausgezeichnete Leistung in der Kunstwabensabrikation.

Die Unchswaren- und Kunstwabensabrikation.

Sermann Brogle's Söhne in Sissell (Alargan)

gearündet 1856,
empsiehlt sich den LD. Bienenzüchtern auch dieses Jahr zur Lieferung von 

kunst und Henreitung von 

aus nur reinem und wohlriechendem Bienenwachs hergestellt,
für Brutz und Honistaum per Kilo Fr. 5.

ganz dinne, sir so. Settions, per Kilo Fr. 6.

Gut gereinigtes Bienenwachs, alte Kaben und Babenabrätte werden 

zu böchtem Preise an Jahlungstatt annsennemmen, rehp für Wachs nach 

Wunfel sie an Gewicht Runftwaden verabiolgt.

Rachsterzschen zum Beietigen der Nachen, per Stüd 20 Cts.

Unsere vorzüglichen Einrichtungen ermöglichen uns promptest Ausführung auch jeder großen Bestellung.

(324)

Bon 80 Bölfern bie Schwarme (ecte Rrainer und Baftarbe) versende im Mai. und Juni 3 Pfund à 8 Fr. 4 Pfund s 10 Fr. (788)

Guffan Wirg, Imler, Mengiken (&r. Margau).

## Bienenschwärme (Krainerbastarde)

versendet über die Schwarmzeit, so lange Borrat, unter Garantie guter Ankunft, nach folgender Berechnung: 2 Pjund schwarmzeit fr. 7. 50. Für jedes Psund Mehrgemidft fr. 2. 50 Bulchlag. Auf mitte Anal 5 % und jeden halben Monat spiker weitere 5 % Rabatt. Die Berpackung ist mit 25 Ets. frankiert retour zu senden.

horben : 3linau (Rt. Burich).

Joh. Wolf.

## Honigbüchsen= und Geräte=Fabrikation

Raimund Brunner, Spengler, Diettvil, Rargan.

| Inhalt   |               | 1/4 | 1/2 | 1  | 11/2 | 2  | 21/2 | 3  | 4  | 5  | $7^{1/2}$ | 10 | 15  | 25 | kg. |
|----------|---------------|-----|-----|----|------|----|------|----|----|----|-----------|----|-----|----|-----|
| Breis p. |               |     |     |    |      |    |      |    |    |    |           |    |     |    |     |
| " "      |               |     |     |    |      |    | 300  |    |    |    |           |    |     |    |     |
| " "      | 100 u. mehr " | 7,5 | 8.7 | 15 | 22   | 26 | 28   | 31 | 35 | 40 | 58        | 68 | 120 | _  | Fr. |

#### Geräte.

|                       | Fr.  |                         | Fr.    |                      | Fr.        |
|-----------------------|------|-------------------------|--------|----------------------|------------|
| Rauchmaschinen        | 2.70 | Bienentrichter an       |        | Pfeifenbedel         | 15         |
| Bangen                | 2    | Schweizerftor           | f 1.40 | Roniginhauschen mit  |            |
| Abbedlungemeffer,     |      | Rluglochichieber, Bteil | 15     | Schieber             | <b></b> 33 |
| geschweift            | 2.30 | Guttertrögli von 5      |        | " m. Stöpfel.        |            |
| " gerabe              | 2.10 | bis 9 em                | 15     |                      | 25         |
| Babenangießer.        |      | " m. Flaschen=          |        | Beftäuber            | 55         |
| boppelgefäßig         | 1.80 | halter                  | 35     | Blumenbraht f. Baber | t.         |
| Schleier              | 90   | Futterflaschen mit      |        | per Bund             | 25         |
| ,,,                   | 1. — |                         |        |                      |            |
| Soniafieb an Schleube | r 1  | Trögli naffend          | 35     |                      |            |

#### Maniakellel.

|    |    | ftarf   |       |        |    |    | Gr.  | 6. | -  | kg | $15 \times$ |    |    |    |   | 1. 80 |  |
|----|----|---------|-------|--------|----|----|------|----|----|----|-------------|----|----|----|---|-------|--|
| "  | 50 | leichte | r     | $^{2}$ | ** | "  | "    | 5. | _  | "  | 121/2       | ** | ,, | ,, | " | 1. 50 |  |
| "  | 30 | ×××     | 3led) | 2      | ,, | ,, | . 11 | 3. | 50 | "  | 10          | "  | "  | "  | " | 1. 20 |  |
|    |    | "       |       |        |    |    |      |    |    | "  | 5           | "  | "  | "  | " | 1. —  |  |
|    |    | "       |       |        |    |    |      |    |    |    |             |    |    |    |   |       |  |
| ,, | 20 | "       | ,,    | 2      | "  | ,, | **   | 2. | 60 |    |             |    |    |    |   |       |  |

NB. Sämtliche Reffet werben auf Berlangen extra von febr gutem Brentblech angefertigt. (902)

gitte um Angabe der Bahnstation. Preiskourant gratis und franks.

## Die Vienenschreinerei

bon

### Colestin Weber in Gschenz, Kt. Thurgau (Spezialität)

liefert Bienenwohnungen, als:
Dabant-Albertifasten, Bürti. Zefertasten, Blätterstod, vom Einzeltasten bis jum
Bavillon, fertige Rähmden und Nähmdenholz nach allen Maßen, Babentnechte, Babenschränden, Detailstüde für Dabant-Albertifasten, Chasse-abeilles und schweiz. Kuttergescher, Blätterzangen. Blüsste Breise und Garantie für folibe und exalte

Arbeit. (85°)

C. **Weber**, Bienenschreiner in Echens (Rt. Zburgau).

Prämiterf. in Bern 1895

## Kunfwaben in Genf 1896.

Pramiiert

#### aus agrantiert reinem, ächtem schweiz. Bienenwachs.

Sabe mid mit enormen Quantitaten von reinem ichweizeriichem Bienenwachs verfeben und empfehle mich auch biefes Jahr wieder gur Lieferung von Runftwaben, für Brutraum mit ben Rietichepreffen, für Sonigraum möglichft bunn, mit bem ameritanifchen Balgmert bergeftellt, in beliebiger Große per Rilo à Fr. 5. padung famt foliber holgtifte immer nur 20 Rp. Bei Bezug von 4 und mehr Rilo padunge und portofrei Bei Engros Bezugen besondere Breisermäßigung. Reines Bienenmache wird & Fr. 4 per Rito, alte Baben ju bestmöglichen Breifen an Bablungeftatt angenommen.

Befte Beugniffe aus allen Gegenben ber Schmeig.

balte ftets auf Lager und werben meiftens noch Burti Jefer - Waben am Tage ber Beftellung verfandt. Undere Dage find in em anjugeben.

Soflichft empfiehlt fich

Wilh. Lenherr.,

Bienenguchter und Runftwabenfabritant, Gams, Rt. Ct. Gallen.

#### Labrikation

## Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

3. Suter, Mellerfamied, Brunnen (At. Sawys).

Empfehle alle für Die Bienengucht nötigen, mit Garantie verfertigten Berate-Schlendermafchinen, Abbedlungemeffer, Reinigungemeffer, Bangen, Rruden, Rorb meffer, einfache und boppelte, Rauchmafchinen, Babenangiefer, Souigipaten, Futter-gefchirre, Beftauber, Burften, Weifeltafige, Schwarmfprigen, Schleier, Schwarms trichter 2c. 2c.

> Wiederverkaufern bedeutenden Rabatt! Sifberne Medaille: Soweis, Sandesausftellung Genf 1896.

## Runstwaben

aus reinem Bienenwachs, mit vorzüglichem Beprage, vielfach pramitert, liefert : 1. gang bunne, für honigtaftchen, bas Rilo Gr. 6.

II. bunne, für honigraum, bas Rilo Fr. 5

III. bide, für ben Brutraum, bas Rilo Gr. 5. Rergden jum Befestigen ber Runftwaben an bie Rahmen, 20 Cts. per Stud.

Bei Beftellungen con minbeftens 10 Rilo Runftwaben 5% Rabatt. (264)Reines Bienenmache wird an Bablung angenommen.

MItborf, Uri, Schweig.

3. G. Siegwart, Ing.

## Kunftwaben aus garantiert reinem Lienenwachs

(bergeftellt fur Brut. und Sonigraum), per Rilo a 5 Fr., größere Lieferungen billiger liefert prompt bie

> Kunftwabenfabrik von August Baumann. Bülflingen b. Winterthur.

Greges Bachelager und bie Ginrichtungen geftatten fofortige Lieferung auch ber größten Lieferung. Befte Beugniffe von Bereinen und Bienenguchtern. Bache wird ftets an Bablung angenommen und auch gefauft.



## Größtes Lager

in (89)

## Bienengerätschaften

unb

### Sonigbüchsen.

Preietourant gratie und franto.

Johann Banmann, Spengler und Campift. faufen a. Albis (Ranton Burich).

unftmaben aus reinem schweiz. Bienenwachs (mit ber Rieische-Preffe bergestellt,

liefere für alle Enfteme, per 1 Rilo à Fr. 5, bei 2 Rilo Badung frei, bei 4 unb mehr Rilo Badung und Borto frei.

Gang bunne fur Gettione (mit Balgmert bergeftellt), per Rilo Fr. 6.

Sabe mich mit großen Borraten prima Bachfes verforgt und bin imftanbe, jeben Auftrag prompt und ichnell auszuführen.

Bachs wird an Bablung genommen ober gegen eine Entschäbigung von Fr. 1 ber Rilo gu Baben umgegoffen.

Ferner empfehle fog. Fektions, wovon 2 Stud in eine Burfi-geter-honigs wabe geben, ju fr. 5 per hundert. Andere Mage bedurfen 8 Tage Lieferungsfrift. Mit boflicher Empfehlung

3. Ernft, Rugnacht a. Birichfee.

### Kunstwaben

für Dabant-Albertis (Eträulis) und Burfis Jefer-Raften liefert, aus reellem Schweiger: bienenwachs angefertigt, à Gr. 5 per Rilo, großere Auftrage entiprechend billiger W. Cidindi, Lehrer,

 $(60^{3})$ 

Millingen (Thurgan).

### Garantiert ächtes, gut geläutertes, gelbes

# Bienenwachs

liefert billigft

(618)

Otto Amftad, Bedenried, Unterwalben. 3ch bitte, meine Abreffe gang anszuschreiben.

## Fabrifation

# Bienengerätschaften & Messerschmiedwaren

### G. Mug. Suber, Mettmenfetten (ft. Burich.)



Empfehle sämtliche für die Bienenzucht nötigen, mit Garantie versertigten Geräte: Abbedlungsmesser, Reinigungsmesser, Krüsden, Zangen, Kordmesser einsache und doppelte. Houlgipaten, Raachmaschier, Futtertröge, Futtersflaschen, Weiselfläsig, Beständer, Schleier, Kantschufdundsaudschube, Schlenbermaschinen, Schwarmtrichter, Bürsten z. 2., Preissehwarmtrichter, Bürsten z. 2., Preissehwarmtrichter, Bürsten z. 2., Preissehwardschufdundsaudschuben (294)

Soliden Wiederverkaufern Rabatt.

Bern 1895 I. Preis, filberne Medaille. Genf 1896 I. .. ..

## Blechbüchsen

mit patentiertem, **luftdichtem** Berschluß **ohne Lötung** mit gesalzten Rähten, beste einsachste und billigste Verpackung für Honig, flüssige und pulversörmige Substanzen Preis per Stück 10, 16, 22, 40, 60 u. 100 Cts.
Inhalt an honiggewicht <sup>1</sup>/10, <sup>1</sup>/2, 1, 2<sup>1</sup>/2, 5 " 10 Kilo.

Auf Bestellung werden auch Buchfen beliebigen Inhalts mit dem gleichen Berichluß geliefert. (458)

Altborf, Uri, Schweig.

Geschwister Siegwart.

Berantwortliche Redaftion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altftatten (St. Gallen). Reflamationen jeder Art find an Die Redaftion ju richten.

Drud und Erpedition von D. R. Sanerlander & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

#### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

herausgegeben bom

#### Perein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monallich 1111-2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Nichtmitglieder bes berausgeberischen Bereins Fr. 4, für das Ausland 4 Mart. Es werden auch balbischtliche Abonnemente angenommen. Dieselben find da un dereiferen an die Redation. Herne Gebere Gölol-Frau nim Alffatten (Kanton St. Gallen). – für den Puchbandel in Kommission bei herrn h. R. Sauerlander & Comp. in Narau. – Einrückungsgebühren für die Petitzeise oder deren Naum 20 Cts., für das Ausland und Richard und State bei Bertagling. – Briefe und Gelber franko.

#### Il. F., XX. Jahra.

#### Nº 7.

Juli 1897.

Indalt: Offizielle Mittetlungen. — Über honigernte und honigbehandlung, von Frevenmuth. —Der 3. Fortbildungsfurs in Jug, von R. Göldi. — Wandersbienenzucht und anderes, von Pfr. Michael. — Der Schublabenheber, von Meißer. — Benzberg, von Dommann. — Der zweite Safttrieb, von Kramer. — Mais-Rapport, von Kramer. — Korbbienenzucht, von Forrer. — Die II. Auflage des "Kordimer", von R. Göldi. —Saisonbericht, von Dommann. — Anzeigen.

# Sffizielle Kitteilungen.

#### 1. Zentralftelle für Sonigverwertung.

- a. In Anbetracht, daß die Frühjahrsernte so weit hinter den Erwartungen zurücklieb, daß einer großen Zahl Bienenzüchter und Bereinen es schwer fallen dürfte, die alte Kundsame zu befriedigen, muß es vielen unter und erwünscht sein, durch Bermittlung der Zentralstelle ersahren zu können, wo kleinere oder größere Bosten kontrollierten Honigs erhältlich sind. Es ist sehr anerkennenswert, daß eine Anzahl Bereine trot der Ungunst der Zeiten die Honigkontrolle durchführen und steht zu hoffen, daß manch andere noch folgen werden. Die Bermittelung von Nachstrage und Angebot unter und selbst ist nie notwendiger als in Fehlsahren. Hossen wir, die Sommer- resp. Jahresernte gebe und Anlaß, auch nach andere Nichtung ins Werf zu seigen, was vorbereitet ward.
- b. Bei Bestellung der Kontrollfarten ift anzugeben, wie viele Produsgenten (annähernd) fontrolliert fein wollen.
- c. Über Empfang und Abgabe ber Kontrollfarten und Berfandtetifetten haben bie Filiasvereine Buch ju führen.

- d. Die Muftergläschen für bie Kontrolle und zur Abgabe an ihre Bereinsmitglieder haben die Borftande ber Filialvereine birefte in ber Glasfabrit Baumgartner in Rugnacht zu beziehen.
- e. Die Berjandtetifetten werben erft nach Gingang bes Berichtes über bie stattgefundene Kontrolle abgeliefert.

Mitteilungen an Die Bentralftelle find gu adreffieren an

11. Rramer, Enge, Burich.

2. Die 31. Wanderversammlung in Schaffhausen wird voranssichtlich aufangs September in bisberiger Beije stattfinden.

Es ergeht hiemit an unsere Juter und Juferinnen, die aus bem Schape ihrer Ersahrungen und ihres Wissens was zu bieten geneigt find, die freundliche Einladung, die Thema, darüber fie sprechen wollen, bem Unterzeichneten anzumelben.

Es ift vorgesehen auch eine freie Diskuffion über eine Reihe bebeutsamer Fragen aus ber Zukerpraxis. Solche aufzuwerfen und bem Borftand kundzugeben, ift jedermann eingeladen.

Und endlich wollen Bereine und Einzelmitglieder von dem Rechte, Bunfche und Anregungen vorzubringen, ausgiebig Gebrauch machen.

Sämtliche Mitteilungen find erbeten bis mitte Anguft an ben Prafibenten 11. Kramer, Enge, Burich.

3. In Erimierung werben gerufen bie Mitteilungen in Nr. 5 bezüglich Frankatur aller Anfragen und prompte Ginfendung ber Rechnungen für Referate an ben Kaffier

11. Rramer, Enge, Burid).



## Aber Sonigernte und Sonigbehandlung.

1) Allgemeines.

aß ber echte Schweizerbienenhonig ein ganz vorzügliches Naturprodukt ist, bas wiffen nicht bloß wir Schweizer selbst, baswissen auch die Ausländer, die einmal guten, echten Schweizerhonig genossen haben, genügend zu schätzen.

Für bie immer mehr aufblubende ichweiz. Bienenzucht im Migemeinen, für jeben ichweiz. Bienenzuchter im Bejondern gilt es als

Ehrenpslicht, ben guten Ruf, ben unser Honig genießt, nach jeber Richtung zu fördern, und damit das Ansehen der schweiz. Bienenzucht zu mehren. Nicht bloß sollen wir imstande sein, reell zu liesern, sondern unsere Produkte sollen wir imstande sein, reell zu liesern, sondern unsere Produkte sollen michts zu wünschen übrig lassen. Die Schtheit des Honigs, dessen Reinheit und Unverdorbenheit, die Sauberkeit und Bes Hölligkeit des Geschires und der Berpackung sollen ihm Kredit für bleisbende Einbürgerung in alle Familienkreise, ob hoch oder nieder, ob Stadt oder Land, geben. Nur unter Sinhaltung strenger Pflichttreue jedes Einzelnen wird es möglich sein, daß die schweiz. Imkerschaft im Ganzen lieserungs und exportschig für gute Ware wird, und auch nur dann wersen sich uns immer mehr neue Absatzeiete erschließen.

- 2) Die Ernte. Fur ben Zeitpunft ber Ernte ift maggebend, ob ber Honig reif fei.
- a. Reife bes Honigs. Unreif ist jeder Honig, ber dunnstüssig aus ber Zelle kommt, ja sogar beim Umwenden der Wabe aus derselben tropft, in diesem Zustande enthält er noch ziemlich viel überschüssissiges Wasser. Unreiser Honig ist geschmackloser, er kandiert langsamer als in reisem Zustande und besitzt größere Fähigkeit anzusäuern. Reif ist der Honig, wenn er längere Zeit im Stocke ist, das überschüssissige Wasser ist verdunstet, der Honig dichter, er ist mit Ameiseusaure durchschwängert und durch bieses Konservierungsmittel haltbarer gemacht.

Reifer Honig wird bei fortbauernder Tracht verbedelt. Berbedelte Baben burfen ohne Anstand als reif geschleubert werben.

- b. Rauch zc. Bei der Honigentnahme soll starkes Beräuchern der Bölfer oder Bespripen mit stark riechenden Bassern, wie Karbols, Kamphers oder Naphtalinmischungen unterlassen werden, weil der Honig Beigeschmack annimmt.
- c. Gewinnung. Die beste Gewinnungsart ist mit der Schleuber, weil er unverändert aus der Zelle kommt. Im Ofen sindet leicht eine überhitung statt, ebenso im Sonnenschmelzer, bei welch letzteren eine Innenwärme bis auf 80—90° Celsius sonstatiert ist. Durch Überhitung wird der Honig braun und erhält einen starken Beigeichmack. Es sind daher bei Anwendung dieser Apparate die Wärmeverhältnisse zu kontrolzteren, wenn der Honig nicht verdorden werden soll. Beim Honigaussassen im Dampfzilinder sindet bei vielen Apparaten durch den Dampf eine Beimischung von Basser statt. Solche Honige säuern ebensalts gern an und sollen daher nicht in den Handel gebracht, sondern eher zur Vienenssützerung verwendet werden. Alle warm ausgelassenen Honige sind etwas minderwertiger als geschleuberte, weil durch die Wärme von den wertvollen ätherischen Ölen und Blütensubstanzen sich vieles verstüchtiget.

- 3) Das Reinigen und Rlaren bes Bonigs. Der Bonig foll von allen Beimischungen, wie Babenfplittern, Bollentornern, Luftblaschen 2c. vollständig befreit und gereinigt werden. Durch ein am Abflugrohr ber Schleuber vorgebangtes Gieb werben vorerft alle grobern Beftanbteile gurudgehalten. Obichon fich ein weiterer Teil als Dede auf bem Bonig ansammelt, ift eine vollständige Reinigung und Alarung wegen ber Dichtigkeit bes reifen Bonigs nicht möglich, namentlich wird ein groferer Teil von ber beim Schleubern bem Sonig beigemijchten Luft nicht entweichen fonnen und beim Randieren bes Sonigs bie weiße ichleimige Schicht verurfachen. Um ben Sonia vollständig zu flaren, foll er erwarmt werden im Bafferbad ober an ber Conne, im gewöhnlichen Reffel ober noch viel beffer im Rlarfeffel mit Ablaufrohr am Boben. Alles Unreine. fowie alle Schaumteile merben in bem nun bunnftuffig geworbenen Sonige fteigen und abgenommen werben können. Budem empfiehlt es fich, ben Bonig noch burch ein feines Baarfieb laufen gu laffen. Go behandelter Sonig ift nun rein und lieferfähig. Bildet fich beim Randieren bes Sonigs tropbem noch eine weiße Schicht, jo war bie Alarung noch ungenügend und foll bieje Edicht vor bem Berfaufe abgenommen werben.
- 4) Aufbewahrung bes Honigs. Erst nach vollständiger Reinigung und Alärung barf die Abfüllung in die Kleingefäße ober in die großen Geschirre (jog. Transportfessel) stattsinden. Alle eingesüllten Geschirre jollen sorgsältig verschlossen, einesteils zur Abbaltung aller fremden Beimischungen, wie Staub z., andernteils zur Verminderung der Berssindtigung des seinen Aromas. Die Lotale, in denen der Honig aufsbewahrt wird, sollen trocken und geruchseie, nicht zu warm oder zu falt sein. Feuchte Kämnlichseiten, wie Keller z. sind nicht zu empsehlen, weil der Houig Feuchtigkeit anzieht nud dadurch Gährung ermöglicht wird. In Schlassammern darf ebenfalls tein Honig ausbewahrt werden.
- 5) Geschirre und Reinlichkeit. Alle mit dem Honig in Berührung kommenden Geräte und Geschirre sollen reinlich, blaut und sander jein. Rostige Wabenzangen nud Entdeckungsmesser, rostige Ressel oder Büchsen sollen vor dem Gedranch gut gereinigt werden. Honigschlendern und Honigkessel sind inwendig sorgfältig auszulöten und dürsen überhaupt teine offenen Rigen oder Fugen haben, in welche sich Honig oder Unreinigteiten versegen können. Bei mehrtägigem Unterbruch der Arbeit soll die Schlender vererst wieder ausgewaschen werden. Das Lokal, in welchem geschleubert wird, soll staubstei sein. Nanchern und Schumpfern ist zu empsehlen, ihren Genns während der Arbeit des Schlenderns einzustellen, überhaupt soll man hiebei die größte Reinlichkeit au sich jelbst beachten.
- 6) Rleinpadung bes Honigs und Bedienung bes Publitums. Alle Honiggefäße find vor bem Ginfüllen janber gu majden. Die Klein-

gefäße sollen so beschaffen sein, daß das einzufüllende Honiggewicht die Büchie oder das Glas nicht die an den Rand füllt, sondern es soll noch 8—10 mm frei bleiben. Diese freie Innenstäche darf von dem Honig absolut nicht berührt werden, sondern nuß blant und sauber sein. Bei Büchsen soll nuter dem Deckel eine passende Bergamenteinlage gemacht werden, ebenso besonders bei Gläsern mit Gummidichtung. Die gefüllten Gefäße sollen auch äußerlich rein sein und ist allfällig daran vertropfter Honig zu entsernen. Die Deforation des Gefäßes, die Etikette, darf beim Ausmachen weder beschäbigt noch beschmungt werden. Das Ganze mußbant und goustiss aussehen.

Die Bedienung der Kunden erfolgt prompt. Ist der Kundenfreis gewöhnt, kandiert zu beziehen, joll genügend kandierte Abfüllung bereit gehalten werden. Wer flüffigen Honig wünscht, dem schmelze man benselben auf.

Die Lieferung erfolge so rasch als möglich und jeweilen im verlangten Quantum. Das Publikum wünscht auch in der Regel immer die gleiche Qualität Honig, auch diesem Bunsche sollen wir möglichst nache kommen, wir können das. Man hüte sich, die Ernte in verschiedenen Qualitäten wie z. B: Kirschbaume, Löwenzahne, Esparsettee, Banmblütenshonig 2c. auszuschieden, sondern mache dieselben erft am Schlusse einer Trachtperiode, dadurch werden wir in nachhaltiger Beise für gleichartiges Produkt lieferschig.

7) Die Garantie ber Echtheit. Der Honig nuft reell fein und barf feine Beimijchungen enthalten, sondern bas reinste Naturproduft, bas bie Bienen eintragen, darstellen.

Beim Räufer besteht jum Teil bas Borurteil, wenn auch bei ber Ernte ber Honig reell bleibe, so werde ja im Sommer gefüttert, um größere Erträge zu erzielen. Auch hier sollen und wollen wir solidarisch für ben guten Ruf unsers Schweizerhonigs einstehen, wir wollen feine Futterflasche und fein Futtergeschirr von Beginn ber Tracht bis nach Schluß ber Ernte in unsern Bienenvölkern sehen, es sei benn zur Erhaltung der Schwärme.

Darum, Schweigerimter, haltet fortan die Devife hoch in Ehren: ,,Reelle und reine Produfte". B. C. Fregenmuth.



# Der 3. Fortbildungskurs in Sug. (Fortsetung.)

#### Blutaufrifdung, Grengung, Bererbungegefete.

nzucht, Schlendrian und Miswirtschaft (3. B. auch das früher übliche Abschwefeln ber schwersten Stöcke, d. h. der fleißigsten Sammler) führen den Niedergang eines Standes in kurzen Jahren herbei; derselbe wird zudem eine Gefahr für die benachbarten Züchter, er vereitelt ihnen gelegentlich die Bemühungen sorfättigster Zucht. (Drohnen heruntergekommener Bölker!) Die Natur sucht 3. B. bei den Pflanzen durch ebenso einsache als interessanten Mittel die Inzucht zu werhindern. Der Biehzüchter schent keine Kosten, nur das beste Zuchtmaterial zur Paarung kommen zu lassen nud auch der Bienenzüchter muß in dieser hinsicht sein Möglichstes thun; er hat aber mit weit mehr Schwierigkeiten zu tämpsen, indem er die Paarung des besten Waterials nicht in seiner Gewalt hat.

Er tann Blutauffrischung einführen, indem er beste Bölfer gleicher Raffe von fremden Ständen in den seinigen bringt. Das tönnten befreundete Bienenguchter selbst auf größere Entfernung tostenlos thun, indem sie einsach Schwärme bester Zuchtstöde austauschen. Kreusung hingegen ist die Bermischung des Blutes verschiedener Raffen. (Deutsch und Jtaliener.)

Die Kenntuis ber wichtigften Bererbungsgesetge ift für ben intensiven Buchter unerläglich; merten wir uns einige berselben:

- 1) Jeber Organismus fann nur die Eigenschaften (aber auch alle biese, gute und schlimme) vererben, die er selber hat, Stammeltern mit ausgesprochen guten Eigenschaften werden also diese mit aunähernder Sicherbeit auf ihre Nachsonmen vererben. Nicht die Rasse ift die Hauptsache, sondern die trefflichen Eigenschaften bester Zuchtwölfer. Man bemühe sich, diese zu erkennen.
- 2) Je langer ein Charafterzug von Generation zu Generation fich erhalten hat, um fo ficherer vererbt er fich auch weiter.
- 3) Je naher fich die Eltern in ihren Sigenschaften fteben, ohne blutverwandt gu fein, um fo ficherer ift die Bererbung biefer letteren.
- 4) Jedes Land ist die Buchterin seiner Produkte, und seiner besten Rasse. Jedes Land hat seine konstanten natürlichen Berhaltnisse, diese haben im Laufe der Jahrhunderte den Charafter der Tiere erzogen, das leistungsunfähige selber ausgeschaltet (unthätige Bolter sind verhungert,

wo nicht Bienenzüchter in die natürliche Zuchtwahl eingegriffen haben durch füttern). Er muß daher (Bertrand) jedes Land seine beste Rasse haben.

Diese vier Gesetze möchten wohl Densenigen, der 3. B. nur die reine deutsche Biene auf seinem Stand und in seiner Gegend besitzt, mit aller Bestimmtheit veranlassen, ja nicht fremde Rassen, sondern nur beste Zuchtwölker schwarzer Farbe einzusühren. Indem er so Blutauffrischung betreibt, wird er dazu mit der verhältnismäßig kleinen Mühe des fortwährenden Sichetens sicher zu Bölkern mit ausgesprochen wertvollen Eigenschaften kommen, die da sind: Brüten und Schwärmen mit Maß, emsig sammeln, Sanstmut.

Weil nun eben in Folge ber Mißwirtschaft (Eingriff in bie natürliche Zuchtwahl) die Erfolge mit unserer Landrasse nicht mehr überall befriedigten, man nicht mehr die gewünschten Resultate erzielte, und weil man bei dem Aufschwung der Bienenzucht in den letzten Dezennien der staten Nachfrage der Lölfer im Inland nicht genügen konnte, darum ist man zum Import fremder Rassen gekommen, erst der Italiener und dann der Krainer.

hören wir einige ber wichtigften Bererbungsgefete, die von besonberer Bebeutung find für benjenigen, ber Kreuzung von Raffen eingeführt hat.

- 1) Die Kreuzungsprodutte find in gewissem Sinne Zufallsprodutte, ber Nachkomme kann die besten Eigenschaften der Mutter und die schlimmsten bes Baters ausweisen und umgekehrt. Dieser Weg ber Zucht stellt also höhere Ansorderungen an den Züchter.
- 2) Je verschiedener die Eltern sind, besto leichter können Tugenden zu Fehlern und Fehler zu Tugenden werden, zudem kommen bei den Nachkommen sehr häufig Eigenschaften zum Vorschein, die in den Eltern nur schlummerten.
- 3) Der Charafter ber Sprößlinge hangt ab vom phyfifchen und psychischen Zustand ber Eltern im Momente ber Zeugung.

Wenn wir nur diese drei Gesetze in Betracht ziehen, so begreifen wir die so verschiedenen Urteile über die Bastarde auf unsern Ständen. Schon an und für sich ist die Möglichseit der Bariabilität (Beränderlichseit) bei der Kreuzung eine sehr große, da zudem von den fremden Rassen vom besten bis zum geringsten Zuchtmaterial eingeführt wurde, so sind die Nachsonmen eben noch in vermehrtem Grade reine Zufallsprodukte und um mit unsern Bastard-Bölkern nicht einem neuen Niedergang entgegen zu gehen, müssen wir uns merken:

4) Ber begonnen hat eine neue Raffe einzuführen, ber muß forts während neues Blut biefer Art importieren, nur so wird es möglich sein, ben Brozentsat ber befriedigenden Zusallsprodukte zu erhöben, das Zuchts

material feines Standes gu verbeffern und nachhaltig auf der Bobe gu erhalten.

In der Diskufsion wird noch erwähnt, wie es oft tomme, daß Bölfter fremder Rasse die andern wirklich in jeder Hinstellen: Dem fremden Kinde, das mit tenerm Gelde erkauft worden ist, läßt man die denkbar beste Pflege angedeihen, die natürliche Folge hievon ist, daß es gelegentlich die andern überragt und man ist dann voll des Lobes überbie betreffende Rasse. Der erfahrene Züchter aber weiß sehr gut, daß es bei jeder Rasse Individuen verschiedenster Qualität gibt.

R. Gölbi.



## Manderbienenzucht und Anderes.

onigbestellbriefe im Januar lassen mich vernuten, daß nicht überall die Bienen mit den nötigen Vorräten eingewintert worden sind. Umgehends verlangt man Honig, um zu füttern! Arme Bienen. Flüssiges Futter ihnen schon im Januar oder Februar reichen wollen, heißt nach meinen Ersahrungen sie zum Stocke binausfüttern.

Hunger, Best und andere Krantheiten, und — bas Schlimmste — menschliche Nachlässigfeit und Unverstand sorgen schon bafür, bag auch in ber Bienenzucht die Banne nicht in ben himmel wachsen.

Obgleich mein Honighandel flotter geht, wenn rings im Lande die Honigvorräte knapp sind, so bedaure ich doch aufrichtig, daß für so viele der Jahrgang 1896 so wenig befriedigende Resultate gegeben hat, daß ihre Bienen vor Ende der Tracht sich nicht einmal die nötigen Winter-vorräte gesammelt hatten. Angesichts dieser Thatsache will ich micht beklagen. In hiesiger Gegend war das Ergebnis des Jahres 1896 für den Wanderbienenzüchter ein mittleres. Sowohl im Thal als in La Rösa und dem Oberengadin konnten ca. 8 Kilo per Stock geschleubert werden. Schwärme gab es besonders im Oberengadin viele — aber wenig junge Königinnen wurden befruchtet. Nach meinen Notizen habe ich die Jahre 1877—1896 so klassisiert:

Sehr gut: 1877, 78, 81, 94, 95.

Gut: 1889, 91, 92.

Mittel: 1880, 83,84, 86, 87, 96. Schlecht: 1879, 82, 85, 88, 90, 93.

Mis fehr gut muß für die hiesige Gegend der Jahrgang gelten, der über 15 Kilo Schlenderhonig per Stod gibt. Über 20 Kilo Durchschnittsertrag ist hier wohl nie zu erwarten.

Gut nenne ich einen Ertrag von ca. 12 Kilo, Mittel von 8 Kilo, schlecht von 0—4 Kilo; von ben enormen Erträgen bes Waabtlandes (bis 101) Kilo per Stoc) und anderer schweizerischer Gegenden kann hier nicht die Rede sein. Denn man beachte wohl, daß obige Zahlen nur dadurch erreicht werden könnten, daß der Sommerhonig soweit möglich ganz ausgeschleudert wurde — in der Hoffnung, die Bienen würden im August-September auf dem Buchweizen ihre Wintervorräte finden.

Ohne die Wanderung in den Buchweizen ware auch die hiesige Gegend in Bezug auf die Bienenzucht denjenigen zuzuzählen, in denen die magern Kühe die fetten auffressen, ohne fetter zu werden, d. h. in denen der Ertrag der Bienenzucht — genau gerechnet — im 10- oder 20 jährigem Durchschnitt eber ein negativer als positiver ist. In den sichlechten Jahren müßte man süttern, in den mittleren würde man nichts ernten können, und der Ertrag der guten und sehr guten Jahre würde nicht außreichen, um das Quecksilber des Nutzens weit über Rull zu heben. Solche Gegenden gibt es aber in der Schweiz mehr, als gewisse Bienenzuchtenthussaften zugestehen wollen.

Es lebe also die Wanderbienenzucht, trot ihrer vielen Kosten, Mühen und Gefahren. Im Kleinen und Großen treibe ich sie nun schon seit 20 Jahren. Ihre Licht: und Schattenseiten sind mir genügend bekannt. Mit teurem Lehrgeld habe ich einen reichen Schatz von Erfahrungen gesammelt.

Ohne Anmagung barf ich also für bas, was ich im Folgenben barüber mitteilen werbe, die Beachtung in Anspruch nehmen, welche bem gebührt, ber Selbsterlebtes und Erfahrenes erzählt. (Fortsetung folgt.)



## Der Schubladen - Beber.

Daß in Folge bessen ber Apparat im Laufe ber Saison an praktischem Wert gewinnt, je näher wir der Zeit der Ernte zurücken, ist daher einleuchtend. Der Krahn fand im Sommer 1895 zum ersten Male seine praftische Berwendung auf meinem Stande und hatte ich Gelegenheit, benselben unter anderm an einem meiner Stode auf ein zu hebendes Gewicht von 69 Kilogramm (Bruttogewicht) zu erproben.

Gine Berwertung biefes Bertzeuges ift auf jedem Stande möglich, wo genügende Sprengung der Bienenhausetagen (Sobe von einer Etage zur anandern) und feitlicher Sandraum zwischen ben honigauffägen vorhanden find.

Der bereits angedeutete Grund, warum ich den Brutraum breiter anfertige als die Honigräume, sindet in obiger Auseinandersetzung in erster Linie seine Erklärung. Abgesehen davon, daß die Brutwabenzahl 15 theoretisch überschritten sein sollte, — wünschte ich mir in praktischer Hinsch lieber ein Mehr als ein Weniger. Wer aus Erfahrung weiß, wie sehr bei dem Seitenschieber dem Operierenden aller seitlich versügdare Naum in der Praxis zu Gute kommt, der wird mir seine Zustimmung geben. Daß serner eine große Bienenwohnung speziell Brutzum mit leicht zugänglicher Einrichtung den Betrieb bedeutend vereinsacht und erleichtert, darf kaum angezweiselt werden, und trete ich mit dieser überzeugung einem Ausspruch nahe, der längst von großen Vienenzüchtern gemacht worden ist.

Nachdem alle Zweifel verschwunden sein sollten, ob der Amerikaner oder Dadantstock pavillonfähig gemacht werden könne, dürfte man sich kaum mehr wundern, wenn auch unsere westschweizerischen Interfollegen ihre Bienenstöcke zum Teil unter Dach und Fach, d. h. im Bienenhause plazieren würden. Zwar ist auch die Verwendung oden beschriebenen Apparates dei im Freien aufgestellten Bienenstöcken durchaus nicht aussegeschlossen und wären zu diesem Behuse nur zwei transportable Stüssvorrichtungen, eine Art Support zur Aufnahme desselben am Brutraumstorpus in leicht anzubringender und wegnehmbarer Weise zu erstellen.\*

Überhaupt ist bessen Verwendbarkeit bei allen mit mobilen Sonigaufsägen versehenen Bienenstöden möglich, bei großen zu empfehlen, bei kleineren weniger notwendig. Die Aufsagtränge an der Wellenachse sind verstellbar, daher der Apparat für jede Aufsaggröße zu verwenden ist.

Bei Anlaß von Operationen im Brutraum ift beim Blätterspftem auch zur Zeit, ba 1—3 Aufjäge aufliegen, nach Wegnahme bes Fensters bekanntermaßen birett freie Zugänglichkeit zu jeder beliebigen Wabe. Bei größeren Operationen ist es zu empfehlen, behnfs Herausziehen und wieder Hineinschieben ber Waben die Aufsäge auf ber uns zugekehrten

<sup>\*</sup> Ift taum ju empfehlen, ba man bei freistehenben Stöden sich berart postieren tann, daß jeder normal traftige Mann, auch jede mahrichafte Imterin, ohne weiteres ichnell und ruhig ben Aufsat abzuheben und auf hohle Unterlage abzuhellen imftande ist. Das Abheben von hand hat auch noch ben beachtenswerten Borteil, uns über ben Inhalt zu orientieren.

Seite um 1—3 Centimeter zu heben, was bis dato von freier Hand und durch Unterlegen von Leistchen zc. geschehen mußte. Im Besitze oben beschriebenen Krahns wird auch diese Arbeit vermittelst desselben auszgeführt, jedoch mit dem Unterschied, daß nur die über der Hinterseite des Stockes an der Wellenachse angebrachten zwei Stränge benutzt werden, um die Aufsätze in ganz beliebig schräge Nichtung aufzustellen; die selbstethätige Verstellvorrichtung am Apparat macht es unnötig, daß dieselben unterlegt werden müssen.

Bur Aufnahme des Dadant modifié und des Original-Amerikaners mit drei Aufsätzen ist eine Sprengung der Etagen von 1—1,05 m nötig. Wer es vorzieht, sich mit nur zwei Aufsätzen zu begnügen, der wird in manchen Jahren und für manches Volk Honigraum genug besitzen und bedarf daher eine Etagenhöhe von 0.85—0.90 m. Wie bei Allem jedoch und auch hier nur das Beste gut genug sein sollte, so gilt dies beim Bienenkasten auch mit Bezug auf bessen Größe.



#### Mengherg, 1010 Meter über Meer



Rig. 27.

mit ber bochftgelegenen, apiftifchen Station im Lugernerbiet, ift ein ibillifch plaziertes Alpendörf= chen. Die 42 Bienen= völfer bes Rurhaufes find alle in Schweigerfaften; eines fitt auf ber Wage und alle Monate wird uns die liebe Blaue berichten, mas bie Alpen= flora diefer Gegend unfern Lieblingen bietet. Unno 1892 murben von 28 Bölfern 16 Schwärme und über 18 Centner Sonig geerntet. Lowen= gabn beginnt, Dutenbe von Albenblumen-Arten

wetteifern mit der Esparsette, die allein im letten magern 1896er Jahre 3½ Centner Honig lieserte, prächtige nahe Waldungen schenken ein in vollem Maße. Die Bölfer gehen gewöhnlich frästig in den Winter, denn die Erika des Herbstes decht reichlich den Pollentisch und reizt zu erneutem Brutansate. Und dann wird es den Bienen hier oden auch gestallen, wie den erholungsuchenden Kurgästen, stehen sie ja unter der gleichen vorzüglichen Pslege des Herrn Käch-Graber und seiner Frau Gemablin.

Richt lange ist man broben und in fröhlichem Schwarmtone geht's burch die schönen Tannenwälder auf die nahe Alp "Oberlehn". Gine herrliche Fernsicht erschließt sich dem Auge, vom Säntis dis zum Chasseron, von den Schneefolossen des Berneroberlandes bis hinunter zum Schwarzwalde, dazwischen liegen Hunderte anderer Gipfel, Dupende lieblicher Thalschaften und Orte mit vielen blanten Seen und Seelein unseres lieben Baterlandes.



## Der zweite Safttrieb,

ber Juli, ift bie Beit, da ber Gartner jum 3wede ber Beredelung, Bermehrung und Berjungung feiner Pfleglinge vielfach operativ eingreift. Im Juli fommt mit ber zweiten Flora unferer Biefen auch ber Bien nochmals "in Caft". Bleich dem Gartner hat auch der Imter Diefe Beriode zu benüben, da erfahrungsgemäß jegliche Operation am ficherften gelingt, wenn ber Bien "im Fluß" ift. Bur Sobe bes erften Safttriebes, der Schwarmperiode, gelangt die zweite "Auflage" nicht - ruhig und vom Laien vielfach unbeachtet, vollzieht fich im Julitrieb ber Berjungungsprozeß, der Königinwechiel. Manch altere Königin, die gufolge ungunftiger Bitterung im Dai im Stocke verblieben, wird nachträglich in aller Stille abgeschoben. Bohl bem Bien, der rechtzeitig zu diesem Entschluß gelangt ift. Daß es nicht immer geschieht und manche im Commer ichon untaugliche Königin in den Berbft und in den Winter geht, ift eine alte Erfahrung. Für ben rationellen Imter ift biefer ftille natürliche Berjungungsprozeß im Julitrieb ein Bint, ihn überall ba operativ einzuleiten, wo er's für nötig erachtet.

Bo die Julirevision einen schlechten Brutjag verrät — gleichviel ob die Königin alt oder jung, groß oder klein, gelb oder braun — wird sie kassiert: eine junge werde! Aber wer birgt für deren Qualität?

Maßgebenden Einstuß gewinnt in erster Linie die Abstammung, Aus sehr lüdenhaftem Brutsat kann und wird eine brave junge Königin erzogen werden, wenn die kassierte alte in jüngern Tagen auch Braves geseistet. Beiß ich hierüber keinen Bescheid, oder ist thatsächlich das Gegenteil der Fall, so lasse ich aus solchem Stoffe keine Königin erziehen. Schnell sind um diese Zeit einige Brutwaben aus guten Lölkern gesunden, die diese ohne Schaden als Zuchtstoff abgeben können.

Bichtig ist ferner die Ernährung der werdenden Königin. Die Züchter italienischer Königinnen behanpten, aus dunkelm Waldhonig erstehe nie eine schöne Königin, je heller der Honig, desto schöner in Farbe die Königin. Thatsacht eist auch, daß in reicher dunkler Waldtracht erzogene Königinnen im folgenden Jahr als von minderer Qualität sich erweisen. In Berücksichtigung dieser Thatsachen sollte es auch da, wo die Tracht der Erziehung junger Königinnen nicht günstig ist, möglich sein, die wenigen Tage, da die Weiselzellen offen sind, eine qualitativ und quantitativ richtige Ernährung zu garantieren zu diesem Zwecke empsiehlt sich's auch, das Zuchtvolft möglicht enge zu halten. Sind ihrer mehrere, so genügt vollkommen, nur eines sorgfältigst zu pflegen, die andern aber mit dem überzähligen Stoff des Auserwählten am neunten Tag zu "ekulieren".

Drei Fliegen auf einen Schlag find jo gu treffen: Berebelte Raffe - junge Königinnen - reichere Ernte. Rramer.



### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Dai.

Mit bochgeschwellten Segeln hielt der Bonnemonat seinen Einzug, doch schnell vollzog sich die Wandlung zum Schlimmern. Unterm Einfluß falter Nordust rückte mit Nebelschauern, katten Regengüssen, Schneetreiben und Blig und Hagel die gesürchtete Waikrisse heran. Die Tage vom 5.—15. versetzen uns in den Februar. Und kann hatte mit dem Mondwechsel die Hossimung leise ansgeatnet, so erfolgte eine achttägige Regenperiode bei zwar etwas milderer Temperatur. Endlich in den legten Stunden erbarmte sich der schannes Bonnemonat der seit Wochen zagenden, hoffenden Flora. Doch was vier bose Wochen verdorben, war nicht

Mai-Rapport.

|                 | TO   | mper | atur   | 9.2        |            |               | e.    | iltu         | 11111      | 11    |                    |        |           | mi    | 1      |
|-----------------|------|------|--------|------------|------------|---------------|-------|--------------|------------|-------|--------------------|--------|-----------|-------|--------|
|                 | Min. | Co.  | Mittel | Cenfur bes |            | Dehab<br>  kg | porid | läge         | Peft-      |       | Cages.<br>Boriding | Sennen | es fchein | Regen | Schnee |
| Glaris:Davos    | -5   | +26  | 7,5    | 3          | 0,1        | 1,0           | 1,6   | 2,7          | 3,1        | - 0,4 | 0,5                | 8      | 14        | 12    | 4      |
| Bweifimmen Sch. | -2   | 23   | 9,2    | 1 1/3      | 4,5        | 4,2<br>4,8    | 2,1   | 10,8<br>11,4 | 8.8        | + 2,0 |                    | 14     | 10        | 8     | 7      |
| *2 Sochgrath    | -5   | 20   | 6,9    | 3/4        | 3,2        | 2,3           | 1,2   | 6,7          | 7,8        |       |                    | 2      | 22        | 9     | 7      |
| Trogen a        | -1   | 21   | 8      | 1 2        | 2          | 3,1           | 4,1   | 9,2<br>5,5   | 6,2        | + 3   | 1,3                |        | 15        |       | 8      |
| Dreilinden a    | -6   | 20   | 7,2    | 4/1        | 0,4        | 1,4           | 3,2   | 5            | 6          | 1     | 1,2                | 4      | 18        | 14    | 7      |
| Überftorf       | _2   | 22   | 9,8    | 2/3        | 1,1<br>5,7 | 1,3           | 0,6   | 9,7          | 2.8<br>8.8 |       |                    | 7      | 7         | 13    | 9      |
| Blanz           | -3   | 30   | 11,5   | 1-2        |            | 0,5           | 4.3   | 5            | 3,2        | +1,8  |                    |        | 18        | 10    |        |
| Rappel a        | -2   | 24   | 8,7    | 1          | 1,4        | 0,8           | 2.8   | 5            | 5,7        |       |                    |        |           | 14    |        |
| b               | 1 ~  |      | ٠,,    | 2          | 0,4        | 0,1           | 1,7   | 2,2          | 2.9        |       |                    |        | - 1       |       |        |
| Rerns           | -3   | 21   | 7,3    | 3          | 0,2        | 0,1           | 1.7   | 2,7          | 2,8        |       |                    | 2      | 19        | 17    | 4      |
| Islishera       | -4   | 20   | 7      | 1          | 2,8        | 1,8           | 7,7   | 12,3         | 12,1       |       |                    | 4      | 17        | 15    | 3      |
| *8 Amfoldingen  | -1   | 32   | 12,3   | 1/3        | 4,2        | 1,4           | 0,7   | 6,3          | 16,5       | -10,2 | 1,3                | 1      | 18        | 13    | 4      |
| Wimmis          | -2   | 26   | 9,7    | 1-2        | 2,6        | 1,2           | 4,7   | 8,5          | 7,3        | +0.8  | 2                  |        |           | 18    | 4      |
| Interlaten      | +3   | 27   | 12     | 1          | 0,2        | 2,5           | 3,7   | 6,4          | 4,7        | +2,1  | 2,7                | 1      | 22        | 16    | 1      |
| Turbenthal      | -6   | 27   | 10     | 1-2        | 2          | 1,9           | 7,1   | 11           | 9,6        | +1,4  | 1,5                | 6.     | 15        | 12    | 3      |
| Anutwil a       | -0   | 25   | 11     | 1          | 2,1        | 0             | 1,3   | 3,4          | 9          | - 5,6 | 1,1                | 3      | 17        | 10    | 3      |
| ь               |      |      |        | 1          | 0,9        | 0,1           | 1,4   | 2,4          | 8          | -5,6  |                    |        |           |       |        |
| Ballwil         | -4   | 23   | 8,6    | 1          | 1          | 1,2           | 3,9   | 6,1          | 10,5       |       |                    |        |           | 16    | 3      |
| Laupen          | +1   | 24   | 12,7   | 2          | 4,3        | 1,2           | 2,1   | 7,6          | 10         | - 2,4 | 1,3                | 10     |           |       |        |
| Netstal         | +1   | 25   | 10,7   | 2          | 2,2        | 2,2           | 3     | 7,4          | 4,3        |       | 1                  |        |           | 18    |        |
| *4 Wigoltingen  | 0    | 26   | 11,7   | Š          |            |               | 2,7   | 2,7          | 7,6        | -4,9  | 1                  | 7      | 5         | 13    | 2      |
| Altstätten a    | 0    | 29   | 12,5   | 1          | 2,8        | 3             | 4,7   | 10,5         | 13,3       | - 2,3 | 1,7                | 3      | 23        | 19    | 1      |
| b               | 1    |      |        | 1          | 3,9        | 5             | 6,7   | 15,7         | 16,7       | - 1.  | 2,2                | X      |           |       |        |
| Sulz            | +1   |      | 10,9   |            | 0,8        | 0,6           | 6,8   | 8,2          | 6,4        |       |                    |        |           | 17    |        |
| Mengberg        | 0    | 20   | 9      | 1          | 3,2        | 3,8           | 1,8   | 8,8          | 6,8        | + 2   | 2                  | 4      | 15        | 11    | 7      |
| Bern            | -2   | 20   | 9      | 2          | 1,3        | 0,5           | 2,7   | 4,5          | 7,1        | - 2,6 | 1                  | 2      | 21        | 15    | 2      |

\*1 Am 31. Mai geschwärmt. — \*2 Am 29. Mai geschwärmt. — \*3 Bom 18. bís 28. Mai nochmals geschwärmt. — \*4 Bom 19.—27. Mai nochmals geschwärmt.

mehr ungeschehen zu machen. In den Schwerbetroffenen gahlte auch der Imter: Bufolge bienenmörderischer Flugstunden und der Brutpausen gingen die Bölfer eber zuruck. Schwächer und ärmer entließ der böse Mai die Lölfer als er sie angetreten. Lielorts verriet das Auswersen der Drohnen eine Notlage, die begreiflich feine Schwarmgedanken auftommen ließ. Abnorm wie die Bitterung verlief anch die Schwarmzeit: hier kuhl bis ans herz hinan — dort toll, als ob's Fasching ware.

Schlimmer als das Defizit des Mai ist die Klage, die erst mit Biederkehr der sonnigen Tage von Mund zu Mund geht: "Es will nicht mehr recht bouigen!"

Die einzige Hoffnung (und fie ipricht auffallend zuversichtlich aus manchen Rapporten) ftellt noch auf ben Wald ab.

-1->11-2-1-

Mögen bie Optimiften Recht behalten!

Aramer.

## Korbbienengucht.

#### Die Anwendung ber Bienenflucht.

n den Sonig aus Korbauffagen zu ernten, wendet man mit Borteil die Bienenflucht von Bofch an, vermittelft welcher man auf die einfachfte Beife bie Bienen aus bem Auffat in ben Brutraum, bezw. in den untern Auffat gurudbringen Um ein gutes Gelingen gu fichern, ift folgende einfache Borrichtung nötig. Befitt man g. B. Bilinderforbe von 36 cm innerm Durchmeffer und ebenjo weite Ringauffate, jo verfertigt man fich ein Rwifchen-In ein 11/2-2 cm bides freisrundes Brett von ca. 50 cm Durchmeffer schneibet man in ber Mitte ein Loch von 81/2 cm Durchmeffer, in welches die Bienenflucht von oben versenkt wird. Auf die untere Geite bes Brettes wird ein ringformig ausgefägtes Brett von 2-3 cm Dide jo aufgenagelt, daß es ziemlich genau ber Korbwand entipricht und welches bagu bient, zu verhuten, bag beim Auflegen bes Brettes auf den Brutraum die auf den Wabentragern fich etwa aufhal= tenden Bienen gerbrückt werben. Ginen eben folchen Ring nagelt man auf ber obern Seite bes Brettes an, genau entsprechend bem untern, ebenfalls um zu verhuten, daß die abgeschnittenen Baben und die an ber Schnittfläche fich aufhaltenden Bienen auf dem Zwischenbrett gequeticht werden. Der obere Kreisring braucht nicht mehr als 1 cm bid gu fein. Mun noch einige Winte fur bie Unwendung ber Bieneuflucht. Den mit verbedeltem Sonia gefüllten Auffat ichneibet man mittelft einer ftarten, bunnen Schnur (gegen bie Wabenfanten ichneibenb) vom untern Auffat ober bom Brutraum ab. Das Brett mit ber eingesetten Bienenflucht ftellt man neben fich in ber Nabe jo auf, bag ber abgehobene Auffat birett barauf gestellt werben tann. Auf bieje Beije bat man nur mit ben Bienen auf ber obern Geite ber Schnittflache gu rechnen und, mas Beachtung verdient, es wird fein Sonig vertropft. Um beften halt man Die zwifden ben Baben aufquellenden Bienen im Baum burch Uberfpriten mit taltem Waffer mittelft bes Beftaubers. Waffer ift vorteilhafter als Es wird nun ber Auffat famt bem Bwifchenbrett wieder auf-Die Bienen im Auffat werben balb unruhig, benlend fuchen fie bie Ronigin und finden endlich ben Schlupf burch die Bienenflucht nach Unter Anstimmung bes Bugtones vollzieht fich nun die Auswanderung aus bem isolierten Aufjat; fast ober gar alle finden ben Weg nach unten. In ber Regel wird am Abend die Bienenflucht eingestellt und am Morgen barauf tann ber bienenleere Aufjat geerntet werben. In all ben Fällen, wo bie Königin ober Brut im Auffat sich findet, gelingt bie Geschichte nicht, weil alsbann bie Bienen sich nicht weisellos fühlen.

Auf biese Beise wird bie einst von Manchen so heißersehnte und boch so gefürchtete Operation ber Entnahme ber honiggefüllten Korbaufstäte zur einsachen, ungefährlichen Spielerei.

Auf ähnliche Weise verfährt man beim Betrieb mit Glodenförben und mit mobilen Aufsägen. Immer hat man dafür zu sorgen, daß zwischen Brutraum und Aufsatz feine Bienen zerdrückt werden, und daß nicht eine aufsigende Wabe des Aufsatzes im Stande ist, die Öffnung der Bienenslucht zu verdecken, daher auch über'm Brett ein freier Raum von ca. 1 cm Söbe.

Das Einstürzen eines frischen Babenbaues im Strohtorb tommt bie und ba vor. In ben meisten Fällen liegt die Ursache im unvorsichtigen Wenden des Korbes behufs Kontrolle des Baues. Jeber Korbbienen-



Sig. 28. Anfere Unficht eines Bienenhaufes.

züchter sollte es sich zur Regel machen, einen Korb mit neuem Bau im ersten Sommer nie umzufehren. Borausgesetzt, der Kordimfer kenne die zwar einfache, aber sehr wichtige Regel, einen bewohnten Kord nur über die Wabenkanten zu wenden, so nuß er serner wissen, daß dies eigentlich nur gilt in Bezug auf Körbe mit älterm Bau und zu einer Zeit, wo wenig Vorrat vorhanden ist, z. B. bei Anlaß der Frühjahrsrevision. Körbe, die einen bauenden Schwarm enthalten, soll man gar nie umwenden. Will man sich dennoch vom Fortschreiten und der Art des Baues überzeugen, so geschieht dies ganz einsach und gesaptsos, wenn man den Korb nach rückwärts fast zur Häste über das Bodenbrett hinauszicht und dann von unten die Sache kontrolliert. Körbe, die im Vienenhaus z. B. auf der untern Etage plaziert sind, stellt man vorteilhaft (ohne Bodenbrett) auf ein aus zwei auf die schmale Kante gestellten, zirka 30 mm von einander entsernten Brettstücken erstelltes Gerüft. Der Einblick geschieht wiederum von unten.



Big. 29. Inneres eines Bienenhaufes.

In Strohförben einlogierte Schwärme jollten ben Raum in ben ersten 3—4 Bochen zur Hauptsache ausbauen und zwar mit Arbeiterbau. Dies geschieht aber nur so nach Bunsch bei guter Tracht. Bährend vortommender Trachtpausen komme der Imfer den Bienen zu hilfe durch Darreichen von stüffigem Futter, per Tag ca. 1 Liter, am einfachsten zu geben und für die Bienen am bequemsten zu nehmen oben im Glasbalson. Das Füttern der bauenden Schwärme bringt die höchsten Zinsen.

Umweiseln eines Korbvolfes. Ift man im Besitze von Königinnen leistungsfähiger Rasse und beabsichtigt man, eine solche einem Korbvolf zuzusetzen, so führt folgendes Berfahren am einfachsten zum Ziel. Der Korb wird abgetrommelt und die Königin aus den abgetrommelten Bienen ausgefangen und vorderhand mit einer Hand voll Bienen in Reserve behalten. Die zuzusetzende Königin fann man einfach, mit etwas Hond beschmiert, unter die Bienen werfen und das Voll wieder in den Korb elnziehen lassen. Ein Abstechen ist nicht zu befürchten, da abgestrommelte Bienen etwas verlegen sind. Ber ganz sicher gehen will, der gibt die neue Königin in einem Röhrchen aus Kunstwaben, in welches einige seine Löcher gestochen worden, oben zwischen die Städichen des Waben-rostes und die Vienen lassen vorles noben deriters Dazuthun die Königin frei.

Schlenderhonig — Korbhonig. Oft wird von Korbimfern der alten Schule behauptet, der aus den Waben nach alter Methode gewonnene Honig übertreffe in Bezug auf Qualität denjenigen Honig, der mittest der Schleuder geerntet worden. Diese Behauptung ist unrichtig. Wenn alle nur mögliche Sorgfalt beobachtet wird, so ist der Korbimster, der seinen Honig durch Ansschneiden der Honigwaden gewinnt, imstande, ein Produkt zu erhalten, das ebenbürtig ist dem geschleuderten Honig, voraussgesetzt, daß der Honig entweder kalt ausklänst oder nur sehr wenig erwärmt wird. Besser wird also die Qualität in keinem Fall, wohl aber recht oft durch Außerachtlassen der notwendigen Reinlichkeit oder Einwirkung zu starfer Hige verdorben und im Werte bedeutend gemindert.



## Die II. Auflage des "Korbimker",

bie soeben erschienen und bei Grn. Lehrer Brun, Rathausen, Lugern besogen werben tann, ist wirklich eine gemeinverständliche, reich illustrierte Anleitung zu rationeller Korbbienenzucht. In ber That, man möchte

schier neibisch werben auf unsere Luzerner Bienenfreunde mit solch einfach praktischen Bienenhäuschen, wie die zwei Illustrationsproben aus dem "Korbimker" (siehe Seite 224 und 225) uns eines vergegenwärtigen. Wer darum einen trefflichen Begweiser für die Praxis sich wünscht, verstäume die Anschaffung des benannten Berkleins nicht, auch der Kordzüchter darf keine Gelegenheit unbenutt lassen, um sein Wissen zu erweitern nach der sehr beherzigenswerten Devise:

Billft du nicht roften, so darfit du nicht raften, Binsen nicht bringet das Geld in dem Raften. Ber da zu wuchern gebentt mit dem Pfund, Ruhre sich, tummte sich! Das ift gefund.

98. Bölbi.



## Saisonbericht über den Stand der Vienenzucht

#### Ende April bis 15. Juni 1897.

Cnter bem 14./15. Juni erließ ber Borftand bes Bereins fcweig.

Bienenfreunde ein Zirkular mit Fragen über nachstehenbe Puntte an die HD. Korrespondenten der Filialvereine ober, wenn in ben letten Sahresberichten feine bezeichnet find, an bie Borftandsmitglieber. Den Bunichen, Antworten im Telegrammftil, Beantwortung aller Fragen, Berücffichtigung ber betreffenben Begenben, nicht eines einzigen Standes, Ginfendungen ber Antwort bis langftens ben 22. Juni murbe ziemlich nachgelebt. Mur 5 von den 80 Filialvereinen blieben die Antwort ichuldig. Daß fie nun bennoch im Berichte erscheinen, aber nur mit bem Ramen, muffen fie nicht als Strafe fur ihr Begbleiben betrachten; ber Beueralberichterftatter mußte eben por ber Rudfehr ber versandten Birtulare für die Rufammenftellung feine Borbereitung treffen, fouft ware es ihm nicht möglich gewesen, vom 23. abende bis 25, fruh bie 126 Berichte gu lefen, geborigen Orts feine Gintragungen ju machen und breigebn Foliofeiten ju überichreiben. Das nächfte Dal wird, wir hoffen es, feinergvon ben 80 ausbleiben, benn ber Bericht hat nur bann einen gewiffen Bert, wenn er alle Bebiete unferes Bereins in fich faßt. Beften Dant allen liebwerten Bienenfreunden, die biefem Orientierungerufe bes Borftandes gefolgt!

| Honiguoridie liger Preis<br>1895 und 1896 im Detaile<br>verk uf<br>10. 1/2 kg.Fr. | 1,20                                        | 1,20—1,40                                                                  | ab1,50-1,75                                                                                  | aufgebrancht [1,501,60         | t 1,50                                                                              | audverkauft 1,10—1,30<br>audvertauft 1,60<br>gering 1,50                                                                                                          | 1,50                       | 1,50                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Honiguorräfe<br>1895 nnd 1896                                                     | ЖиЖ                                         | gering<br>aufgebraucht                                                     | эвриэв фон                                                                                   | aufgebrand                     | wahrscheinlid<br>aufgebraucht                                                       | ausverfauft<br>ausverfauft<br>gering                                                                                                                              | fajt aufges<br>braucht     | bereits auf                                                          |
| bis 15 Inni                                                                       | fehr schnach                                | mittelmäßig<br>sehr mager                                                  | zientich gut                                                                                 | gering                         | ziemi gering, wahrscheinlich<br>voell häufiger aufgebraucht<br>Trachtunter-         | beicheiden<br>ganz wenig<br>gering, weif<br>ungünstige<br>Witterung                                                                                               | mittefmäßig<br>bis gering  | eivas beffer bereits auf-                                            |
| Tracht<br>bis 31 Moi                                                              | nichte                                      | gut<br>fehr mager<br>Wittering fehr                                        | nigunning<br>befriedigend,<br>menn es nicht zienrlich gut 10ch genügend 1,50—1,75<br>ichneit | Ilun                           | weng, viel zieml gering,<br>ichlecht. Wetter weil häufiger<br>Trachturter-<br>kruch | Mai total<br>verpfuscht<br>Regen<br>nichts                                                                                                                        | feine                      | Loredt                                                               |
| bie 30. April                                                                     | frine                                       | gering gut<br>3. Defade be- febr mager<br>cechtigteg, icho: Wittering febr | befriedigend                                                                                 | nu                             | wentig                                                                              | guter Anfang<br>fehr wenig<br>etwas in den<br>letten Tagen                                                                                                        | teine                      | gering                                                               |
| şdıvärme                                                                          | Beginn ende<br>Mat 25 %                     | äußerst went,<br>spärlich                                                  | feit Jahren<br>feit Jahren                                                                   | gang weng                      | Seftenheit                                                                          | wenige fast<br>überall<br>febr weilg<br>weilige                                                                                                                   | ganz wenige                | febr wenig                                                           |
| . Völher<br>15. Tuul                                                              | durch Zittern<br>gewachsen                  | gut<br>gut                                                                 | iehr felten, wi<br>zientlich schin Lleiner als im seit Jahren<br>Zharil nicht mehr           | zu üdgefonm.<br>wegen ber      | adneemmme<br>noch nicht<br>behliedigend                                             | von mäßizer<br>Siärfe<br>fibö 1<br>Jm Mui ge-<br>waltigRüdag.                                                                                                     | wittelm, ftarl ganz wenige | mittelmäßig ordentl. Bolk,<br>Krainer Krainerichvach<br>Futtermangel |
| Stand der Bolker<br>30. April 15. 3                                               | arm an Futter                               | gut<br>befriedigend<br>tarfer Winter                                       | siendich febn.                                                                               | ordentiich ent<br>vordelt      | (prad)                                                                              | normal gut<br>untreluäßig<br>gut                                                                                                                                  | johnach                    |                                                                      |
| yereine                                                                           | Savos<br>Ribärifon.<br>Herr Liecha, Grinich | Ohne. v Sprecher, Geo-<br>nieter, Chur<br>Hinterland.<br>Hig, Herisan      | Mittelfand.<br>Zellweger, Wald                                                               | Larderland.<br>Lantolf, Heiden | Beierle, Reute                                                                      | 7. Sargans-Berdenberg. 8. Bheinthalt, Here voeri<br>kraum, utträtten<br>Kr. G.Zülterdo, deerbrung<br>B. Bill hand zult G. Jo-<br>hom, de Robant<br>All El. Johann | fr. Rheiner, Bilbhans      | . Sechezirf nud Eafter.<br>Ebnat-Kappel, Hr.Grob,<br>Tokel           |
| Kantone                                                                           | Granbiin 1. den 2.                          | Appenzell 4                                                                | ů                                                                                            | 0.                             |                                                                                     | 31. Gallen 7.                                                                                                                                                     |                            | 11.0                                                                 |

District of Google

|                                                                                                                                                                                     | 1,50                                                                                                                                      | 1,50                                                          | 1,30                     | 1,50                                                                 | 1,25                                                       | 1                                                             | 1,20                                                                 |                           | 1,20                                                   | 1,2: v. Ber.                                     | 1,25                          | 1                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| feiner                                                                                                                                                                              | fehr flein                                                                                                                                | feiner                                                        | ausvertauft              | ausverkauft<br>—                                                     | gering                                                     | ffein                                                         | alled leer<br>verfauft                                               |                           | I                                                      | feinen                                           | wenig                         | ı                                                                       |
| mitfelmäßig                                                                                                                                                                         | ordentlich<br>ganz wenig                                                                                                                  | mittelmäßig<br>29. Mai bis                                    | 9. Juni fehr gu:         | unter Mittel<br>orbentl. ge-                                         | chr mittelm.                                               | bedentlich<br>mager<br>einige aute                            | Lage<br>febr ichlecht,<br>die gefammel:                              | ten Borräte<br>verbraucht | gering                                                 | beiriedigend                                     | befriedigend                  | mittelm.                                                                |
| Rückfchlag                                                                                                                                                                          | iehr gering<br>ichlecht, mit<br>Ausnahme                                                                                                  | im kutang<br>ichlecht mittelmäßig<br>5.—29. feine 29. Mai bis | Tracht                   | jchlecht<br>faft gar keine                                           | aprit jegt gut Anfang schlech:<br>Fiemlich gut Ende besser | mager                                                         | etwas beffer<br>ausgezeichnet                                        |                           | nn                                                     | gering                                           | befriedigend giemlich folecht | bedeukliche Ab-<br>nahme                                                |
| fehr beicheiden<br>und Rückschlag                                                                                                                                                   | gering<br>ganz weuig                                                                                                                      | mittelmäßig                                                   | 25. N 5. M.              | gi-mlich gut johte greine jehte Breine                               | aprit jeşt gut<br>şiemlich gut                             | ffein                                                         | gering<br>mittelmäßig                                                |                           | höchste Brutto<br>4.5 kg                               | gut                                              | befriedigend                  | auhervrdeutl bedeutliche Ab-                                            |
| große Geltenb.<br>Auswerfen ben<br>Drobnenbrut                                                                                                                                      | wenig,meistens<br>Singer oder<br>Nachschwarme                                                                                             | wenige                                                        | giemlich                 | şirmlich<br>ziemlich viele                                           | febr wenig,<br>irog übermäß.<br>Drobnenbrob.               | wenig<br>Schmarmfieher                                        | gering                                                               |                           | zieml. von denhöchste Brutto<br>bessern Bölfern 4.5 kg | wenig, meist                                     | menige                        | mittelmäßig                                                             |
| Beut meift gul, nicht ganz, a. daroße Seitenh. sein beicheiben<br>Boller befriedi. Hohe pie u. baftummerfen de lund Rudfichag,<br>gend, Futer Schwäcklinge Drohnenbrut<br>nur Reige | mittefmäßig<br>itarf—fehr ftf.                                                                                                            | fehr gut                                                      | nittelm ftart            | gut<br>fehr ftark                                                    | bis gut                                                    | ftarf                                                         | լգինո<br>gut                                                         |                           | (deman)                                                | Mai bienen.                                      | gut                           | fdun 9—11 fehrstark, beide<br>Raben befest Honigr. befest               |
| Brut meift gut,<br>Bötfer befriebis<br>gend, Futter<br>aur Reige                                                                                                                    | orbeutlich<br>mittelm.—farl                                                                                                               | gut                                                           | fehr ftart               | gut<br>mittel                                                        | befriedigent                                               | mitteim fig                                                   | gute Entwicke.<br>3. Allgemeinen<br>schön                            |                           | Wigoltingen. meistens jurud                            | mittelm.—gut                                     | befriedigend                  | fchön 9—11 fehrstark, beibe<br>Waben befest Bonige. befestl mittelmäßig |
| Dr. Forrer, Rappel.                                                                                                                                                                 | 12. Mitt, Toggenburg. Sr. 30 Mittelmäsig wenig, 13. Unt. Toggenburg. Permittelm.—farijaar!—feyr fit. menig,meiftense Gräniger, Vazenbaid. | hr. Sträßli, Oberugwil.                                       | Br. Ant. Bemperli, Than. | Pr. Sapbilenverger, Supr.,<br>Bugtwhl.<br>Hr. Joh. Sutter, Rohrente. | hr. Rutishauser, Saupts meil.                              | St. Gaffen u. Umgebung.<br>Gr. Bojch, Bruggen.<br>Thurthaler. | fr. Juon, Ennetbuhl.<br>Kant. Berein. Dr. Geb<br>harbt, Bigoltingen. |                           | or. ? Bigoftingen.n                                    | Biuterthurgan, pr. Sig- mittelmgut mann, Girnad. | را جي                         | Efdeng.<br>Pfdeng.<br>pr. Siegmar,t Ejdeng.                             |
|                                                                                                                                                                                     | 53.                                                                                                                                       | =                                                             |                          |                                                                      |                                                            | 15.                                                           | 17.                                                                  |                           |                                                        | 18                                               | =                             |                                                                         |

| Kantone              |     | Pereine                                                                              | Stand der Bolker<br>30 April 15.           | Gölker<br>15. Juni                                                                                                                         | şdmärme                                                                                                  | 6is 30. April                                                                                                                 | Eracht<br>bis 31. Atai           | bis 15. Funt                             | Honigvorräte figer Preis<br>[895 und 1896 im Petaif-<br>verkauf | hegenwärti-<br>tiger Preis<br>im Petaif-<br>verkauf |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Edail:               | 21. |                                                                                      |                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                               |                                  |                                          |                                                                 | p. 1/s kg Br.                                       |
| banjen               | 9   | Dr. Spahn, Schaffhaufen gut-febr gut                                                 | gut-febr gut                               | bis ichwach                                                                                                                                | wenig                                                                                                    | fehr gut                                                                                                                      | fehr gering                      | gering                                   | gering                                                          | 1,20                                                |
| Sentine (Sentine )   | 3   | Herrie Benedik Enneba<br>Hr. Leukinger, Netstal                                      | ziemlich gut<br>fchwach                    | gut<br>schwach bis<br>mittelmäßig                                                                                                          | fasecht<br>einz. a. Körben<br>a. Kastan setten                                                           | Ende gut<br>ziemlich gut                                                                                                      | fchlecht<br>jehr gering          | mittelm.<br>mittelm.                     | teinen 1,30—1,50<br>ausverfauft 1,20—1,60                       | 1,30—1,50<br>1,20—1,60                              |
|                      | 53  | Kant, Berein. Hr. Jurrer,<br>Altinghausen<br>hr. Siegivart, Altborf zieml. volfreich | gut—mitttelm.<br>zieml. volkreich          |                                                                                                                                            | gering felten<br>ftart zurück viele garfeine                                                             | mittelmäßig<br>ziemlich gut                                                                                                   | fehr gering<br>nichts            | ziemlich gut<br>einige Tage              | ziemlich gut noch ordeutlich<br>einige Tage gering              | 1,00                                                |
| E bwalden            | ~   | Kant, Berein, gr. Am-<br>falben, Sarnen<br>fr. Durter, Kerns                         | hoffnungsvoll<br>Doasentlich               | hojinungsvol Brutbeldräntlwenig u. leidteli. befriedigend<br>ordenilig befriegigend in beldgränter gut<br>And                              | drut beschräntisvenig u. leichte<br>bestriegigend in beschränfter<br>Aabl                                | . befriedigend<br>gut                                                                                                         | nichts<br>in lehten<br>Tagen gut | nur wenige<br>Tage netto<br>gut mittelm. | fast teinen<br>mehr                                             | 1,80                                                |
| <b>Nidwalden</b> 25. | 100 | Kant. Berein. Dr. Dberfil.<br>Obernatt, Buochs                                       | in Allgein, gut                            | Rückfchlag,<br>im Allgem, gutdann bis heute                                                                                                | fehr wenig                                                                                               | unter mittelm.                                                                                                                | fclecht                          | fein                                     | gang unbe-                                                      | 1,80-1,50                                           |
|                      |     | fr. Brant, Ennetbiltgen                                                              | mittelmäßig<br>frarf                       | gut<br>gut<br>ftarf                                                                                                                        | febr wenig<br>febr wenig                                                                                 | ordentsich<br>mittelmäßig                                                                                                     | ichlechter<br>sehr schlecht      | schlechter<br>schwach<br>mittelmäßig     | ivenig<br>fehr wenig                                            | 1,30-1,50                                           |
| Edmy3                | 36. | Juneridwyz. Pr.Sibler.<br>Setl., Brunnen                                             | gut i. Allgem. mittelmäßig<br>bis sehr gut |                                                                                                                                            | ende April der Schwyzu. Umserste Krainer gebg. vorzügl.<br>nnd Ataliener Jebg. vorzügl.<br>schwarmlustig | nde April der Schwy u. Um-<br>erfie Kräiner gebg. vorzigl. gering bis febr<br>um Afaliener Zberg-Autra gering<br>schwarmtufin | gering bis jehr<br>gering        | mittelm.                                 | airgends mehr 1,20-1,50                                         | 1,20-1,50                                           |
|                      | 27  | March.<br>Hr. Winet, Galgenen<br>Hr. Spieß, Auggen                                   | gut<br>nittelm.—gut                        | gut gut – febr gun $\begin{array}{ccc} \log u & & & & \\ 0 & & & & \\ 0 & & & & \\ \end{array}$ mittelm. —gut gut — febr gun febr spärlich | fehr wenig.  0 1 % fehr spärlich                                                                         | gering<br>gering                                                                                                              | gering<br>Böller<br>verhingert   | etwas beffer<br>mittelm.—gut             | fehr gering<br>fehr minim                                       | 1,40-1,50                                           |
| lgilize              | 28. |                                                                                      | !                                          |                                                                                                                                            | mittelmäßig                                                                                              | gut                                                                                                                           | gering                           | folecht                                  | nichts                                                          | 1.20-1,30                                           |
| Aug.                 | -53 | ler, Rofenberg                                                                       | gut                                        | gut                                                                                                                                        | mittelmäßig                                                                                              | gut                                                                                                                           | ίφισφι                           | mittelin.                                | nichte                                                          | ı                                                   |

| 1,10—1,20                                                                                                          | 1,10—1,30                                          | 1,21)—1,30                           | 1,00-1,20                    | 1,20                                                    | 120,—1,30                                                                                           | 1,00                                               | 1,20                                |                                                            | 1,00—1,20                               | 1,00-1,20        | 1,20                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| aufgebraucht 1,10—1,20                                                                                             | fajt null                                          | feinen                               | gering                       | fehr Mein                                               | mehr<br>fehr mittelm. teinen mehr 120,—1,30                                                         | penig                                              | wenig                               | feinen                                                     | feinen                                  | gering           | gering                                                      |
| gering                                                                                                             | etwas wenig<br>Tannenhonig.<br>fonft gering        | fcledt, honig-folecht, bonig-        | fein Bluß                    | Juni Balb,<br>nachher nichts                            | mehr<br>febr mittelm.                                                                               | teilw. fehr gut                                    | mittelm.                            | 1 Woche<br>ordentlich                                      | gering                                  | febr gut         | mittel                                                      |
| gut, jedoch ge-fegr vi. Singerfegr gut in den Borrate redu-<br>ringer als nor-<br>und letten Lagen ziert u. aufge- | braucht<br>jehr gering<br>3. Defabe<br>mittelmäßig | fclecht, honig-                      | ich lecht                    | gering                                                  | nichts                                                                                              | durch starken<br>Witterungs=<br>wechsel<br>geheumi | H                                   | jaleat                                                     | fehr gering,<br>höher gelegen<br>kaffar | minim            | iegie Wuchegur Gew. b. Steue<br>bis fehr gut wie ende April |
| fehr gut in ben<br>letzten Tagen                                                                                   | gut, viel Pollen<br>3. Defade f. gut               | hoffnungen                           | reiche Pollen,               | gut in Ponig<br>mittelniäßig                            | netiten<br>17.—24. Mai<br>ziemlich viele,<br>meist volfreich ausgezeichnet<br>3. Mai bis ende April | mittelmäßig<br>ziemlich gut                        | feine bis fehrnie bei ichonen       | jehr verschieden 15.—30. an %:<br>Krainer ziem: gezeichnet | gut                                     | gut bis febr gut | bis fehr gut                                                |
| febr vl. Singer<br>und                                                                                             | Nachfcwärme<br>wenig                               | vereinzelte                          | mittmäßig bis reiche Bollen, | divach mittel den ersten ende mittelmäßig<br>April, die | meisten<br>17.—24. Mai<br>ziemlich viele,<br>neist volfreich<br>3. Mai bis                          | anjangs Juni<br>gering                             | feine bis fehr                      | jehr verschieden<br>Krainer ziem                           | menige                                  | viele            | menige                                                      |
| gut, jedoch ge-<br>ringer als nor-                                                                                 | mal<br>mitrelmäßig                                 | josecht                              | mittelmäßig                  | fcwach mittel                                           | mittel—ftark                                                                                        | orbentlich                                         | fdjön                               | farf                                                       | gut                                     |                  | nur mirreim.<br>Berluftv.Trachtb                            |
| fehr gut                                                                                                           | nal<br>näßig<br>mäßig                              | gut                                  | gint                         | mittel                                                  | recht schön bei<br>guter Pflege                                                                     | porzüglich                                         | jehr verfchieden                    | befriedigend                                               | ziemlich gut                            | orbentlich gut   | nuttelm. — gutjBerfuftv.Trachtb                             |
| Zürcher Bieneufrennde.<br>Hr. Spubler, Zürich                                                                      | Hr. Ernst, Kühnacht                                | Oberland.<br>Pr. Furrer, Nobenhaufen | gr. Weber-Boller, Ufter      | Dr. Ganz, Sinweil                                       | Peinschand.<br>Pr. 3. Sonits, Zahrhof wocht ichen bei mittel-ftart guter Pflege                     | Kemptthal.<br>dr. Tappola, Effretifon              | Audelfingen.<br>Hr. Leemann, Flaach | Dr. Sagenbuch, Andelfing. befriedigend                     | Mffoltern. herr Funt,                   | 3                | Bulad=Licisdorf.<br>Heyer, Bülach                           |
| 80.                                                                                                                |                                                    | 31.                                  |                              |                                                         | 32.                                                                                                 | 33.                                                | 34.                                 |                                                            | 35.                                     |                  | <del>2</del> 6.                                             |

| Mantone | yereine                                                                                                     | Stand dr                                      | Stand der gulker<br>April 15. Ini                                       | 5dmärme                                                                                                                                     | bis 30. April                                      | Eracht<br>bte 31. Mai                                                                            | bie 15. Enni                                                                                        | Honiguorräte Begenwarii-<br>1895 nud 1896 Betaif-<br>verkiuf | fe Preis im<br>Pelaif-<br>verfteuf |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|         | 17. Mittl. Tößtbal.<br>Hr. A. Reppli, Wildberg ausgezeichnet nur mittespars overeinz Ufelbift. befriedigend | ausgezeichnet                                 | nne minelfarl                                                           | dereinz. U felbfi<br>bei Krainerblir                                                                                                        | f. befriedigend                                    | gleich nud                                                                                       | mittel<br>9. Juni Beginn<br>ter Drohnen-<br>falacht                                                 | feinen                                                       | 0.1/skg@r<br>1,20—1,25             |
| K       | fr. Deper, Saland                                                                                           |                                               | wieder erdentl                                                          | ausgezeichnet wieder erdentil nur iehr jeften ordenti. Wag febr icht eiche febr icht, urdenti 8/2 kg aur noch wenigl 1,20-1,30 volt 41/2 kg | orbentl. Mag-                                      | fehr fchecht,<br>11/2 kg                                                                         | orbentt.81/1 kg                                                                                     | unr nech wenig                                               | 1,29-1,30                          |
|         | 38. Unt. Tößthal. Hr. 3ak.<br>Weibmann, Embrach<br>Hr. J. Wilde, Wülftingen                                 | gut<br>befriedigend                           | mitte'mäßig<br>bito                                                     | mittermäßig wenig 11. viele<br>bito wenige<br>18. – 25. Mai                                                                                 |                                                    | gering<br>fclecht                                                                                | mittelm.<br>Anfang Juni<br>gut                                                                      | nichts mehr 1,00—1,10<br>leinen mehr 1,20                    | 1,20                               |
|         | 39. Kadeusweil.<br>dr.Anmann,Schönenberg                                                                    | But                                           | ziemlich gut                                                            | ziemlich gut vis ende Mai                                                                                                                   | recht guter<br>Anfang                              | fehr ichlecht<br>geringer als<br>legtes Jahr                                                     | (d)(ed):                                                                                            | gering                                                       | 1,20                               |
| Ruzern  | 40. Kant, Berein.<br>Hr. Brun, Entlebuch<br>Hr. Stähelin, Reudorf                                           | hübích<br>gut, vl. Berluft,                   | fehr gut ent-<br>widelt<br>vollfraftig                                  | 3-6% ber<br>2%.fer<br>wenige                                                                                                                | gut<br>iriihe Lage gui                             | gut fehr gering<br>rithe Lage gut unter mittelm.                                                 | etwas besser<br>ichlecht                                                                            | fehr gering<br>fangen zu                                     | 1,20.<br>3abresmert<br>1,00 - 1,20 |
|         |                                                                                                             | cation a. Folge<br>ber Zuderfützernat. Berbst |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                  |                                                                                                     | ichwinken an                                                 |                                    |
|         | fr. Rrehenbühl Anntwhi                                                                                      | gut                                           | mittelmäßig                                                             | menig                                                                                                                                       | labbu                                              | miferabel                                                                                        | mager                                                                                               | a.meh wichtig                                                | 1                                  |
|         | Dr. Brun, Rathhaufen                                                                                        | gut, ole im<br>Friihjahr ge:                  | mittelmäßig                                                             |                                                                                                                                             | in ben legten                                      | 5 Lage mit                                                                                       | 1-1 mäßig                                                                                           | febr gering                                                  | 1,05-115                           |
|         | fritert futeri gugern jul - febr gut mind. r-gut                                                            | gut—fehr gut                                  | mind.r-gut                                                              | febr fetten                                                                                                                                 | 6 Zagen f. gut, g<br>su Hoffnungen<br>berechtigend | 6 Zagen f. gut, geringem Vetto f.— 15 Behgingu Har Heichter als berechtigend Tage gut Ende April | 4—15 Sephilie<br>leichter als<br>Ende April                                                         | jajt zu Ende   1,05—1,15                                     | 1,05-1,15                          |
| Dia     | 12. Kriens. Dr. Gilli, Kriens                                                                               | ηάφι                                          | jchön, wenn<br>aute Raffe und                                           | wenig, boch                                                                                                                                 | ~                                                  | nicht vielervrts.                                                                                |                                                                                                     | teinen                                                       | 1 20                               |
| Red     | 43. Hochdorf.<br>or. Abt Gelfingen<br>or. Kniifel, Inwyl                                                    | itarf—recht ftt.<br>mittel—ftarf              | darf—recht fil. fauf—fehr fil. mittelnühigig<br>mittel—fark fixe einige | nahmen<br>mittelmäßig<br>einige                                                                                                             | gut<br>mittel                                      | unter mittelm.<br>ziemfich                                                                       | unter mittelne bis fepr ichtech; unbedeutend 1,20 gemtich fchv. mittelm giemlich 95 cr m. eept Rafr | unbedeutend<br>giemlich 95 er                                | 1,20<br>pv. feşt. Zahr             |

Google

| 1,20                                                  | 1.20                                                  | ı                                              | 1                    | 1,00-1,20            | 1,00                                                                  | 1,00                                                                    | 1                                               | 1,00                                                              | 1,10                                                     | 1,10                                                        | 1,00                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gering, fast<br>ausschließlich<br>Frühjahrs:<br>Konig | fast auf:<br>geräumt                                  | größtenteils<br>verfauft                       | feinen               | 1                    | nicht mehr viel                                                       | feinen<br>weniy                                                         | iaftnichts mehr                                 | unbebeutenb                                                       | nicht mehr<br>bedeutend                                  | unbedeutenb                                                 | gar wenig,<br>ausverfauft                                                                                                             |
| gering                                                | fleineZuttahme<br>ftarke Völker<br>und ordenkl.       | mittelm.                                       | febr mittelm.        | noch ichlechter      | unbedeutenb nicht mehr viel                                           | gering<br>3 Zage Honig:<br>tau, Borfchlag                               | gering<br>mittelin. — gut iaft nichts mehr      | gut. meistens<br>Bald                                             | anfauge gut, nicht besonders<br>fpater mittels ausgiebig | mittelm. bis<br>nichts                                      | fehr schlechl<br>ordentl. gut                                                                                                         |
| fehr fchlecht                                         | 4.—15.tägliche starte Böster<br>Abuahme und ordenti.  | nicht gut                                      | fch(echt             | ichiecht             | unbebeutenb                                                           | unbedeutenb<br>2 Taye gut                                               | mittelmäßig                                     | unter null                                                        | anfangs gut,<br>fpater mittel:                           | maktg<br>3 Wochen<br>nichts, Ende<br>gering                 | fläglich<br>fclecht                                                                                                                   |
| gut                                                   |                                                       | 12. u. 13. febr<br>gut, nachher<br>ivarian     | i die di             | gut                  | ziemlich gut                                                          | 21., 25., 28.,<br>29. bebeutenb                                         | Borfchläge<br>1. Det. schlecht<br>3. Defade gut | febr gut                                                          | gering mit anfauge gut,<br>Ausnahme ber fpater mittel:   | letten 4 Lage<br>die letten Zage<br>rgiebig, fouft<br>naaer | ant<br>gut                                                                                                                            |
| mitelmäßig                                            | ftarlnur auf weni: febr gut bis<br>gen Stöden, 4. Mai | ziemlich viele 12. u. 13. febr<br>gut, nachher | wenig                | wenig                | wenig                                                                 | fehr wenig<br>fehr wenig                                                | тенів                                           | bereinzelt<br>auf einigen                                         | Stanben febr<br>gabireich, mei                           | tens normal<br>ve:einzelt<br>5-10%                          | wenig<br>fehr wenige                                                                                                                  |
| dürfte beffer<br>fein                                 |                                                       | meistens gut                                   | orbentlich           | mittelmäßig          | febr fcon                                                             | febr fcon<br>Allgemeinen Bölfer m. jung.<br>: hr fcwach Kgiu. jeht fart | verhinderte<br>Entwicklung                      | fconer<br>Bentanfaş                                               | i. Allgemeine.1<br>fta: fe Bölfer                        | 2/s gut — ftari                                             | mittel—gut<br>aunäherd voll.<br>kräjtig                                                                                               |
| gut                                                   | mittelft.—ftarkmeiftens                               | mittelm., viel<br>weifelloje                   | But                  | įφįεφι               | ிர் நிர்ப்பி<br>நிர்பி                                                | fehr schön<br>i. Allzemeinen<br>fehr schwach                            | recht befriedgd.                                | Biggerthal. jiarf an Bolt br. Dito Rünzli, Beittnau Borrat gering | gut, fart an i. Allgemeinen Brut fin:fe Bolfer           | mittelmäßig, 1/8 fcmach                                     | Eberfreienamt.<br>dr. Suter, Actienschwyl gutt — febr gut mittel — gut<br>dr. Leibager, Sins prö tenteils anniherd voll<br>im Küchsch |
| Pochborf.                                             | Surfee                                                | c, Rottivyí                                    | Raltbach             | Or. Kaufmann Biniton | Zentralwiggerthal.<br>Hr. Kurmaun, Altiskofen<br>Hr. J. Huber, Dagmer | Egolstopí                                                               |                                                 | l.<br>nzli, Brittnau                                              | bli, Ob.:Rulm                                            | pr. Galliter, Pfaffiton                                     | namt.<br>Acttenichwhl                                                                                                                 |
| fr. Trüeb, Hochborf                                   | hrifee.<br>pr. Willer                                 | Hr. Rogger, Nottwyl                            | Sr. Battig, Raltbach |                      |                                                                       | fellen.<br>Gr. Littolf, Egolgwyl                                        | Dr. Deper, Ohmstal                              |                                                                   |                                                          | fr. Gallike                                                 | dr. Seibacher, Actte fr. Leibacher, E                                                                                                 |
|                                                       | 4.                                                    |                                                | 1                    | 9 9                  | 47.                                                                   |                                                                         |                                                 | 8, 6,                                                             |                                                          |                                                             | 50.                                                                                                                                   |

| 1.               | 11           | 120         |                                   | 0                          |                                        |               |                                                                                            |                                                | 22                                                                                                                |                               |                                                   | 55                        |                                                                        |                                    |
|------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ger Preis im     | verfauf      | p //akg gr. | 1,10                              | 1,20<br>0,90—1,10<br>1.90  | 1                                      |               | 1,00                                                                                       |                                                | 1,00,1                                                                                                            |                               | 1                                                 | 1,00-1,25                 | 1,25                                                                   |                                    |
| Bonigoorrate .   | 1895 um 1896 |             | ohne Borrat                       | feinen<br>feinen           | feinen                                 | feinen        | feinen<br>bereits aufge-<br>braucht                                                        |                                                | orbentt. nichts befaunt — 2elade stemenicht mehr viel 1,00-1,25 lich gut                                          | feiner                        | fein Borrat                                       |                           | geht zur Reige                                                         | gering                             |
|                  | bio 15. Zuni |             | nur mittelm. ohne Borrat          | gering<br>etwas beffer     | gering                                 | Moberna       | gleich null<br>gering                                                                      |                                                |                                                                                                                   | Tracht minber                 | fehr gering                                       | null                      | ordentlich<br>gering                                                   | etwas beffer                       |
| Tracht.          | bis 31. Mai  |             | fefte gering                      | unter null<br>mittelinäßig | zientich aut                           | Zeit nuglos   | gering<br>gering                                                                           |                                                | Defade gut fehr gering, l 3. Defade gut                                                                           | honigleere<br>Bölfer          | gering<br>defects arolism                         | Bollsverluft              | gering<br>1. Balfte fct.,<br>bann besfer                               | wenig                              |
|                  | bie 30 April |             | recht gut                         | ausgezeichnet<br>gut       | gut                                    | gleich null   | gut<br>mittelnt. — gut                                                                     |                                                | gut 3. Defabe gut                                                                                                 | vielversprechd.               | gut                                               | gut                       | gut<br>gut                                                             | vrbentiid)                         |
| Edmirme          | Suprouting   | . was       | zumeist start in. Juni Drob       | trenig<br>ziemlich viel    | nicht viele                            | vereinseft    |                                                                                            | gefc. 10 - 10%,<br>3. Zuni Drob<br>nenichlacht | giemlich Schw.<br>Rutanfah auf meisten<br>nicht gesteigeriStänden keine                                           | wenig                         | wentg                                             | menig                     | ivenig, aber<br>frühzeitig<br>ivenig                                   | weniae                             |
| : Wölher         | 15. Innt     |             | zumeist start                     | Trachtb.: Verl.<br>ftarf   | ziemlich ftart                         | recht start   | fehr stark<br>nur mittelm.                                                                 |                                                | iemlid Streetlich de and derfreilich de Apr.<br>farf an Brut Brutanfaş auf meilten<br>nich geftegerl≓iönben feine | durchschn. start              | gut                                               | bis fclecht               | febr flarf<br>flarf                                                    | nermal                             |
| Stand der Wölker | 30. April    |             | mittelmäßig                       | fehr gut<br>fchnach        | fehr volfreich                         | zieml. fcmach | fehr starf<br>i. Allgemeinen<br>mittelmäßig                                                |                                                | ieml, normal n<br>iarf an Brut<br>n                                                                               | mittelstart<br>einige schwach | gut                                               | gut                       | volfreich<br>fchön                                                     | iden volfreich                     |
| 2                | MITTHE       |             | Mirti.<br>Hr. Begel, Pfr., Bünzen |                            | Bezirf Baden.<br>Hr. Locher, Riederwyl |               | . Antendul.<br>Hr. Stoll, Subr<br>Hr. Schaffner, Aufgenachten nur mittelm.<br>mittelmäßig. |                                                | 55. Lanfeiburg. Hr. Näf<br>Lebrer, Ganfügen<br>Hr. Rüede: Sulz                                                    |                               | Bajellandid. Bereile, pr.<br>Buhnann, Frentendorf | der Aubli, Arzi, Frenten- | Nordidm. Bienenverein.<br>Hr. Hersberger, Höllitein<br>Hr. Loos, Bafel | 59. Thierstein.<br>Hr. N. v. Büren |
| _                |              |             | 1.                                |                            | 52.                                    | į,            | <u> </u>                                                                                   |                                                | 5                                                                                                                 | 56.                           | 15                                                |                           | φ <u>΄</u>                                                             |                                    |
|                  | mfonc        |             |                                   |                            |                                        |               |                                                                                            |                                                |                                                                                                                   |                               | 77.                                               |                           |                                                                        | nanho                              |

Joseph Google

| 1,00—1,20<br>1,00—1,20<br>1,00—1,20                                                                                              | 1,20<br>1,10—1,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00 -1,50<br>0,95 -1,10                                     | 1,00—1,10<br>1,20<br>überall                               | 1,20                                                                                                    | 1,20                                                            | 1,10                                        | 1,20        | 1,00                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| nicht mehr 1,00—1,20 nicht mehr viell,00—1,20 93er und ziem 1,00—1,20                                                            | lich viel<br>febr wenig<br>febr wenig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wenig 1,00 – 1,50<br>1. 3. verfaufen 0,95 – 1,10             | wer ig<br>wenig mehr                                       | aufgebraucht<br>gering                                                                                  | Rull<br>meistens auf:<br>gebraucht                              | feinen                                      | feinen      | feinen                            |
| mittelinäßig gering bis gut wenig mehr 1,00—1,20 gering gering nicht mehr viell,00—1,20 (Octobe aus febr gering gizer inchaiem.) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gering<br>gering                                             | etwas besser<br>ichlecht                                   | gering<br>mittelmäßig                                                                                   | gering<br>unter uittelm.<br>bis mull                            | +2500 gr                                    | nnu         | feinen                            |
| mittelinäßig<br>gering<br>1. Dekade aun                                                                                          | Volfdverlust<br>schlecht<br>schlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ich (echt<br>gering                                          | ordentlich<br>für April null<br>Detade gutseither ichlecht | gering<br>nicht viel                                                                                    | gering<br>fcmach                                                | -900 gr                                     | febr gering | gering                            |
| fpärlich<br>wenig<br>aut. aber                                                                                                   | ichlecht Wetter<br>befriedigend<br>mitteluäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ichon<br>für bier gut                                        | für April<br>3. Defade gut                                 | gut<br>ausgezeichnet                                                                                    | fehr gut<br>Lage fehrgut                                        | Magvolf<br>+ 1300 gr                        | 6 Tage gut  | gut                               |
| fetr ftart mitte Rai an<br>mittel—start bei guter3flege<br>febr ichen bei nete                                                   | viel junge Brui Ernie bereit geschüßte Lageschafschi Wetter Bolfsverlust unehr nehr prenig, teile peried gut sehr gut breise gut breise gut gitterung gut gut geben geschiebigen mittelnäßig nittelmäßig teile geschiebigen mittelnäßig schiebigen spiecen mittelnäßig spi | ziemlich viele<br>verschieden, im<br>Allgem. wenig<br>venige | wenige                                                     | Ridgg, Droß: vereinzelte gut<br>nenichlacht 1. Hälfte Mai<br>lest vollreich ziemlich viel ausgezeichnet | wenig<br>wenig                                                  | normal                                      | Geltenheit  | venig, i.untern<br>Teil fehr viel |
| bis fabn<br>piskat<br>mittelkat<br>nickta, d. Söbelebr fabil, su                                                                 | Erute bereit<br>sebr gut<br>mittelmäßig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fạön<br>fạön                                                 | mittesstart<br>viel schlechter<br>und schwächer            | Rückg. Drob.<br>nenjchlacht<br>jehr volfreich                                                           | gut<br>zientlich start                                          | befriedigend<br>eing. rechtstart            | gut         | ftarf                             |
| mittelinäßig<br>bis schön<br>mittelstark<br>nickt a. b. Höbe                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gut<br>meift schvach                                         | fcwach<br>recht brav                                       | gut entwickett<br>volfreich                                                                             | fehr gut<br>mittelmäßig                                         | mittesmäßig<br>bis normal                   | mittelmäßig | fehr fchön                        |
| Solothurn n. Umgebung.<br>Hr. Lang, Pfr. Lüglingen<br>Hr. Suter, Hubersborf<br>Hr. Burfi Solothurn                               | Rieberamt.<br>fer, Schönen:<br>, Stußlingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 5 5 5 6                                                    | hr. ? Laufenthal<br>Bipperamt. hr. Bliidiger,<br>Pfr., Rieberbipp                                       | llnt, Emmenthal.<br>dr. Birder, Burgdorf<br>dr. Marti, Oberburg | Ober-Emmenthal. pr. Schipbach, Erubickachen | wyl         | Dr. Steiner, Grafingl             |
| .09                                                                                                                              | 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.                                                          | 64                                                         |                                                                                                         |                                                                 | 57.                                         | X           |                                   |



### Bereins Anzeiger.

Berein bern. Bienenfreunde, Seftion Secland. Conntag den 18. Juli, nachmittage 31/2 Uhr

Berfammlung im Bahnhofrestaurant zu Briigg mit Bortrag bes orn. Frenenmuth in Wellhaufen.

Thema: Ronigingucht: a. Die Musnügung bes Schwarmmaterials; b. bie Bucht nach ber Schwarmperiode; c. bie Bebandlung ber Schwarmftode.

Montag ben 19. und Dienstag ben 20. Juli, je morgene 7 Hbr und nachmittage 1 Uhr

Kurs über die Draris der Bonig: und Wachsgewinnung, burch ben gleichen Referenten geleitet, im "Blauen Areng" ju Biel.

Unmelbungen gu bem Rurs find gu richten an ben Brafidenten Bartmann. Bu gablreicher Teilnahme, auch von Richtmitgliebern, labet ein

Der Vorftand.



## Größtes Lager

(89)

# Bienengerätschaften

## Sonigbüchsen.

Preistourant gratis und franto.

Iohann Banmann, Spengler und Campift, figulen a. Albis (Ranton Burid).



# Separator

Bonig-Sallendermaldine

Preis I. Klasse

Schweiz. landwirtschaftl. Ausstellung Bern 1895.

Schweizerische Landesausstellung Genf 1896.

Bu beziehen burch alle Gifenhands jungen ober birett burch bie (113)

### Median. Schlosserei Derendinaen

(hei Salathurn).

- Projpette gratis. -



# Lötlampe "Blik",

erfunden von

Rictiche, Biberach, Baben,

Anloten der Waben an die Rahmen empfiehlt jum Preise von Fr. 2. - bas

Generaldepot für die Schweiz:

14) Ed. Wartmann, Biel.

# Kunstwaben ans garantiert reinem Lienenwachs

(hergestellt für Brut- und honigraum), per Rilo a 5 Fr., größere Lieferungen billiger liefert prompt bie

Runftwabenfabrik von August Baumann, Bulflingen b. Binterthur.

Greßes Bachelager und die Ginrichtungen gestatten sofortige Lieferung auch ber größten Lieferung. Beste Zeugniffe von Bereinen und Bienenguchtern. (569) wirb fets an Jablung angenommen und auch gefauft.

### Mur edite

# Italienische Bienen

## Silvio Galleti, Bienengüchter,

Rt. Teffin - Ceners - bei Locarno.

| Beit der Sendung  | Befrucktete<br>Königin | Schmärme von | 86marme von<br>1 Kilo | Schmarme non<br>11/2 Kilo |
|-------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|
|                   | £r.                    | £r.          | £r.                   | Fr.                       |
| März und April .  | 8. —                   | 15. —        | 22. —                 | _                         |
| 1.—15.Mai         | 7. —                   | 14. —        | 21. —                 | _                         |
| 16.—31. "         | 7. —                   | 14. —        | 21                    |                           |
| 115. Juni         | 7. —                   | 13. —        | 18. —                 | 25. —                     |
| 1630. "           | 6. —                   | 12. —        | 17. —                 | 22. —                     |
| 115. Juli         | 6. —                   | 11. —        | 15. —                 | 20. —                     |
| 16.—31. "         | 5. —                   | 10. —        | 14. —                 | 18. —                     |
| 1 15. August .    | 5. —                   | 9. —         | 13                    | 17. —                     |
| 16.—31. "         | 5. —                   | 9. —         | 12. —                 | 15. —                     |
| 1 15, Ceptember . | 4. 50                  | 8. —         | 11. —                 | 15. —                     |
| 16.—30. " .       | 4. —                   | 8. —         | 11. —                 | 13. 50                    |
| 115. Oftober .    | 4. —                   | 8. —         | 10. —                 | 13. 50                    |
| 1631. "           | 4. —                   | 8. —         | 11, 50                | 15. —                     |

Berfandt von Roniginnen und Schwarmen per Boft franto.

3ebe auf der Reife verunglüdte und sofort zurüdzesandte Königin wird gratis und ungehend erfett. Reinheit der Raffe und Transport wird garantiert. Jud nach Ausbrahl. — Bei bedeutenden Bestellungen 5. 10, 15 und 20 % Rabatt. Be zahlung durch Rachnahme oder Postmandat. — Prompte und gewissenschafte Vedeinung. NB. 3ede begründete Beisdwerde wird stein berufsstät und siger erfebigt.

!! Man hittet in nersuchen!! (44°)

# Garantiert ädstes, gut geläutertes, gelbes Zienenwachs

liefert billiaft

(613)

Otto Amftad, Bedenried, Unterwalben.

3d bitte, meine Abreffe gang anszuschreiben.

Berantwortliche Redaftion: R. Goldts Braun, Lebrer in Altitätten (Gt. Gallen). Reflamationen jeder Art find an die Redaftion ju richten.

Drud und Erpedition von b. M. Sanerlander & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Seitung.

## Organ der ichweizerischen Bereine für Bienengucht. Derausgegeben vom

#### Verein Idmeiser. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 11 i-2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des berausgeberischen Breeins Fr. 4, für das Auskand 4 Mart. —Es werden auch balbickliche Konnemente angenommen Diefelben find zu abeisseren an die Redalften, Peren Vehere Gold-Veraun in Alftfatten (Annton St. Gallen). — Für den Buchbandel in Kommission dei herre h. R. Sauerlander & Comp. in Narau. — Einrächungsgebühren für die Petitzeise oder deren Raum 20 Cts., für das Mussand und Michasonnenten 30 Cts. Borausbegablung. — Briefe und Gelber franto.

#### A. F., XX. Jahrg.

Nº 8.

August 1897.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Einladung zur 31. Wanderversammlung. — Konturrenzeröffnung. — † Friedrich Wilhelm Bogel, v. A. Göldi. — Wanderbienenz zucht, von Pft. Michael. — Die Entartung der Bienen, von Spühler. — Der schönste Bien, von N. Göldi. — Wonatsrapport, von Kramer. — Sprechfaal. — Praktischer. Aufgeber. — Kulturhistorische Kotizen, von Dütscher. — Der Bienenzüchter, von Bösch. — Programm der 32. Wanderversammlung. — Anzeigen.

# Sffizielle Mitteilungen.

Folgende Bienenguchtervereine wurden in unserer Vorstandssitzung sub 11. Juli abhin als Filialvereine in den Verein schweiz. Bienenfreunde aufgenommen:

| Nr. | Bereine                                      | Präfid ent                                      | Rassier                                   | Aftuar                         | Mit.<br>glieber:<br>zahl |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|     | " <b>Tödi"</b><br>(Graubünden)               | Hr. Berther, Pfr., S<br>Surrhein:Som:<br>vix    | òr. Joh. Anton<br>Cahannes, Sur∙<br>rhein |                                | 20                       |
| 82. | Imterverein<br>Ilanz                         | Hr. Morit Maggi,<br>Flanz                       |                                           | Hr. C. A. Casutt,<br>Ilanz     | 10                       |
| te  | Bienenzüch=<br>rverein Trach<br>lwald (Bern) |                                                 |                                           | Hr. Joh. Aebi, Bienenz., Aefch |                          |
|     | Imferverein<br>Entlebuch                     | Br. Josef Borts<br>mann, Bieneng.,<br>Entlebuch |                                           | Hr. G. Brun, Lhr.<br>Entlebuch | ,<br>53                  |

| Rr. Bereine                                | Bräsibent                              | Raffier                         | Aftuar                                          | glieder=<br>zahl |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| 85. Bienenzüch=<br>terverein bes           | Gr. 2. Reinhard, !<br>Lehrer, Ober-    |                                 | Br. L. Stampfle Niebergerlafing                 |                  |
| Begirte Rrieg-                             | gerlafingen                            | stetten                         |                                                 | 53               |
| Bienenfreunde                              | fr. E. Rölliter, &<br>Lehrer, Onfingen | Gartner, Bolf-                  | Forftprafident                                  | ,                |
| (Solothurn)<br>87. Thurganisch=<br>Seethal | hr. Sträuli, Bfr.,<br>Scherzingen      | wil<br>Hr. Leemann, Alt=<br>nan | Riederbuchsite<br>Hor. König, Lhi<br>Gottlieben |                  |



## ≒ Ginladung \*#=

gui

31. Manderversammlung des Vereins schweiz. Vienenfreunde Sonntag und Montag ben 5. und 6. September 1897 in Schaffhausen.

Berehrte Bereinsmitglieder, liebe Bienenfreunde!

ie freundlich luden ums lettes Jahr bei Anlaß der Wanderversammlung in Frauenfeld die Schaffhauser Abgeordneten ein, die 31. Jahresversammlung bei ihnen abzuhalten und wie frendig stimmten die zahlreich anwesenden Schweizer Imfer dieser lieben Einladung zu und verabschiedeten sich mit herzlichem "Auf Wiedersehen in Schaffhausen!" Gar viele unserer Mitglieder erinnern sich eben noch der schöffhausen kehreichen Tage der 22. Wanderversammlung, die auch in Schaffhausen abgehalten wurde. Welche Fülle prattischer Winfe wurde uns damals in den Reseraten geboten, wie erfreuten uns die dorstigen Vienenfreunde mit der gut angelegten, reichhaltigen Ausstellung und der überaus freundlichen Aufnahme. Und diese Jahr haben wir weniger zu erwarten? Gewiß werden auch dermasen vorzäsgliche Reserate steigen, interessamte Verühre über diessährige Proben, Leobachtungen abgegeben und Sachen vor unsere Augen gebracht, die reichlich Stoff zu reger Dis-

tuffion bieten. Darum auf nach Schaffhausen, versäumen wir Imter nicht biese Ernte, nachdem unsere wägsten und brävsten Bienenvölker, wohlgerüste und gut situiert, bieses Jahr nie ernten konnten!

#### Programm.

#### Sonntag ben 5. September:

Bon 10 Uhr an Bezug ber Festzeichen, Quartierbillets und Bankettsfarten im Tannenhof nächst bem Bahnhof.

Befichtigung ber bienenwirtichaftlichen Ausstellung bes Kantonalvereins Schaffhaufen im Tannenhof.

Hauptversammlung bes Bereins schweiz. Bienenfreunde im Saale ber Maddenschule. Beginn puntt 3 Uhr. Die Verhandlungen find öffentlich und jedermann ift willfommen.

- A. Familiare Beichäfte:
  - 1) Eröffnung und Jahresbericht burch ben Brafibenten.
  - 2) Genehmigung des Protofolls der Wanderversammlung in Frauensfeld.
  - 3) Rechnungsabnahme.
  - 4) Beidluffaffung betr. Beitritt bes Bereins ichweig. Bienenfreunde gum ichweig. Bauernbund.
  - 5) Buniche und Antrage aus bem Schofe ber Bersammlung.
  - 6) Beftimmung bes Ortes ber nächften Banberversammlung.
  - 7) Eröffnung und Motivierung bes Urteils ber Jury über Breisarbeiten.
- B. Borträge über folgende Thema:
  - 1) Landwirtschaft und Bienenzucht, von Grn. 3. Theiler, Bug.
  - 2) Die Teilung der Arbeit im Bienenhaushalt, von frn. Pfarrer Lang in Lüflingen.
  - 3) Meine Erfahrungen mit alten und neuen Theorien im Frühjahr 1897, von hrn. Schaffner in Rufenach.
  - 4) Das Bereinsbienenhaus in Turbenthal, von herrn Meger, Lebrer in Blittersweil-Saaland.
  - 5) Gin neues Buchtprojett, von Grn. Rramer in Burich.
- C. Allgemeine Diskuffion über folgende Fragen:
  - 1) Bag für eigenartige Beobachtungen find in ber biesjährigen Schwarmperiode gemacht worben?
  - 2) Bas für Erfahrungen liegen vor bezügl. ber Banberbienengucht?
  - 3) Bas ift im hinblid auf die Überwinterung von wesentlicher ober aber von nebenfächlicher Bebeutung?

- 4) Gibt es im Bienenleben Bortommniffe, Die beweisen, bag bie Biene gelegentlich bewuft, b. h. mit Überlegung handelt?
- 5) Sind Nachichaffungstöniginnen weniger ichwarmluftig als Schwarmtoniginnen?
- 6) Bas für Erfahrungen find mit der Bienenflucht gemacht worden? Abends 7 Uhr Bankett im Tannenhof.

Montag ben 6. Ceptember:

- A. Bormittags 8 Uhr: Delegiertenversammlung im Großratsjaale.
  - 1) Brotofoll und Brafeng.
  - 2) Erfahrungen bezügl Sonigtontrolle.
  - 3) Die Etifette bes Bereins ichweig. Bienenfreunde.
  - 4) Mitteilungen.
  - 5) Buniche und Anregungen.
- B. 10 Uhr: Fortjegung ber Banberversammlung im Mabchenichuthaus.

Diskuffion und Demonstration biverfer technischer Neuheiten. 12 Ubr: Bantett im Tannenbof.

Nachmittage: Spaziergang an ben Rheinfall.

Liebwerte 3mter!

Aus bem vorliegenden Programm ersehen Sie, daß die 31. Wanderversammlung recht viel aus Theorie und Praxis bieten wird. Verfäumen
wir deshalb den Besuch derselben nicht, benutzen wir den Anlaß, aus dem
reichen Schatze der Erfahrungen tüchtiger Bienenzüchter zu schöpfen und
unsere Beobachtungen zum Nutzen und Frommen der schweiz. Imfer
fund zu thun.

Gruß und Handschlag!

Bürich im Juli 1897.

Der Yorftand des y. G. B.



### Konkurrenzeröffnung

#### anläftlich der 31. Wanderversammlung in Schaffhausen

#### a. unter unfern Fabritanten :

Ein Preis von 25 Fr. wird ausgesett für ben besten Alarapparat mit Sieb- und Ablaghahn (vibe Bienenenzeitung Seite 128).

#### b. unter unfern Bienengüchtern:

Ein Preis von 25 Fr. wird ausgesetzt für selbstgefertigte Rictschetvaben aus reinem Schweizerwachs. Maßgebend ist die größte Zahl tadelloser Waben per kg. Jeder Konfurrent hat 25 Stück Kunstwaben einzusenden, Größe genau nach Gußform, Schweizerwabe, nachträglicher Abschnitt nicht zulässig.

Ein Preis von 100 Fr. für den ichonften Bien, ein Bolt, das

bem 3beal am nachften tommt. Giebe Geite 254.

Es darf nicht gefüttert, noch der Babenbau im Brutraum, wie er über Sommer war, verändert worden fein.

Die Abressen ber Konfurrenten find in verschloffenem Kouvert mit Motto beigulegen.

Die Jury, vom Vorstand der Bereins schweiz. Bienenfreunde gewählt, verfügt hinsichtlich Klassisitation und Höhe der Preise nach Gutfinden.

Das Präfibium der Jury hat deren Befund an der Banderversamm=

lung gu eröffnen und gu motivieren.

Die Konfurrenzarbeiten find bis 30. Auguft dem Präfibenten bes Bereins schweiz. Bienenfreunde anzumelben und bis 1. September einzufenden an Hrn. Uhlmann im Tannenhof, Schaffhausen.

Der Borftand

bes

Pereins Schweiz Bienenfreunde.



## † Friedrich Wilhelm Nogel.

urch Bogel's Tob hat die dentsche Bienenzucht einen herben Berlust erlitten. Der Heinigegangene war einer jener Männer, die ohne Trommelschlag und Paukenschass mit Ruhe, Ernst und Nachdruck ihrer Sache dienen und dafür auch in ehren-

bem Gebächtnis ber Nachwelt bleiben.

Nicht felten bort man von Imfern, die fich einen Da= men erworben baben, baß fich ihre Borliebe für die Bienen ichon in früher Jugend gezeigt hatte. Das war bei Bogel thatfächlich ber Fall. Alls neun= jähriger Anabe pflegte er eine Summelfolonie mitten im üppigen Alceacter. Rater darüber ertappt, erhielt er



+ Friedrich Wilhelm Bogel.

von diefem für die hinterlassenen Spuren seiner Ehätigkeit statt der erwarteten Brügel — einen Bienens stock.

Mit seiner Unstellung als zweiter Lehrer in Genschmar war
für ihn zugleich
die Zeit einer
rastlosen Arbeit
zur Förberung der
Bienenzucht getommen. Seinem
Nuse als geschickter Juster und

scharfilnniger Beobachter war es zuzuschreiben, daß ihn der Lebujer Areis bereits im Jahre 1853 zu Pfarrer Dzierzon nach Karlsmarkt schiefte, damit er dessen Betriebsweise ans eigener Anschaunng kennen lerne. Der persönliche Berkehr mit dem größten Zmker aller Zeiten begeisterte ihn für die neue Lehre und machte ihn zu deren eifrigkem Versechter.

Im Jahre 1857 als 1. Lehrer nach Lehmannshöfel versett, errichtete Bogel eine Bienenzucht in größerem Maßstabe, die bald das Ziel weiter Infertreise wurde. Seinem mehr wie bescheidenen Einfommen wollte er dadurch besser anshelsen, daß er eine gewerdsmäßige Königinmenzucht etablierte und sich mit dem Berkauf von Wienen abgad. Obschon sein Buchtmaterial reißend abzing, veranlasten ihn diese Erskrungen doch bald zur gänzlichen Aufgabe dieses Geschäftszweiges. "Mir ist tein Vienenssligel mehr feil," war seine Antwort auf gelegentliche Anfragen.

In der vollen Ausnützung ber vorhandenen Stode gur Honigproduktion erblickte Bogel ben rentabelften Betrieb.

Es war im Anfange ber Zeit, wo man nach Einführung der italienischen Bienen alles Heil für die deutschen Imter von fremden Rassen erwartete. Das Auge des Aktlimatisationsvereins richtete sich nun auch auf die egyptische Biene. Sogel erhielt von der Regierung den Auftrag und das Material zu Bersuchen mit derzelben. Sie war dem deutschen Binter nicht gewachsen, wohl aber erzielte der Meister durch die konsequente Kreuzung derselben mit der deutschen eine konstante Art, die noch in den letzten Jahren seine Freude und sein Stolz war. Als Resultat dieser Vorschungen ist auch die Ansicht Bogels anzusehen, daß alse unsere bekannten Vienenarten durch Kreuzung zweier Stammrassen, der deutschen und egyptischen Viene, entstanden seien.

Eine fehr fruchtbare Thatigfeit hat Bogel auf ichriftftellerifchem Gebicte entfaltet. Beute ift es noch ein Genug, feine Auffate aus ber Anfangszeit bes jegigen Betriebs zu lefen. Schulter an Schulter mit Dr. Dgiergon fampfend, waren es nicht jum wenigften feine besonnenen, überzeugenben Ausführungen, die ber neuen Lehre fo raich Geltung verschaffen halfen. Bon feinen Berfen fei befonders "Die Sonigbiene ober die Bermehrung ber Bienenvölfer nach bem Gefete ber Bahlgucht" hervorgehoben. Bogel weift barin nachbrudlich auf die große Bedeutung eines guten Ruchtmaterials zur Erzielung einer leiftungefähigen Rachkommenichaft bin. Bur Unterftusung bes erfrankten Seminardirektors Schmidt trat Bogel im Jahre 1880 in die Redaftion ber Nördlinger Bienenzeitung ein und übernahm diefelbe nach dem Tode ihres Begründers im barauffolgenden Jahre allein. Seit 1881 war Bogel ftanbiger Brafibent ber Banberversammlungen in Deutschland. 2118 folder leitete er nicht nur die Berhandlungen mit Tatt und Umficht, fondern beteiligte fich felbft lebhaft daran, teils burch Bortrage, teils in ben Debatten burch furge, aber ftets treffende Mitteis lungen aus bem reichen Schate feines Biffens.

Geboren im Jahre 1824, hat Bogel ein Alter von 73 Jahren erreicht. Sein Leben war reich an Mühe und Arbeit, aber auch an Erfolgen und Shrungen. Für seine Berdienste um die Bieneuzucht wurden ihm verschiedene Orden zuteil; mehrere Bienenzuchtvereine ernannten ihn zum Ehrenmitgliede.

Uns jüngern Imfern soll das Wirfen des Heimgegangenen ein Sporn zur Nachahmung sein. Können wir die seltene Kraft Bogels auch nicht ersetzen, so wollen wir uns doch bemühen, für unsere edle Sache zu leben und zu streben, so lange es noch Tag in uns ist.

(Rad Hoth. Die Reb.)

#### Wanderbienenzucht und Anderes. Bon Bfr. Ricael, Bufchlav. (Fortfesung.)

Meine ca. 200 Bienenstöde wandern zwischen Tirano im Beltlin und dem Oberengadin hin und her. Diejenigen, die ins Engadin kommen, müssen den Berninapaß passieren (2330 m ü. M.). La Madonna di Tirano, wo meine Bienen von mitte August bis gegen ende April aufgestellt sind, liegt nur 450 m ü. M. Lon dort werden die Bienen zunächst nach Poskchiavo (1010 m) geführt, wo ungefähr die Hölste an drei Standorten den ganzen Sommer bleibt, während die andere Hässe andere Kalfte im Juni nach La Rösa (1878 m), Pontresina (1803), Samaden (1725), Bevers (1710) eventuell nach Madolein (1681 m) tommt. Die Entsfernung Tirano-Samaden beträat 56 km.

Während das Beltlin Wein, Feigen, Mandeln, Obst, Mais, viel Roggen und nach demselben viel Buchweizen hervorbringt, gibt es im Oberengadin nur wenige magere Gerstenäcker, sonst ist alles Wiese, Wald, Weibe, Gletscher. Dort unten wird viermal geheuet, dort oben nur einmal. Im Beltlin blühen schon die Obstbänme, während im Oberengadin eine schützende Schneedecke die Entwicklung der Begetation hindert.

Um die Kosten und Gefahren der Wanderung zu meiden, mussen die Bienenkästen stark, aber leicht sein und nicht zu große Waben haben. Mit den Dadant-Langstrothschen oder den schweiz. Großwaben würde ich eine so weite Wanderung nicht riskieren. Meine Kästen sind aus 3 cm dicken tannenen Brettern gemacht und enthalten nur zwei Reihen von gleich großen Nähmchen. Da sie 50 cm tief sind, so bieten sie für 22—24 Rähmchen Naum. In der Decke ist eine Öffnung, um eventuell einen Ausstag geben zu können. Ein solcher Kasten wiegt mit den leeren Rähmchen 12—14 kg. Ungefähr die Sälfte meiner Stöce ist mit Rähmschen von 30 cm Breite und 16 cm Höche ausstaffiert, die andere Hälfte sift gleich breit, hat aber eine Höhe von 20 cm (ital. Maß).

Die niedrigeren Kästen geben mehr Schwärme, die höhern eher mehr Honig. Daß meine Stöcke etwas aushalten können, wenn die Waben noch ganz neu sind und die Rähmchen ganz ausfüllen, erhellt aus der Thatsache, daß im Lause der Jahre durch ungeschiedtes Ausweichen oder durch Unsteben an einen Stein, schon zwei Wagen umgetippt sind, ohne daß dadurch auch nur ein Stock zu Grunde gegangen wäre. Es waren nur wenige Waben gebrochen, aber an Ort und Stelle angelangt, konnte alles mit leichter Mühe wieder in Ordnung gebracht werden. Das

durch, daß meine Stöcke mehr tief als hoch sind, können je zwei Reihen übereinander stehen, ohne daß die Ladung zu hoch würde. Ze 20 Stöcke gehen auf eine Pferdeladung. Im Durchschnitt sostet der Hin- und Hertransport eines Stockes Fr. 2. An Aufsichtskosten und Standgeldern kommen noch ca. 3 Fr. per Stock hinzu, so daß im Ganzen ein schönes Sümmchen am Bruttoertrag abgezogen werden muß, um den wirklichen Ertrag zu ermitteln.

Zum Transport werben gewöhnliche einspännige Fuhrwägen gebraucht, die nach Wegnahme der Leitern, eine auf Federn ruhende Brücke aufgesett bekommen. Soweit möglich, wird nur bei Nacht gesahren, das Flugloch wird mit Drahttuch geschlossen, die Thüre des Stockes wird abgehoben. Das stehenbleibende Schiedbrett besteht aus einem mit Drahttuch überzogenen Nahmen. Nur so haben stärtere Stöcke genügend Luft, was wohl zu beachten ist. Sollte trot aller Borsicht der eine oder der andere Stock sich erhigen, so stann ihm vielleicht noch geholsen werden, wenn man mittelst eines Handblasbalges ihm frische Luft zuweht und ihn mit frischem Wasser ansprigt. Sehr wichtig ist es, alle Öffnungen des Stockes so zu verschließen, das ja keine Bienen entwischen können. Wenn ein Pferd gestochen würde, könnte es leicht wild werden und ein großes Unglück verursachen. Jedermann begreift also, wie froh ich bin, wenn so eine Wanderung wiederum glücklich vorüber ist.

Mancher, der diese Zeilen liest, denkt bei sich, es wäre nicht nötig, 200 Stöcke auf so viele Plätze zu verteilen. Nach meinen Ersahrungen ist es bei unseren Trachtverhältnissen von großer Wichtigkeit, daß an einer Stelle nicht mehr als 20—30 Stöcke stehen, wohl verstanden in Boschlavo, oder oben in den Bergen, denn im Buchweizen von Tirano siuden auch 150—200 Vienensamissen bei günstiger seuchtwarmer Witterung Nahrung. Nur in ausnahmsweise guten Jahren würden hier in La Nösa und im Oberengadin auch die doppelte Zahl und darüber unt Verteil arbeiten können. Diese Jahre aber, wo nach Verlepsch Ausspruch sogar die Zaunpfähle honigten, sind so selst vircht wäre, auf sie zu rechien.

Wohl ist die Aufsicht über so zerstreut und entsernt liegende Bienenstände sehr umftändlich und kostspielig, da aber der Wehrertrag die Mehrstosten reichtlich ersetzt, so erschrecken sie mich keineswegs. Herin sparen wollen wäre Verschwendung. Ein fast tägliches Nachschauen ist notwendig — besonders da in der Höhe die Schwärme in einigermaßen guten Jahren sehr häufig sind. Daß trot allen Aufpassens mancher Schwarm das Weite sucht, ist fast unwermeiblich. Nicht immer gelingt es die Flüchtlinge zu arrestieren und wieder zu ihren Brüdern zurückzubringen, bevor

fie fich auf Nimmerwiederseben in Die Buiche ichlagen. Noch immer er = gablt mein Bebilfe gerne, wie es ibm im Juli 1892 im Engabin einmal ergangen fei. Damals hatte er feine eigenen Bienen in Buog, meine maren in Bevers und Boutrefing. An einem Sonntag ging er wie üblich nach St. Morit gur Meffe. Gegen Mittag auf ber Rudtehr nach Ruog begriffen, mufite er burch bas Dorf Celering. Mitten im Dorf. gerade beim Bofthause, borte er mit einemmal bas Summen eines Schwarmes. Er schaute in die Bobe und gu feiner nicht geringen Uberraschung fab er, wie ein machtiger Schwarm fich allmählich auf eine Gartenbant nieber= Bang erichroden fturgt die Sausfrau beraus, die ber Bienen auch aufichtig geworben war. Um bes Simmels willen, ruft fie, was follen wir jest anfangen mit biefen Bienen! Wer foll fich jest in ben Garten getrauen? Aber fiebe, wie einft bas Schwefterlein Dojes feine Silfe ber Ronigstochter anbieten tonnte, fo war mein Behilfe gleich bereit, ber angit= lichen Frau beigufteben und fie von den gefürchteten Tierchen gu befreien, fie muffe nur die Freundlichfeit haben, ihm einen Gad gu leiben. war gerne bereit und fo wurde ber Flüchtling furgerhand eingesacht und nach bem ca. 5 km entfernten Bevers gebracht. Bon bort ober bom ebensoweit entfernten Bontrefina mußte er hergetommen fein, ba es fonft feine Bienen im Oberengabin gab als im 10 km entfernten Buog, Der Schwarm murbe einer meiner beften Stode, woraus ich ichliege, bag er eine junge Königin hatte, ba eine alte ichwerlich 5 km weit zu fliegen imstande gewesen mare.

Rach biesem kleinen Abstecher komme ich wieder auf die Wanderbienenzucht zurück, indem ich jeht noch ihre Vorteile ins Licht stellen möchte.

Wie ich schon im Ansange angebeutet habe, so ist die Wanderung mit den Bienen für den Bienenzüchter, der in hiesiger Gegend einen sichern durchschnittlichen Ertrag sich verschaffen will, — geradezu eine Notwendigkeit. Da die Wanderung eine Frühlings-, Sommer- und Herbsttracht ermöglicht, so sind absolute Fehlsahre fast ausgeschlossen. Das zu ihrem Leben Nötige sinden die Bienen sast immer, in guten Jahren wird aber die Ernte durch das Wandern verdoppelt und verdreisacht. Aber nicht nur die Quantität des Honigs wächst, sondern auch die Qualität gewinnt. Während der Bein tieserer, wärmerer Gegenden der besser Unselstät gewinnt. Wöhrend der Bein tieser, wärmerer Gegenden der besser Das Aroma und Aussehen des Alpenbienenhonigs ist ein weit seineres als das des in der Tiese gewonnenen Produktes. Dieser Unterschied kommt auch in der Verschiedebenheit des Preises zum Ausdruck. Nicht das billigste, aber das beste kann die Devise des schweiz. Alpenhonigs werden.

Jedermann, der dieses Naturprodukt mit dem sog. Taselhonig der Hotels vergleicht, wird den Unterschied zwischen diesem und jenem merken, denn zwischen einem gewöhnlichen, sauren Tischwein und dem besten französischen Champagner kann er nicht größer sein als zwischen Alpendienen-honig und Taselsaft. Im Alpendienenhonig genießen wir den Extrast oder die Quintessen der süßen Säste und des herrlichen Aromas der wunderbar schönen Flora der Alpenthäler: Bergismeinnicht und Alpenrosen, die schweeweiße Parnassia und die violett angehauchte Binguicola, Erdbeer-, Heidebeer- und Johannisderblüten, das vielgesuchte und besungene Gelweiß, die tiesblauen Enziane, die zarte Soldanella, roter, weißer und gelber Klee und tausend andere Kinder Floras, eines lieblicher als das andere, missen dazu beitragen, diese Götterspeise, Alpenhonig genannt, zu bereiten. Soweit man beim Essen und sublimierter Form.

Mit dem Gesagten ist der materielle Nugen der Wanderbienenzucht noch nicht erschöpft. Sehr viel Gewicht lege ich auch auf den Umstand, daß dadurch die Überwinterung erleichtert wird. Der Buchweizenhonig ist ein sehr gutes gesundes Winterfutter. Er bleibt bis in den Sommer hinein stüssig, alle Nachteile, die verzuckerter Honig der Überwinterung bringt, sind vermieden. Hungers und Durstnot — diese großen Feinde der Bienenzucht — sind bei uns so gut als unbekannt. Wenn ich nach Entsernung der weisellosen und schwachen meine Auswahl an Überswinterungskröden getrossen habe — so schiede ich ihnen zwischen Thür und Schiedbrett ein mit Kalbshaaren ausgestopftes Kissen den, verwahre das Flugloch so gut als möglich gegen das Eindringen der Mäuse und überlasse dann die Vienen monatelang sich selbst. Ich weiß, sie sitzen wie in Abrahams Schoß und im Frühling werde ich sie — mit wenigen Ausnahmen — fröhlich sliegend sinden.

Ist nun eure Geduld, werte Zmkerkollegen, schon erschöpft, oder reicht sie noch aus, um mir auch noch auf das Gebiet des ideellen Rutens in Wanderbienenzucht zu folgen, das ich jett betreten möchte. Dies Banner zu schwingen, dürfen wir nicht unterlassen, sei es zu unserm Troste und unserer Genugthuung, wenn unsere Erwartungen auf materiellen Gewinn in die Brüche gegangen sind, sei es zur Abwehr gegen Übelwollen und Verspottung unserer Lieblingsbeschäftigung. Die Wanderbienenzucht ist wiel komplizierter, schwieriger und anstrengender als die stabile — aber dassur auch um so interessanter. Je mehr die Standorte der Bienen sich unterscheiden in Bezug auf Söhe ü. M., Klima oder Flora, desto haltog ind bie Gelegenheiten zu interessanten Vergleichungen und Beobachtungen an den Bienen. Wit den Vienen muß auch ihr Ve-

figer manbern und bas in einer Wegend, bie gu ben ichonften bes teuren Baterlandes gebort. Welcher Benug, an einem ichonen Sommermorgen aus ber Schwule ber Tiefe in Die frifche erquidende Luft ber Bobe binaufzusteigen. Man fühlt fich wie verjüngt. Speife und Trant munden einem weit beffer. Mit Wonne ichweift bas Auge über ben Blumen= teppich ber Biefen, weilt lange auf ben weithin ichinmernden Alpenrofen= Salben und hebt fich auf gu ben Gletichern und Bergipigen, aber immer fehrt es gern wieber gurud gur Beobachtung ber fummenben Bienen. Conne und Blumen haben fie gu fieberhafter Thatigfeit gewecht. Blitichnell fliegen fie ab, ichwerbeladen und mude tehren fie beim, froh, auf dem Anflugbrette ober in ber Band bes Raftens aufatmen gu tonnen. bevor fie fich gur Ablegung ihrer Laft ins Innere begeben. Wie munderbar ichnell haben fich die Tierchen orientiert! Bor taum einer Biertelftunde waren fie angelangt und hatte man fie frei gegeben. Wegnahme ber Drahtgitter ber Fluglocher waren eine Menge Bienen fopfüber herausgefturgt, wenn er vergeffen hatte, mittelft eines Schleiers fich zu ichuten. Aber gar balb hatten fie fich beruhigt, fingen an die Begend zu refognoszieren, umtreiften mehreremal ihre Bohnung, um bann wohlgemut ins freie Feld gu fliegen! Bei ber Ruckfehr famen nur wenige an die unrechte Sausthure. Die meiften fanden, ohne fich gu befinnen, ihre Familien wieber, obgleich die 20-30 aufeinander geschichteten Raften in ber Form fehr wenig von einander abwichen. Und bas alles follte nur Inftintt fein, nichts zu thun haben mit bem, was wir beim Meniden Überlegung, Beobachtung, Bergleichung, Nachbenten nennen? Das glaube - wer fann. Aber streiten und bisputieren wollen wir bar= über nicht!

Grau ift alle Theorie, grun ift nur bes Lebens Baum.

Nein, streiten wollen wir nicht, wohl aber wetteisern in immer genauerer Beobachtung des Lebens und Webens dieser wunderbaren Tierchen, im Erkennen ihrer Triebe, ihrer Sympathien und Antipathien, ihrer Natur und ihres Charafters, wir wollen wetteisern im Auffinden der besten Wege und Mittel, uns die Kunst der Vienen zu nutsen zu machen, ohne ihnen unmüger Weise wehe zu thun. Theorie und Praxis der Bienenzucht haben in unserm Jahrhundert große Fortschritte gemacht, es wäre aber töricht anzumehmen, es gäbe num nichts mehr zu thun, zu berobachten, zu vervollkommnen. Die Natur ist so reich, daß wir sie nicht erschöpfen können. Wenn wir ein Ziel erreicht haben, so eröffnen sich uns neue Perspektiven — und fröhlich schreiten wir weiter. Leben ist Entwicklung und Fortschritt ist Leben.

Das Ausruhenwollen auf bem schon Erreichten ift Rückschritt und Tob.

## Die Entartung der Bienen.

ie "Mevne" bes Hrn. Bertrand bringt in ihrer ersten Nummer bieses Jahres unter obigem Titel einen Artifel des bekannten amerikanischen Bienenzüchters Aspinwall, der namentlich deshalb interessant ist, weil er die Faulbrutfrage berührt und beleuchtet, die heutzutuge ja fast überall auf der Tagesordnung steht. Indem wir den Lesern der "Schweiz. Bienenzeitung" den Hauptinhalt des Artisels zur Kenntnis bringen, erlauben wir uns, demselben noch einiges beizusügen.

Höpinwall sagt: Pflanzen und Tiere sind von Natur aus mit einer vollkommenen Gesundheit ansgerüftet und das Leben sollte danu auch ohne Krantheit wieder erlöschen. In der Pflanzenwelt zeigen sich die Krantheiten erst mit der Kultur: die Kartoffelkrantheit z. B. ist erst aufgetreten nach der Verbefferung der Knollen bezw. der Größe und Gestalt, und auch in der Obstdammzucht ist es eine anerkannte Thatsache, daß die Bäume in dem Maße geschwächt werden als die Früchte veredelt werden. Die Zahlreichen Krantheiten bei unsern Hausbienen weisen ebenfalls darauf hin, daß bei Haltung und Zucht derselben in irgend einem Puntte gessindigt wird.

Gott hat die Krantheiten nicht geschaffen; aber er hat gewisse Keime erzeugt, welche in den belebten Wesen ein günstiges Feld für ihre Entwicklung sinden, wenn die Existenzbedingungen derselben in irgeud einer Weise, durch mangelhafte, falsche Lebensweise z. B., gestört wird. Es scheint in der Schöpfungsordnung zu liegen, daß bei jeder entstehenden Entartung anch diese Keime sich einstellen, um sich zu ernähren und zu vermehren. Bei volltommener Gesundheit sehlen die nötigen Bedingungen sur vermehren. Bei volltommener Gesundheit sehlen die mit Luft und Wasser und wahrscheinlich auch nit unsern Nahrungsmitteln aufnehmen. Aber nicht jeder, der gesund scheint, ist es auch in Wirklichkeit; mancher trägt einen verborgenen Entartungskeim in sich und ist deshalb für Krantheiten empfänglich.

Werben biese Auseinandersetzungen auf die Bienen angewandt, so nunß man zwar gestehen, daß bei unserer gewöhnlichen schwarzen Rasse die Faulbrut schon bekannt war, bevor man sich an die Verbesserung der Rasse heran machte. Aber da ist daran zn erinnern, wie früher der Honig geerntet wurde: man schwefelte im Herbste die schwersten und die leichtesten Stöcke ab und das Wittelgut wurde überwintert. Wit den schwersten Stöcken gingen vielfach die besten Rassenstöcke und mit den

leichten manche junge Nachschwarm-Königin zu Grunde; ber Mittelmäßigseit aber blieb, im Gegensat zu bem Naturgeset, bas die Stärksten und Wiberstandsfähigsten am Leben erhalt, die Existenz gesichert und die Erhaltung ber Art überlassen.

Im fernern verursachte eine ungenügende, fehlerhafte Überwinterung fehr oft den Tod der besten und stärtsten Böller — zu kleines Flugloch und daher Mangel an Luft — und zwar trot der für die Überwinterung so viel gerühmten Strohtörbe, von denen man glaubte, daß sie genügenden Schutz gegen Berluste bieten würden.

So finden wir benn im Abschwefeln der besten Stöde und in ben ähnlich wirfenden Winterverlusten, durch welche die unaufhörliche Fortspflanzung gerinzwertiger Bölfer bedingt wurde, die Ursachen der Entartung der schwarzen Rasse, die sich in ihrer Empfänglichkeit für die Faulbrut tennzeichnet. Nach der Einführung der italienischen Rasse (1860), habe ich beobachtet, daß diese Bienen sich durch geringere Empfänglichkeit gegenüber der Faulbrut und durch größere Widerstaudfähigkeit auszeichneten; aber diese Bienen sind meines Wissens nie dem unheitvollen Versfahren des Abschwefelns ausgesetzt gewesen.

Die neuere Bienenzucht bietet ebenfalls eine kleine Ursache der Entartung und zwar in der Nachzucht von Königinnen in kleinen Zuchtstöckschen, sowie auch darin, daß oft mehr auf die Farbe als auf die Leistungsfähigkeit geschaut wird. "Kann man sich enthalten, seine Meinung über die Ursachen der neuen Krankheiten, die "Bienenlähme", eine in den letzten Jahren in Amerika neu aufgetretene Krankheit, die in der Lähmung der Bienen besteht z. auszusprechen? Ich sonnte auch die Ausmerksamsteit auf den Transport der Königinnen kenten, der eine nerwöse Schwäche und gleichzeitig eine Lerminderung der Körperkraft, bedingt durch Erkältung, zur Fosge hat, beides Symptome, die man bei der Bienenlähme beobachten kann.

(Fortigs. folgt.) D. Spühler.



## Der Schönfte Vien.

s braucht bereits ein geübtes Auge, um ben schönften Bien eines Standes zu erfennen, benn er soll zugleich auch ber beste sein. Während ber Uneingeweihte vielleicht vorweg bem ftärksten Bott biesen Rang ohne weiteres zuteilt, will ber gewiegte Kenner mit beobachtendem Auge erst in bessen innern Bestand, bessen Bruttörper

Vorratskammern zc. einen Einblid gewinnen und erft, wenn er bier alles in normalem, beinahe ibealem Zuftand gefunden hat, wird er fich zu dem höchsten Lob versteigen: Das ift der schönfte Bien!

hören wir benn von ben Anforderungen, die wir an einen folden Burichen ftellen:

- 1) Er muß zur rechten Zeit vollkräftig fein; dieser starte Bien soll aber auch bas richtige Berhältnis von jungen und alten, Brutund Trachtbienen aufweisen, denn nur bei vollständiger Übereinstimmung in dieser Hinsicht wird in dessen Thätigkeit nach innen und außen ein harmonisches Borwärtsschreiten bemerkbar sein.
- 2) Er soll einen richtigen Brutkörper besitzen; es kommt hiebei weniger auf bessen an als auf die Qualität der Brut; benn tadellos geschlossen sollen bie Brutpartien gleichen Alexen berschiedener Gerund berutpartien gleichen Alexes sich vorfinden. Gier und Larven verschiebener Stadien untereinander, dazwischen sogar noch honigsoder pollengefüllte Zellen eingestreut, sie sind das Bild der Zersankrenheit, bessenigen Biens, der es nie auf die höhe bringt. Man bedenke freilich, daß hieran gelegentlich weder Königin noch Volk, sondern abnorme Witterung die Schuld sind.
- 3) Bolf und Brut muffen in richtigem Berhältnis ftehen. Eine Unmasse Brut, nur spärlich mit Bienen belagert, bas ist ein gefahrbrohendes Bild, es braucht nur noch ein plöglicher Temperaturrucksichlag einzutreten und der übel größtes hat hier ein bereitetes Feld, die eingetragenen oder einschwärmenden Bazillen nisten sich gründlich ein. Freilich, auch dieser Zustand kann ebenfalls durch abnorme Witterung und damit verbundene schwere Verluste an Volt verursacht worden sein (kalte Winde in der ersten Trachtzeit, plögliche, bestige Niederschläge 20.)
- 3) Er muß einen tabellofen Wabenbau mit genügenben und richtig plazierten Borräten haben. Es ift natürlich Sache bes Bienenzüchters, 3. B. im Borfrühling ben tabellofen Reinbau, die genügende Anzahl von Drohnenzellen und die richtigen Borräte dem Bien zur Berfügung zu stellen. In der richtigen Plazierung und Anordnung der Zellengürtel und Honiglager an und über dem geschlossenen Brutsit in der Trachtzeit haben wir aber eines der beachtenswertesten Kennzeichen des trefslichen Biens. Es liegt nicht nur ein besonderer Segen wie überall so auch hier in der stritten, strammen Ordnung, der Bien setzt sich weiter hiedurch selbst jelbst jene heilfamen Schranken, die ihn auch bei verlockenden natürlichen Berhältnissen vom übermäßigen Brüten abhalten und "in der Beschränkung zeigt sich der Meister". Wo aber bei außerordentlich reicher Tracht insolge Platzmangel an der Peripherie die Honigwälle nach

innen sich mehr und mehr schließen, den Brutbestand fortwährend in gesahrdrohender Art einengen, da wird der beste Bien das Opfer seiner
tresslichsten Gigenschaft. Der unermüdliche Fleiß macht ihn zum Krüppel
an Bolfstraft, der Bienenzüchter hat nicht verstanden, die reichste Segenszeit zu seinen Gnusten und zum Vorteil des Biens anszunutzen.

4) Der Bien, ber bas Brabitat bes "ichonften und beften" erhal= ten foll, barf fich auch feiner Extravagangen ichulbig machen. er darf weder zu früh noch zu fpat brüten, darf weder ichwarmfaul noch schwarmfüchtig fein. Berade der zu frühe Bruter fest fich in die Befahr, feine Borrate, besonders ben Pollen, ichon im Nachwinter aufzuzehren und ftarte Berlufte an Bolt zu erleiden, alfo Material und Rraft vorzeitig und zumeift unnut zu verpuffen. Wir finden dann bei ibm gur Beit, ba alle Bebel gur Forderung ber Bolfsfraft gusammenfpielen follten, jenes traurige Bild ber Berfahrenheit: Leere Speicher, weit ausgebehnter, aber ludenhafter und fparlich belagerter Brutftand. Bahrend ein gu ipater Beginn des Brutens im Fruhjahr bei normalem Stand von Bolf und Königin zu ben Geltenheiten gebort, fann man weit eber im Berbft Rolonien beobachten, Die es nicht verfteben, gur rechten Beit bem Bermeb= rungsgeschäfte Einhalt zu gebieten. Go eine junge Rrainerin legt trot Trachtichluß und ganglichem Niedergang ber Begetation gelegentlich brauf los, es werden die Borrate hiedurch in unverantwortlicher Beise geschmälert (94er Berbit) und wenn ein früher Binter hereinbricht, tommen die lettentichlüpften Bienen nicht mehr gum Reinigungsausflug.

Freilich, der aufmerkfame Buchter weiß auch hier auf einfache Art zu helfen. Wenn er frühzeitig (August) ben Bien auf den winterlichen Wabenraum einengt, und darnach in schneller Aufeinanderfolge den nötigen Proviant in starten Portionen verabreicht, dann wird es dem emsigen "Legehnhn" bald an Plat mangeln und es muß sich beschränken lernen.

Während vielleicht ein Bien, ber jahrelang nicht schwärmt, aber als fleißiger Sammler sich stets bewährt, das Jbeal des alten Bienenwaters ift, der seinen Stand vollbesetzt und am Alettern und Springen keine Freude mehr hat, so liegt doch ein mäßiges Schwärmen im Bunsch der Mehrzahl der Bienenzüchter, wenn aber unbändige Schwärmerei Platz areift.

Dann halten die Scharen der Böltlein nur aus, Benn Zucker umflutet das Bienenhaus!

5) Es ift auch bas Benehmen und Aussehen ber Bienen selber nicht ohne Bebentung. Nicht ein Aussehen erregendes Borspiel, ein jederzeit sich mächtiges Spreizen auf ber Flugklappe ist unser Bergnugen, sondern ein rasches Ein- und Auseilen, nicht im behaglichen Sich-

gehenlassen liegt der Ersolg, sondern im zielbewußten, schneidigen Borwärtsbrängen! — Wir wünschen uns zudem große, fräftige und dauerhafte Bienen. Diese drei Eigenschaften sind immerhin wesentlich bedingt durch Abstammung und Ernährung. Zwar haben wir auch schon Bölter mit beinahe spaßhaft kleinen Bienen beobachtet, die doch von tadelloser Emsigeteit waren, das Normale sind sie aber nicht und ebenso klar ist jedem, daß nur bei quantitativ und qualitativ bester Ernährung vollkräftige und widerstandsfähige Bienen sich entwickeln können.

6) Benn endlich bei einem Bolt zu all bem Benannten und zu reichen Erträgen sich noch gesellt bas Lob ber Sanftmut, bann bestennen wir rückbaltlos: "Das ist ber schönste Bien!"

Ob solche Bölker auf allen unsern Ständen zu finden wären? Raum! Unsere Bienenzucht steckt noch zu vielorts in den Anfängerschuhen. Wenn wir aber ein weiteres Dezennium mit Sachkenntnis weiter züchten, dann mag wohl jeder mit kundiger Sorgfalt bewirtschaftete Stand mehr oder weniger solche Kolonien ausweisen. Lassen wir une daher bei den nächstens vorzunehmenden Arbeiten von solchen Rücksichten leiten, indem wir die bessern Lölker mit aller Sorgfalt einwintern, die geringern aber preissgeben.



## Apistischer Monatsbericht.

#### Juni.

Der Juni 97 war ber wärmste bes lausenden Dezenniums, wärmer als der 93er, trot des empfindlichen, aber kurzen Temperatursturzes vor der Sommenwende. Mit dieser trat im Bitterungscharakter eine Wendung ein: beständig, trocken war die dritte Dekade, mährend vorher, ganz besonders in der ersten Dekade, häusige Gewitter von heftigen Regengüssen begleitet waren. Dem schönen Stand der Kulturen und dem Wetter entsprach die Entwicklung und Leistung der Bienen keineswegs. Bielorts geslangten nur vereinzelte Böster auf normale höhe. Bescheiben flossen auch die besten Honigquellen. Die höhe der Frühjahrstracht im Flachsand lag allgemein in der ersten Dekade, der Esparsettenzeit. Zu selber Zeit setzte hie und da auch der Rottann etwas ein — die Farbe des Honigs verriet es. Bas in der zweiten und dritten Dekade im Flachsand Ramshaftes geleistet wurde (Astisberg, Allstätten), stammte allermeist vom Beiß-

Juni-Rapport.

|                                | Emperatur       |         |          |              |              |                   |             |              |                      |                    |            | Witterning |     |          |             |
|--------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|------------|------------|-----|----------|-------------|
|                                | Starfe &        | O. Min. | O Mar.   | Southted     | 1<br>kg      | Delabe<br>2<br>kg |             | Total<br>kg  | Retto<br>Total<br>kg | Cages<br>vorschlag | 11 15      |            |     | Son      | nen-<br>ein |
| Glaris Danos                   | 3/2             | ,       | 32       | 14,3         | 2,2          | 2,8               | 7,9         | 12.9         | 8                    | 1,400              | 29.        | 1          | 13  | 12       | 13          |
| St. Beatenberg                 | 1               | 2       | 27       | 15           | 16,9         | 10,6              | 9,4         | 36,9         | 14,8                 |                    | 13.        | 5          | 11  | 0        | 29          |
| Schr.<br>VI.                   | 1 1             | 3       | 31       | 14,9         | 10,70<br>6,3 | 6,35              | 5,10        | 22,2         | 10,7                 | 2,350<br>1,500     | 13.<br>13. |            |     | 12       | 7           |
| *Hochgrath a b                 | 4/3             | 1       | 26       | 13,9         | 0,4          | 2.4               | 5,25        | 8,8<br>3,8   | 0,7                  | 1,300<br>0,650     | 26.<br>26. |            | 10  | 7        | 18          |
| Trogen 1                       | 2               | 3       | 29       |              | 7,5<br>5,0   | 5,3<br>3,6        | 5,4         | 18.2         | 9,2                  | 1,850<br>1,240     | 14.<br>14. |            |     | 11       | 15          |
| Dreilinben 1<br>(St. Gallen) 2 | 1 2             | 2       | 26       | 13,5         | 7,8          | 1,7               | 1,9<br>1,2  | 11,4<br>6,3  | 3,8                  | 1,350<br>0.750     | 2.         | 9          |     | 11       | 12          |
| Uberftorf<br>Blanz             | 1 1             | 2       | 22<br>35 | 17,5         | 1,7<br>9,2   | 3.7               | 5,2<br>5.5  | 12,5<br>18,4 | 2,2                  | 1,000<br>1,500     | 25.<br>5   | 6<br>5     | 4   | 12<br>14 | 6           |
| Rappel 1                       | 1/2<br>2/1      | 1       | 28       | 15           | 8 3<br>5,5   | 5,1<br>3,9        | 5,4<br>6,3  | 18,8<br>15,7 | 10,1                 | 1,800<br>1,600     | 13.<br>14  |            |     |          | 20          |
| Rerns<br>Jolisberg             | 2               | 3       | 26       | 14,8<br>15   | 20.7         | 1,9               | 4.4<br>12.3 | 10,8<br>43,4 | 4,8<br>25,5          | 2,150<br>3,600     | 30         | 14         | 7   | 9<br>10  | 17          |
| *Amfoldingen<br>Wimmis         | $\frac{4}{1/2}$ | 3       | 38       |              | 13,6         | 0,8               | 0,2<br>3,7  | 1,0<br>21,8  | -2.4 $9,5$           | 0,180<br>2,600     | 3.         | 17<br>16   | 1   | 5<br>6   | 23<br>15    |
| Interlaten<br>Turbeuthal       | $\frac{1}{1/2}$ | 7 0     | 30<br>32 | 16           | 9,9          | 3,3               | 2,2         | 16,1<br>15   | 7,1<br>6,8           | 2,300              | 2.<br>5.   | 5          | 1 0 | 7<br>12  | 22<br>12    |
| Anutivil a                     | 1 2             | 6       | 29       | 17,9         | 7,6          | 1,8               | 0,5         | 12.3<br>9,6  | 2,5<br>6,9           | 1,500              | 4.         | 3          | 4   | 6        | 23          |
| Bern<br>Ballwil                | 1               | 2       | 27<br>27 | 16<br>14,1   | 2,3<br>16,2  | 1,6<br>2,7        | 3,9         | 7,8          | 1,1                  |                    | 4          | 9          | 3   | 9        | 12<br>23    |
| Laupen<br>Netstal              | 1 2             | 5<br>6  | 30       | 18,1<br>17,3 |              | 2,7               | 5,8         | 13,1         | 5,2<br>4,8           |                    | 3.         | 12         |     | 18<br>12 | 8           |
| Wigoltingen<br>Altstätten a    | 1               | 5       | 33<br>34 | 19<br>19     | 6,5          | 0,5<br>4,0        | 10,2        | 6,9<br>25,9  | 2,4                  | 3,550              |            | 10         |     | 16<br>12 | 8<br>15     |
| Suly                           | 1               | 5       | 28       | 17,2         |              | 5,8               | 10,5        | 31<br>8,0    | 14,5                 | 2,000              | 30.        | 5          |     | 7        | 22          |
| Merishaufen<br>Menzberg        | 1 2             | 6       | 31       | 18<br>16     | 7,9<br>5,6   | 3,7<br>5,2        | 1,6<br>7,8  | 13,2         | 6,1<br>9,5           | 1,500<br>= 1,680   | 26.        | 12         | , ~ | 12<br>10 | 11          |

<sup>\*</sup> Zweisimmen Bl. am 2. Juni geschwärmt. — \* hochgrath a Mutterstod, b Schwarm besselben. — \* Amsolbingen ftieß am 1. noch einen zweiten Nachschwarm ab.

tann her. Merkwürdig, wie die besten Trachtgebiete dieser Art, Hochgrath und Biel, trot dem benkbar günstigsten Wetter versagten. Ühnlich verhielt sich's mit dem Bärentlau, der von den Bienen kaum bestogen wurde. Woran liegt's? Nach Ansicht der meisten Berichterstatter ist's die Folge der Maisröste und heftigen Niederschläge im Juni. Nur zwei Berichterstatter sind zusrieden mit dem Juni: Jölisberg und St. Beatenberg. Dasen gleich gab's hie und da einen Stand in bevorzugter Lage, wo eine hübsche Frühjabrsernte gemacht wurde. "Mittelmäßig bis gering" das ist die Generalzensur des Frühjahrs, das so flott bezonnen.

Rramer.



— Eine Totenerweckung. Bor beiläufig 25 Jahren waren meine Korbwölfer, wie man das heute noch zu machen pflegt, während der kalten Jahreszeit im dunkeln Kellerraum meines Häuschens sorgsam zum winterlichen, ruhigen Schlase gebettet. Bon Zeit zu Zeit hielt ich Appell, um zu ersahren, ob die einzelnen Bölfer noch leben. Kam ich da eines Morgens zu einem guten Korbwolke — es war mein Liebling — und siehe! alles stumm, alles in tiessten Todesschlummer versunken. Allerzbings ein harter Schlag für das Herz eines jungen Jmkers! Doch hier hilft kein Klagen, sondern frisch ans Werk, denn möglicherweise ist das Bolk noch nicht gestorben, sondern liegt nur in Todesstarre.

Ich bringe also mein Schmerzensfind in meine warme Stube, besprize es sorglich mit etwas warmem Honigwasser und harre nun bekümmert der Auserstehung. Es war morgens 9 Uhr. — Es wurde Mittag, es wurde Nachmittag, es wurde Abend und Nacht und noch immer herrschte im Korbe vollkommene Grabesstille. Wäre es nicht schon so spät gewesen, so hätte ich wenigstens meinen Freund gerusen, um mit mir meinen Toten zu beklagen, so aber mußte ich mein Leid allein tragen. — Schweren Herzens nahm ich einen Stuhl und besörderte mein armes Volk auf mein altes Himmelbett; noch einmal kopfe ich an den Korh, horche bei gehaltenem Atem, doch auch diesmal kein Lebenszeichen, — mein Bolf ist verloren. Ich siege vom Stuhl herab und suche auch mir unter dem Himmel jenes Plätzchen, an dem man sich höchstens im Traume Sorgen macht.

Der Schlaf war gut, die Träume sanft, aber plötslich, welch ein Stich, welch ein Schmerz! Ist's ein Floh? Schlaftrunken hasche ich barnach; das Ding ist so groß und dict, ist's wohl eine welsche? — Ich werde wacher, der Schlaf flieht langsam von meinen Augen und immer beutlicher werde ich's gewahr, wie es summt und brummt im ganzen Bimmer, wie es krabbelt und zappelt auf Decken und Kissen. — Das Weitere brauche ich dir, mein lieber Leser, nicht zu verraten und auch nicht lange auszumalen, mit welchen Gefühlen man meinen über Nacht wunderbar dick gewordenen Kopf am Morgen betrachtete!

— Bienen und Stare. Im Hochsommer gegen 4 Uhr abends war's, als ich eiligst gerusen wurde, nm einen Schwarm einzusaugen, der vor dem Bienenstand meines Freundes, der abwesend war, an einem Afte hing. Ich machte mich bereit denselben einzulogieren. Flugs tummelte sich aber der mächtige Schwarm wieder in der Luft und flog gegen einen Wald zu. Ich verfolgte ihn und mit Hisse andrer Personen setzen wir uns dei einem großen Nußdaum zur Wehr und begossen den Welfen den Kendung und deben den Schöd oden am Stamme in ein Loch. Rasch entschloß ich mich, den Rußbaum zu erklettern, um das Sinziehen des ganzen Schwarmes zu verhindern, was mir anch durch Verstopfen der Öffnung mit meinen Nastuch gesang! — So waren ungefähr die Hille Vienen eingeschlossen, die andere Hälfte sammelte sich an Baumesstamun.

Alber wie froh waren die Eingeschlossenen, als ich wieder öffnete, benn siehe, welche merkwürdige Gesellschaft und welche sonderbare Musik war da drinnen: Die halben Schwarmbienen und ein Rest voll junger Stare! Die Bienen waren herzlich froh; wieder von den besiederten Insassen wegzukommen und zogen mit großem Gesunne zu den Jhrigen an den Stamm, wo sie willig in einen angebrachten Korb liefen. 1.

- Bur Bienenfütterung. Berr Rramer machte in Dr. 2 Diefer Beitschrift eine Mitteilung über Fütterung ber Bienen im Binter mittels aufgelegten Randiszuders und Erwärmung bes Raftens burch Tucher 2 . Db diefe Erwärmung bei ftrenger Ralte eine hinreichende ift? Korbimfer füttern bisweilen, nachdem fie den Bienenforb in einen temperierten Ranm gebracht haben. 3ch felbit fonftatierte anläglich der Revision am 28. Februar hochgradigen Proviantmangel bei einem ftarten Bolfe. Dasfelbe befindet fich in einem Ginbentertaften, der auftatt einer Thure eine mit Bentilationsöffnung verschene, einschiebbare Rudwand befitt. Um 13. Marg, bei einer Außentemperatur von + 3° C. fütterte ich folgendermaßen: Berpadung, Genfter und die binterfte unbefette Babe murben einige Stunden vor Ginbruch ber Dammerung meggenommen, an Stelle bes Fenfters ein foldes mit Drahtgitter eingesetz und hinter biefes ein mit Docht verfebenes brennenbes Spirituslampchen gebracht. Der Schieber vor ber Bentilationsöffnung wurde, um gu ftarter Erwarmung vorzubengen, gurudgethan und die Rudwand fo eingeschoben, daß oben noch eine Spalte blieb. Nach zwei Stunden mar die binterfte Babenflache mit Bienen befest und die Kaftentemperatur betrug 26" C. Jest, bei Ginbruch ber Dämmernna wurde bas warme Kutter gereicht, aus Honia, Ander und Baffer zu gleichen Teilen bereitet. Futterteller und Flasche murben zwischen hinterfte Wabe und Drahtfenfter plaziert, und über benfelben bie nötige Bahl Desbrettchen aufgelegt, so baß feine Biene im Stock herumirren, ober in die Nähe des Lämpchens, welches nicht entfernt wurde, gelangen konnte. Summend und brummend in wohliger Luft machten sich die nimmerfatten Schlecker sofort über die dargereichte Nahrung her und derfluß von zwei Stunden war die 1½ Liter fassende Flasche geleert. Jest wurde das Lämpchen weggenommen, ein warmes Kissen auf die Desbrettchen gelegt und der Kasten geschlossen. Um folgenden Worzgen herrschte vollständige Ruhe und konnte nun bequem die Flasche und der sander ausgeputzte Hutterteller entfernt und überhampt die frühere Ordnung im Stocke wieder hergestellt werden. Anzuraten ist, das Lämpchen durch ein dünnes Brettchen gegen die Bienen zu verdecken, da sonst einzelne derselben immer wieder dem senchtenden Flämmchen zustreben.

Ich glaube, daß auf diese Weise bei ber strengften Kalte rasch und gut gefüttert werben kann, besonders bei Durstnot. Allerdings wird sich anfänglich Schweiß an den Kastenwänden aufeten, der aber bei zunehmender Erwärmung bald wieder verschwinden wird.

- Bug. Seit 1878 hatten wir bei uns feine so geringe Honigsernte wie biese Jahr trop starfen Raffenvölfern. Beber im Schweizerkaften, noch Blatts, Spühlers und Sträuliblätterkaften kann Honig genommen werben.

Gute Tracht, eine entsprechende Babengröße, eine warme Wohnung und ein richtiger Kopf bahinter und nicht Spstemzänkereien find die Ecfsteine einer guten Bienengucht.



## Antworten.

Bu Frage 7. Schwingmaschine, Selbstwender. Seit 2 Jahren besige ich eine Schwingmaschine Spstem Selbstwender. Ich habe bieselbe von herrn Bietro Benugzi, Riacenga (Italien) tommen laffen. Im ersten Jahre ging fie nicht gut, sie hatte wahrscheinlich auf ber Reise gelitten; nachdem ich sie neu habe reparieren lassen, gebt fie gut und 1896 hat fie mir sehr gute Dienste geleistet. Sie ist für 8 Albuchen italienisches Mah berechnet und fostet jeht 70 Fr. in

- B. Für eine Kleinere Bienengucht genügt übrigens eine Maschine alten Spftems vollftänbig. Pfr. Ricaer, Bufclav.
- 2. Antwort: Rachbem mir bie Braris bas Umftanbliche und Reitraubenbe bes Sonigichleuberne bei unfern bieber gebrauchlichen Rafdinen bis jur Genuge gezeigt batte, ging ich bor ca. 3 Jahren baran, bas Broblem eines "Gelbftwendere" ju lofen. herr Beft, ber rubmlichft befannte Fabrifant von Bienen: gerätschaften, verfertigte fobann nach meinen Angaben - mit einer fleinen Abweichung - bie erfte berartige Schleuber, bie am Imtertag in Burich gu feben mar. Gie mar aber noch nicht brauchbar. Erft burch Unbringung eini: ger Berbefferungen murbe fie praftifch verwendbar, und ich benute fie feit 2 Sabren. Dit biefem Gelbitmenber ift's nun eine mabre Luft, Sonig an ichwingen; man erspart babei minbeftens 50 % an Beit, und es ift baber teine Frage, bag fich folche Dafchinen namentlich bei größern Betrieben raich einburgern werben. Aber bas Ibeal einer Schleuber ift bie gegenwärtige Rafchine noch nicht, fie bat 2 große Rebler: erftens ift fie ju teuer und zweitens noch etwas ju fompligiert. Bir find nun aber baran, biefe beiben Ubel: ftanbe ju beben und fobalb bies gelungen ift, werbe ich nicht faumen, bie Lefer ber Bienen-Beitung über bie neue Schleuber aufzutlaren und ihnen biefelbe auch jur Anichaffung ju empfehlen. Borläufig aber beißt es noch : jus marten! -Sp.
- Bu Frage 15. Beibenftedlinge. Für unfere Bafferverforgung, habe ich bas Refer voir mit Salweiben eingepflanzt, welches nun icon bewalbet ift.

Die Salweibentagden werben alle Jahre gewaltig beslogen und liefern nicht nur Blumenftaub, sonbern auch honig.

Sabe nun einen Borichlag von 30 - 40 Salweiben-Baunden, bie von Stedlingen auferzogen worden find. Diese Beibenbaume find hochftammig, mit Kronen und iconen Burgeln versehen und eignen fich jum Berfeten im herbft.

Liefere 6 Stud à 1 Fr. = 6 Fr.

12 " à 90 Mp. = 10 Fr. 80.

20 , à 80 , = 16 ,

Umftalben, Garnen, Dbw.

- Bu Frage 19. Die Bereinigung eines Borichwarmes mit bem Mutterstode geht in einsachfter Weise so vor sich, bag man bie Bienen wenn möglich nach bem Perausfangen ber Königin abends entweber durchs Flugloch (Amerikaner) ober beim Fenster wieder zulausen läßt. Wird die Königin nicht ber ausgefangen, so ristitert man, daß der Shwarm am folgenden Tage wieder kommt. Ift's ein Singervorschwarm, so mussen, wenn die Bereinigung zum Ziele sühren, b. b. nicht später boch wieder ein Schwarm fallen soll, erst die sämtlichen Beiselzsellen ausgestochen werden. Bei Bereinigung mit einem schwarden Bolte kann man es ähnlich machen, wenn man nicht vorzieht, das schwache Bolt mit dem guten Schwarm zu vereinigen. In diesem Falle kehrt man die Vienen des betressenden Slockes von den Waben und läßt sie dem Schwarm zulausen, die Königin wird vorher entsernt, die Waben werden in den Schot zurückgehängt und der verstärkte Schwarm wird wie ein anderer Schwarm in den Kasen einsogiert.
- Bu Frage 24. Sonig und Bahne. 3ch erinnere mich, f. 3. im Apicoltore bierüber gelesen zu haben, bag ein 3mter bem honig gerabezu nachrühmte, ber-

felbe hatte ber begonnenen Berberbnis feiner Zühne vollständig Einhalt gethan. Ber trogbem in biefer Beziehung angstlich ift, ber wende bas Mittel an, bas allen ichablichen Wirfungen vorbeugt: er reinige feine Zahne gründlich!

Bu Frage 34. Babers Apijugo habe ich feit Jahren in Gebrauch, wenn auch immer weniger, ba mit ber Stichfestigfeit solches weniger nötig wird. Für Anfänger und solche, die auch später start aufschwellen durch den Bienenstich, ist es sehr zu empfehlen und erfest wenigstens meist die undehlischen Jandichube.

Ahnlich wirfen in ber hand geriebenes Naphtalin, auch Lorbeeröl. Die Wirfung bes letzern hat ein Imfer meiner Stabt fetthin auch zum Abhalten bon Ameisen erprobt; einer seiner Dabantkasten, auf 4 Pfählen stehend, war von großen Waldameisen so sehr belagert, daß die Bienen durch die sich ihnen entgegenwersenden Feinde geradezu am Flugloch verhindert wurden. Ein mehrmaliges massenhaftes Zerquetiden auf dem Flugbrette nütze nichts, wohl aber ein ringförmiges Anpinseln der Pfähle und zwar so gut, daß nun auch keine einzige Ameise im weitesten Umkreise zu sehen ift.

Auffallenber Beise waren bie ganz nahestehenden andern Kästen gar nicht belästigt. W. Biel.

- Bu Frage 37. Randis- ober Michzuder. Abgesehen von bem 4mal höhern Breis, bietet Michzuder burchaus feine Borteile jur Bienenstütterung, wenigstens der Theorie nach, benn es wird auch laum je praktisch versucht werhauf ein. So wichtig der Michzuder bei der Ernährung der Kinder ift, nicht wegen seiner größern Rahrha ftigkeit, sondern leichteren Berdaulichkeit gegenzüber dem Rohrzuder, wird das bei den starkentwidelten Speicheldrüßen der Bienen, durch welche die Juverson bervorgebracht wird, nach den bisherigen Erfahrungen mit der Rohrzudersütterung nicht in Betracht kommen. Judem ist er viel schwerer in Basser istellich, und wird im Haupt des Brutnests deshalb auch nicht genügend feucht werden, um von den Bienen in größerer Renge geholt werden zu können. W. Biel.
- 3 u Frage 44. Zum Auffleben von Etiletten bient am besten guter Amlung, (Stärte.) Aleister, dem auf 1/s Liter, so lange er noch warm ift, ein Kasserlöffel voll venezianischer Terpentin, nicht zu verwechseln mit Terpentinöl, beigemisch wird. Man streicht die Etiletten reichlich an und läßt sie einige Minuten liegen, damit sie sich jeht streden und nicht erst auf der Buchse, wo sonst die Blattern sich bilden würden. Sut ist es, wenn sich die beiden Ränder der Etiletten berühren ober deden, aber es geht auch ohne das. Das Abspringen der Etiletten sommt von der Fettigkeit des Bleches, ober auch von der Sprödigkeit des Alebemittels, wie Gummi arabicum. W. Biel.
- Bu Frage 53. Übergang von Korb- 3u Kastenzucht. "Zehn Korbstöde in Mobils bau umzulogieren" ift schon eine tücktige Leiftung für einen Anfänger: am einsachten und schnellsten gehte im frühen Frühjahr, wenn noch wenig Brut vorhanden und die Bölter noch nicht groß sind. Man treibt die Bienen auf einer Seite mit Rauch weg, löst 2—3 Waben an der Korbwand und drückt sie einwenig einwärts, damit die kleinste Seitenwade ausgeschnitten werden kann. So fährt man fort und kellt die Waben sammt Bienen proviforisch in den Kasten. Findet man babei die Königin, so sicher man sie mit dem Pfeisenbedel. Von den Waben trifft man eine Austele. Man legt die Korbwaden

unter die Rahmen, schneibet fie ein und befestigt fie mittelft schmalen Schindelftuden, die an ben Rahmenichenteln angenagelt werben. Wir würden je 2 Bölfer vereinigen, die Königin des Schwächsten preisgeben. Bom richtigen Sinfchneiben durfte ber gute Erfolg wohl zur hauptsache abhängen. Benn gefüttert wird, so werben die Baben rasch verbaut, nur ist Flugwetter nötig. Zwei die Tage nacher wird revidiert, die Konigin freigelassen und können event. schon die Schinden entfernt werden; damit die Flugbienen am neuen Standorte bleiben, ist eine vor ober nachgängige Distotation auf 1/3 Stunde Entfernung unerläglich. Bor und nach dem Umlogieren sollen die Bienen sich reinigen, also slienen sich reinigen, also slienen sich reinigen follen die

Im Laufe ber Monate April und Mai würde mit fleinen Kunftwaben alls mäblich erweitert, bas Brutneft verfüngt und verbeffert.

So recht "gefreut" ift bas Gange in feinem Falle und es ift uns ein Beispiel betannt geworben, wo auch mit hochtrud Korbbienen umgesiedelt wurben und Faulbrut bie Folge war. Der erfahrene Bienenzüchter besinnt sich zweimal, bevor er ein solches Unternehmen beginnt, warum soll es benn einem Anfänger angeraten werben? Möglich ift alles, thunlich nur wenig. Die Gleichen, bie gegen Faulbrut versichern wollen, sollen zuerft Faulbrut zu verhinbern trachten.

Meyer in Bulad.

## Fragen.

- 55. Frage. Schweizerifches Futtergeichirr. Ware es nicht vorteilhafter, bas ichmeiserliche Ruttergeichirr vereinsweise zu beziehen? Wir sind überzeugt, bag es, bie Fütterung von oben gestattent, bas beste und bequemfte Juttergeschirr ift; soll es aber allgemein eingeführt werben, so nuß es billiger bezogen werben fönnen.
  - Antwort. Die Bereine im Rheinthal, Thurgau und St. Gallen haben bas ichweiz. Futtergeichirt bereits vereinstveise bezogen und zwar auf eine Berfammlung, wo es zur Berteilung gesangte. So wird Porto erspart und ber tomplete Upparat sommt nur auf 75 Rp. zu stehen. In beziehen bei Wartenweiser, Engwang, ober Bösch, Bruggen.
- 56. Frage. Seranswerfen von Brut. Warum werfen bie Bienen anfangs Marg Brut beraus?
  - Antwort: Das Auswerfen einzelner Larven und Romphen hat wenig zu bebeuten, sie können aus verschiedenen Ursachen (Rangmaden) abgestorben sein. Werben solche in größerer Zahl heransgebracht, so möchte Nahrungsmangel die Ursache sein.

    R.
- 57. Frage. Ertragsbestimmung eines Boltes. Die tann ber Ertrag jebes eins geinen Boltes mit wenig Mube annabernd genau ermittelt werben? Ch. B.
- 68. Frage. Aufftellen bes Bagvoltes. Wie muß eine Dezimal-Maage im Bienenhaus aufgestellt werben, daß, ohne bas Spiel ber Waage zu hindern, das Bienenhaus vollftändig bienenbicht abgeschloffen ift? Ch. B.

- 59. Frage: Bereinigen eines Boltes mit eierlegenden Arbeitsbienen. Indem eine Aftertonigin fcwer ju finden und ju entfernen, ift es wohl am belten, ein foldes Bolt mit einem weiselrichtigen ju vereinigen, ift der Erfolg ein sicherer?
  - Antwort: Da in einem solden Bolte meistens mehrere Arbeitsbienen Gier legen und biefe unmöglich herausgefunden werden, ist es am ratsamsten, ein soldes Bolt einer starten Kolonie beizugeben, unter Unwendung größter Borsicht beim Bereinigen. Am empfehlenswertesten ist's, es nicht so weit kommen zu lassen. Bei abgeschwärmten Mutterstöden und Nachschwärmen überzeuge man sich zur Zeit durch Einhängen einer Wabe mit jüngster Brut, ob die Königin noch vorhanden; Nachschaftungszellen auf betreffender Wabe sachtlich, daß sie verloren gegangen.



## Anlturhiftorische Aotizen über Vienen, Sonig und Ret.

Mle befonbere bonigreiche Gegenben galten bem flaffifchen Altertum, aufer bem in biefer Begiebung vielgenannten Gebiet bes Berges Symettos, bie Lanber jenfeits ber Donau und in Stothien, b. b. jenfeits ber bamaligen Rulturgrenge. Diefen Ruhm verbanten jene Begenben ben ungebeuren Linbenwalbungen, bie fich bon ber Donau bis an bie Abbange ber Rarpathen bingogen. Das mar für bie Bienen, Die ibre Schlupfmintel in Felfentlüften und boblen Baumen hatten, eine gang porgugliche Beibe. Gingelne Sanber, bieg es im Altertum, feien fo bienenreich gemefen, bag in ihnen bie Armeen wegen ber Menge ber Bienen: ichmarme nicht vorruden fonnten. mag bies eine Übertreibung fein, boch fam es immerbin vor, bag friegerifche Abteilungen auf ihrem Dariche umfehrten, wenn fie auf einen Bienenichwarm ftiegen, ber fich an einem Ort nieberließ, mo er nicht bingeborte; benn bas verbieg Uns alud in tommenben Schlachten.

Berühmt wegen ber Menge bes Sonigs

und Bachfes mar auch Litauen (b. b. bie Begend bes beutigen norböftlichen Ditpreußen mit ben baranftogenben ruffifchen Grenggebieten). In Bohmen und Deutschland beftanben im Mittelalter Bonige und Bacheginfe, welche aber nur ben niebern Bolfsflaffen auferlegt maren. Es weist bies aber nicht etwa barauf bin, bag von biefen Bienengucht im beutigen Sinne bes Wortes getrieben worben mare, fonbern es maren bies Abgaben, ju benen fich jeber ben ibn betreffenben Anteil im Balbe gu fuchen batte. Es muß infolgebeffen viel folche wilbe Bienenvölfer in ben großen Balbungen jener Beit gegeben haben. Rach und nach aber murbe bie Sache ichwieriger, meil gefetliche Beftimmungen erlaffen murben, bie bie einzelnen Bienenvölfer nicht mehr als jebermanns But erflarten. Die alten Rechtsbücher ftellten ben Brunbjat auf, baf ber erfte Entbeder eines folden Bienenvolfes fich ben Baum, in bem bas: felbe feinen Bobnfis batte, geichnen und ben Ertrag fich aneignen fonnte. Die

aus biefem Gefet entftebenbe Unbequem: lichfeit bot mabriceinlich ben erften Unlaß, die betreffenben Bolter fich ju fichern, indem man fie beim Saufe aufftellte. Bermutlich entftanb ber erfte Bienenftanb folgenbermaßen: Der Finber fägte ben boblen Baumftamm, in bem bie Bienen ibren Babenbau batten, oben und unten burch und ftellte ibn bei feinem Saufe. etwa unterm Dach ober fonft in einem Bintel, mo er nicht im Bege mar, auf. Go blieb bem Ginber ber Ertrag gefichert, benn bei ber gunehmenben Urbarmachung bes Landes und baberigen Berichwindens ber ausgebehnten Balbungen, fonnte man fich auf ben Gund im Freien nicht mehr mit Gicherheit verlaffen.

Dies bilbete ben Übergang ju ber fich erft fpater entwidelnben, eigentlichen Bienenguch t. 3m Mittelalter aber mar biefes Beichaft ausschlieglich bie Gache bes niebern Boltes und ftanb naturlich baber auch in feinem boben Unfeben. Mus biefer Auffaffung erflart fich auch bas Sprichwort: "Bienen gebeiben nur bei armen Leuten." Wenn auch ber ba: maltgen Beit jebes Berftanbnis für einen richtigen Betrieb ber Bienengucht feblte, fo mar bod bie Cache nicht fo unwichtig. baß barüber nicht gefetliche Beftimmun: gen aufgeftellt murben. Daß bie Befetgeber jener Beit aber teine 3mter maren, beweist ber Umftand, daß die alten Rechts: bucher, felbft ber fonft berühmte "Schmabenipiegel", gang terftanbnislos über Teis lung ftreitiger Bienenichmarme urteilten.

Die betreffenbe Stelle aus bem 1276 entstandenen Rechtsbuches, "Schwabenspiegel" geheißen, möge bier als Kuriosität im Bortlaut folgen.

Art. 301. Bon 3mben;

Unde ist das daz bien uz fliegent, unde vallent an einen boum; unde in der man inner drin tagen nåch volget: so sol er jenem sagen, des der boum sit, daz er mit im gê, unde im sine bien helfe gwinnen. sô sullen si mit einander dar gên, unde sullen mit axoeren an den boum slahen, und e niht mit der sniden, daz man den boum iht versêre. un devallet der imp an ein zûn oder an ein dach, so ist ez daz selbe reht als umbe den boum. so er an den boum die slege getuot, swaz der imp her abe vallen die sint sin; unde swaz ir dar ûfe belibet, die sint jenes, des der boum ist.

Muf unfern neuhochbeutichen Sprach: ausrud gebracht, beißt bas:

Und ift ein Bien ausgeflogen und läßt fich an einem Baum nieber, und ber Mann folgt ibm innert brei Tagen nad, fo foll er ju jenem fagen, bem ber Baum gebort, bag er mit ibm gebe und ibm feine Bienen belfe fammeln. Go follen fie beibe miteinanber geben und follen mit ben Artoren an ben Baum ichlagen und nicht mit ber Schneibe, auf bag man ben Baum nicht vermufte; und mit Reulen und mit Steden, bamit man ben Baum nicht verlete. Und fällt ber Bien an einen Baun ober ein Dach, fo tritt bas: felbe Recht in Rraft wie beim Baum. Wenn er an ben Baum Schlage gethan bat. bag ein Teil ber Bienen berabgefallen ift, fo geboren bie fein, bie, welche aber barauf geblieben finb, geboren jenem, bem ber Baum ift.

Daß ferner die Alten von einem mannlichen Führer ber Bienen sprachen so gut wie heute noch mancherorts von einem "Chung" gerebet wird, ift bekannt.

Salt ber Donig in ber fruhesten Zeit weniger als Nahrungsmittel benn als Lederbiffen, jo wurbe er im fochenben Beitalter zur belebteiten Butze ber einzelnen Speisen. Bei Festspeisen war er ganz allgemein in Berwendung. Wie beute, goß man Donig auf Dirfe- und Griesbrei, bestrich auch die flachen Brottuchen damit. Als man ihn mit bem zu badenden Mehl vermischte, entstand ber Jonigtuchen, in der Gegenwart unter dem Namen "Lebfuchen" wohl betannt.

Coweit man in ber alten Beit ben Bonig fannte, fannte man auch ben Det

ober Honigwein, ein weinartiges, früher überall in Guropa, gegenwärtig nur noch in Polen, West und Oftpreußen und Rußland beliebtes Getränt. Ursprünglich fällt ber Name "Met" mit Honig zusammen, wie bas heute noch im slavischen Sprachgebrauch ber Kall ist.

Erfinder diefes Getränkes sind wohl bie nomabisierenden hirtenvöller honigreicher Gegenden gewesen. Diese wußten aus Erfahrung, daß honig allein in Menge genossen bem Magen lästig wird. Als sie ihn mit Wasser werbünnten, tam die Gährung von selbst hinzu, und was entistand, war — Met. Mamählich sügte man dann auch andere Substangen hinzu. So war bei der beduinischen Bevöllerung des westlichen Assenden, aus Opnig, Wasser und einer Gewürzpstange bereitet, febr beliebt.

Überall, von Oftafrita bis nach Stanbinavien und von der asiatischen Steppe
bis nach Gallien ist der Met allgemeines
Getränt gewesen, so lange es noch feine
Bevölferung mit stetigem Acerbau als
Nahrungsquelle gab. Es ist nicht mit Unrecht schon gesagt worden, der Mettrug tönne als Bappenzeichen für die hirten gelten, wie nachmals ber Biertrug das
bes Acerbauers wurde.

Selbit Götter verachteten ben Ret nicht. So scheint ber alte Gott Kronos ber Griechen ein tüchtiger Mettrinter gewesen zu fein, ba er zeitweilig, wenn nicht gar gewohnheitsmäßig honigberauscht unter ben Eichen zu ruben pflegte; ein Bilb bes "golbenen Zeitalters und bes hirten-tebens."

In einem uralten Gebicht, beffen Stoff noch alter fein soll, als ber ber homerischen Stias, werben bie antommenben Belben mit einem Trant aus Waffer und Donig bewirtet. Aristoteles weiß, bag ein illprisches Bolt ben Donig aus ben Baben preste und baraus ein weinartiges Getrant bereitete.

Das eigentliche Metland war aber nicht Griechenland, sondern jene nörblich davon

gelegenen, oben genannten, honigreichen Gegenben. Der griechtiche Geograph Strabe, das die in Gallien (geb. 68 v. 68r.) sand, daß man in Gallien Getränke einesteils aus Getreide, andernteils aus Honig, im lettern Falle also Met bereitete. Bei den Junnen, die im heutigen Ungarn wohnten, gab es ebensalls beides, aber der Honigtrank galt für vornehmer. Ganz anders war es in dieser Beziehung bei den Esthen, einem Boltsstamm im nördlichen Rustand, wo es soviel honig gab, daß den Met nur Arme und Knechte tranten, während der König und die Reichen, sich werden und Kreichen ich an Stutenmilch labben.

Much bie Germanen maren Mettrinfer, mas und berichiebene Quellen bezeugen. In ben urälteften Beiten galt gemiffen Stämmen unferer norbifden Boreltern als bas Lederite, bas Blut ber erichlagenen Reinde mit Sonig vermifcht Es geht bie Sage, bağ ein Trant aus Blut und Bonig ber Quell ber norbischen Dichtfunft gemefen fei. Es erinnert uns bas an ben Gebrauch von Sonig als Burge ju Gleifch, unter Umftanben auch Menichenfleifc bei Opfern und bem bamit in Begiehung ftebenben Opfertrant aus Blut und Sonig. Solder Blutmet murbe ale befonbere fraft: wirtenb erachtet. Gelbft feiner eigenen Rinber blutige Bergen mit Bonig gegeffen ju baben, wirft bie Ebba (ein altes norbifches Belbengebicht) einem ihrer Belben por, benn Bubrun fpricht ju Epel:

Deiner toten Söhne bluttriefende Gergen, Die haft du König mit honig getauft! Gerade aus der Ebda ersahren wir, welch' ungeheure Mengen Met damals getrunken wurden. Der Met nimmt vor allem einen ehrenvollen Rang bei den Festgelagen der auserwählten helben in Balhalla ein. In der Tafel des helbenvaters Bodan reichen ihnen die Balkuren das horn des göttlichen Trankes, das Methorn dar. Die Mäßigteit im Mettrinken war eben nicht ie erste Tugend der altnordischen Götter und helben. Fast ungählige male wird von ihnen berichtet, daß sie fich tüchtig

berauschten. Dabei trofteten fie fich mit ihrem Sprichworte: "Daß ber Berftanb rudlehrt, ift noch bas befte am Rausch."

Menn die Germanen später jum Gerftentcant übergingen, so war dieser junächst, wie bei den hunnen ein gering geschätzte Surrogat. Er mußte das schon beshalb sein, weil er dom Erwerbsanteil der Frau herrührte, honiggewinn aber war männliche Arbeit und daher höher geschätzt. Run find bie Götter verschwunden mit ihren Gelagen, die Balber mit ben freischwarmenben Bienenvollern find babin. Der Pflug hat die Biene vertrieben, das Rorn, vornehmlich Gerfte ben Ret. "Gerftensaft trinten wir ja alle", fagt ber Deutsche, er hat bem Bier seine niebere Abtunft verziehen.

herm. Dutichler V. D. M.



### Der Bienengüchter.

Ber viele Bienen bat, berift ein Bienen: gudter. Wer aber treu für fie forgt unb auch etwa Sonig befommt, ber ift ein Bienenvater. Der befte Bienenvater trägt ein gradgrunes Rleib unb bat vier Muf: lagen. Er beißt ber Schmeigerifche Bienenvater und befigt eine hell: blaue Freundin, welche viele golbene Grrudlein und anbere nütliche Dinge weiß. Wenn ein Bienenvater bas Gras machfen bort und gang genau merft, mas bie Bienen benten und thun, bann barf er auch in bie Bienenzeitung ichreiben. Ber aber nicht recht weiß, ob er etwas Beicheibtes geschrieben habe, ber fest feinen rechten Ramen nicht barunter. Das ift fehr flug. Wenn man juviel Bonig bat, gibt es eine icone Musftellung. Da barf jeber feinen Rram bringen. Der, welcher ben beften Rram bat, beißt Rramer und ift Prafi: bent. Die 3mfer find vornehme Leute, weil fie oft einen Schleier und fogar mit: unter Sanbichube tragend an bie Arbeit geben. Wer fich aber an bas Stechen gewöhnt bat, ber ift ftichfeft und bem thut es nur noch web, wenn bie Biene recht fe ft fticht. Ber ohne Schwarme neue Bolter machen fann, ber ift ein Bienen bebammer ich und ber, melder feinen Stand in viele, viele Bolfer ge: teilt bat, ift ber Bienenteiler. Much bie Bienenguchter leben nicht einzeln fonbern bilben einen Bienenberein, wo es oft febr luftig ift. Es ift gut, wenn man im Berein ift, weil bann fein Bienenvolt mehr verhungern barf. Der Bienenguchter braucht viele Berts zeuge. Die meiften find von Blech. Darüber rebet man in ben Berfamm: lungen febr gern. Er braucht auch aller: lei Raften und Rorbe. Wer febr mar: me Bobnungen will, ber verwenbet bagu Strob; mer aber feine Bienen nicht verwöhnen will, ber braucht nur Strauli.

Böjd.



## Programm

ber

## 42. Wanderversammlung deutsch-öfterreich. u. ungarischen Bienenwirte

Biesbaden, vom 21. bis 26. August 1897.

Samstag, 21. Angust: Bormittag: Emplang der Festgäste auf den Bahnhöfen. Anweisung der Bohnungen. Auskunftsbureau im hotel Bogel gegenüber den Bahnhöfen. (Es tonnen Freiquartiere nicht besorgt werden, doch stehen preiswirdige Zimmer in genügender Angabi jur Rerfügung). Bormittag 11 Uhr: Eröffnung der Bienenzuchtausstellung in der Turnhalle und Garten der Oberrealschule. 121/2 Uhr: gemeinsames Gabelfrühltud. Abends 8 Uhr: Begrühung der erschienen Festgäste im Ronnenbof.

Sonntag, 22. Anguit: Besuch bes Bereinsbienenstandes in Flacht; Die gange Einrichtung wird erlautert, Die Beigung in Betrieb geset werben.

Abende: Bufammenfein auf bem Reroberg (iconfter Ausstugsort in unmittelsbarer Rabe ber Stadt) unter Mitwirfung biefiger Gefangvereine.

Montag, 23. Muguft: Bormittags 9 Uhr: Beginn ber Berhandlungen im Burgerfaale bes Rathaufes.

Mittags 2 Uhr: Festtafel im Rafino. — Besichtigung ber Sebenswürbigleiten ber Stadt (Rgl. Schlog, Mufeum, Bilbergallerien, Rochbrunnen u. f. f.)

Abends 7 Uhr: Festvorstellung im Röniglichen Schauspielhaus (gur Aufführung tommt voraussichtlich "ber Burggraf".)

Dienstag, 24. August: Bormittags 9 Uhr: Fortsehung ber Berhandlungen. Rachmittag 2 Uhr: Ausssug nach hochheim a/M. Besuch ber Champagnerstellereien bes berrn Graeger baselbft.

Racmittage und Abends: Bartenjeft und Geuerwert im Rurhaufe.

Mittwod, 25. August: Bormittags 8 Uhr: Schlug ber Berhandlungen.

Bormittage 10 Uhr: Ausflug auf ben Rieberwalb.

Donnerstag, 26. Anguft: Bormittags 11 Uhr: Schlug ber Ausstellung, Breis-



## Honig

ninunt für 2 fr. per Kilo in Tansch an Ferrrahren und Feldstecher erster Qualität. Berlange honigmuster; senbe jedoch auch meine Stüde zur Ansicht. (Ho 6578 N) **Jakob Warmet, Krutigen** (Bern).

Fruchtzucker (Invertzucker)

feit 9 Jahren bemagrter und billiger Erfat für Futterhonig, empfiehlt D. Dr. Kollenius, Edweizer Frudtzuderfabrit.

Anfragen um Attefte und Zeugnisse von Imtern, Mustern und Preisen an den Generalvertreter Georg Scheffer in Jürich. ober an bie Depositeurie: Maran: Gloor-Sielemann; 2 M. Stebpani Tern: Karl Paaf; Ed. Rüetschi, Diel: Eduard Bartmann. Basel; Louis Beng. Burgdorf; P. Düt-Glauser; L. & M. Midmer. Eglisan: Stenn:—Schniboner: B. Danbichin. Großößchkelten: Th. Jaeich. Sallan: heets Gasser. Serzogenbuchsee: Gottir. Rüpfer; Fr. Ruper. Gens: Ed. Seclere & Go. Ferisan: 28. Lobed. Bolliken: Paul Zueter. Aradoss: M. Mütreich. Lichenkelg: Meyer: Brunner. Luzen: J. Knüfel; E. Migg. Neuchälel: N. Jimmermann. Küti: Weber-Studt. St. Hallen: Schlatter & Cie.; Tanner & Baumgartner. Solchurn: Kaummann. Juder. Schaffbausen: C. Ruch; C. Brubpacher. Thun: J. Schweizer's Söhne; Katlen & Raef. Wass. Deb. Winterfur: Pugenberg z. Steined; Witwe Freund. Wass.

#### Nur edite

# Italienische Bienen

## Silvio Galleti, Bienenzüchter,

Rt. Teffin - Ceners - bei Locarno.

| Beit der Bendung | Befrucktete<br>Königin | Schwärme von | Schwärme von<br>1 Kilo | Schwärme vo<br>11/2 Kilo |  |  |
|------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------------------|--|--|
|                  | #r.                    | fr.          | £r.                    | £r.                      |  |  |
| März und April . | 8. —                   | 15. —        | 22. —                  |                          |  |  |
| 1.—15.Mai        | 7. —                   | 14. —        | 21. —                  | _                        |  |  |
| 16.—31. "        | 7. —                   | 14. —        | 21. —                  |                          |  |  |
| 115. Juni .      | 7. —                   | 13. —        | 18. —                  | 25. —                    |  |  |
| 16.—30. " .      | 6. —                   | 12. —        | 17. —                  | 22. —                    |  |  |
| 115. Juli .      | 6. —                   | 11. —        | 15. —                  | 20                       |  |  |
| 16.—31. " .      | 5. —                   | 10. —        | 14. —                  | 18. —                    |  |  |
| 1 15. August     | 5. —                   | 9. —         | 13                     | 17. —                    |  |  |
| 16.—31. " .      | 5. —                   | 9. —         | 12. —                  | 15. —                    |  |  |
| 1 15. Geptember  | 4. 50                  | 8. —         | 11. —                  | 15. —                    |  |  |
| 16.—30.          | 4. —                   | 8. —         | 11. —                  | 13, 50                   |  |  |
| 1 15. Oftober    | 4. —                   | 8. —         | 10. —                  | 13. 50                   |  |  |
| 1631. "          | 4. —                   | 8. —         | 11, 50                 | 15. —                    |  |  |

Berfandt bon Roniginnen und Schwarmen per Boft franto.

Bebe auf ber Reise verungludte und sofort jurudgesandte Königin wird gratis und umgegend erfest. Beinheit ber Raffe und Transport wird garantiert. Bucht nach Auswahl. — Bei bebeutenben Bestellungen 5, 10, 15 und 20 % Rabatt. Bes jahlung durch Nachnahme ober Postmandat. — Frompte und gewissenhafte Bebienung.

NB. Jebe begründete Beschwerbe wird ftets berudsichtigt und sofort erledigt. !! Man bittet zu nerfuchen!! (446)

## Silfe in ber Rot

bietet bas





# Idjiveizerische Futtergeschirr. Arbeitserseichterung bringt Chasse-abeilles-Bösch.

Preise für die Futtergeschirre: Einzeln 1 Fr., per 10 Stüd à 90 Ets., 25 Stüd à 85 Ets., per 50 Stüd à 75 Ets. Chasse abeilles à 75 Ets. Blechtellerchen à 40 Ets., per 20 Stüd à 30 Ets. Glasballon à 60 Ets., per 20 Stüd à 50 Ets.

 $(52^4)$ 

A. Wartenweiler, Engwang, Thurgan.

Chr. Bofth, Lehrer, Bruggen (St. Gallen).



# Separator

Konig-Schlendermaschine -- bewährtesten Systems --Preis I. Klasse

Schweiz. landwirtschaftl. Ausstellung Bern 1895.

Schweizerische Lanbesausstellung Genf 1896.

Bu beziehen burch alle Gifenhands lungen ober birett burch die (113)

Mechan. Schlosserei Derendingen

(bei Salathurn).

- Profpette gratis. -

In induftriellem iconem Dorfe bes appengell. Mittellandes (4600 Ginwohner) ift prachtig gelegenes, von ber Station 7 Minuten entferntes

Heimwefen zu verkaufen.

Futtertrag fur's Rube. Gebäulichteiten in bestem Bustanbe (Affeturanzwert fr. 14,000); das haus enthält 9 Zimmer (8 getäfelt, 7 gestrichen), 2 Richen und eignet sich zur Aufrahme von Sommergaften Affstider laufenber Brunnten unmittelbar bei haus und Stall, Garten, ca. 60 Obstbäume, etwas Malbung Für Bienen bieten ansichließlich Naturwiesen mit reicher Flora beste Beibe. Raufspreis Fr. 31,500.

Unfragen an K S poste restante Teufen.



## Größtes Lager

1 (89)

## Bienengerätschaften

unb

## Sonigbüchsen.

Preiefourant gratie und franto.

Johann Banmann, Spengler und Lampift, Hausen a. Albis (Kanton Zürich).

Garantiert ächtes, gut geläutertes, gelbes

## Bienenwachs

liefert billigft

(618)

Otto Umitab. Bedenrich, Unterwalben.

3d bitte, meine Abreffe gang auszuschreiben.

Berantwortliche Rebattion: R. Golbis Braun, Lehrer in Altftätten (St. Gallen). Reflamationen jeber Art find an bie Rebattion ju richten.

Drud und Erpedition von S. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Deitung.

## Organ der Schweizerischen Bereine für Bienenzucht. Derausgegeben vom

Verein Schweizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111.—2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieber bes berausgeberischen Breein Fr. 4, für das Ausland 4 Mart. Es werden auch balbightliche Konnemente angenommen Diefelben find zu aberisteren an die Redelftion, Seren Vederre Goldt Ved van in Altsätten (Kanton St. Gallen). — für den Nuchandel in Kommission bei herrn h. R. Sauerlander & Comp. in Aarau. — Einrädungsgebühren für die Petitzeise oder deren Raum 20 Cts., für das Aussand und Richten franto.

#### A. F., XX. Jahra.

№ 9.

September 1897.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Programm zur 31. Wanderversammlung. — Sinsabung zur 31. Wanderversammlung. — Schaffhausen, von F. — Zuschrift der Arbeiterinnenunion an die "Naue", von Bösch. — Zur Bienenfütterung, von D. Spühler. — Monatörapport, von U. Kramer. — Korbbienenzucht, von J Forrer. — Kaffarechnung. — Der Borstand des jchweiz. landw. Bereins an die tant. Bereine. — Anmertung der Redattion. — Saisonbericht, von Dommann. — Frage an Deutschlands Imter, von U. Kramer. — Prattischer Natgeber, v. Red. — Unzeigen.

# Offizielle Atitteilungen.

MS Filialvereine wurden in den Berein schweiz. Bienenfreunde aufgenommen:

- 88. Bienenzüchterverein Meilen (Mt. Zurich). Prafibent: Alfred Wegmann, Bienenschreiner, Ober-Meilen; Aftuar: H. Meyer, Lehrer, Ober-Meilen; Quaftor; J. Weber, Sefundarlehrer, Männedorf; Mitgliederzahl 25.
- 89. **Balbenburger Bienenzüchterverein** (Baselland). Präsibent: R. Dettwiler, Landwirt in Reigoldswil; Bizepräsibent: Ernst Meyer, Lehrer in Lanwil; Atmar: E. hersberger, Lehrer, hölstein. Witgliederzahl 80.

Der Borftand b. B. C. B.

Den Delegierten der Filialvereine wird die Fahrt nach Schaffhausen retour, Billet III. Klasse, — dirette Linie — aus der Zentralkasse gütet. Der Vorstand des B. C. B.

#### Bentralftelle für Sonigverwertung.

Bonigofferten für die 2. Lifte find erbeten bis 10. Gept.

Frühere Offerten, die nicht abgemelbet worden, verbleiben auf der Lifte.

Offerten find gur Zeit angemelbet aus ben Kantonen Burich, Margan, Thurgan, Lusern und Graubunden, im Betrage von ca. 1300 kg.

Liften werben auf Bunich gratis verfandt.

Enge=Bürich.

Kramer.

Für die Beurteilung der in Nr. 8 ausgeschriebenen Preisarbeiten erläft der Borftand des B. S. B. nachfolgende Normen:

#### a. Der iconfte Bien.

| 1.   | Bolf.                     |    |        | IV. Borrate.              |
|------|---------------------------|----|--------|---------------------------|
|      | 1) Starte                 | 8  | Buntte | 11) Pollentreise 6 Puntte |
|      | 2) Gleichmäßige Farbe .   | 5  | ,,     | 12) Berproviantierung bes |
|      | 3) Größe b. Arbeitebienen | 4  | ,,     | Binterfipes 10 "          |
| II.  | Rönigin.                  |    |        | V. Bau.                   |
|      | 4) Ruftigfeit und Alter   | 8  | "      | 13) Regelmäßigfeit bes    |
|      | 5) Größe                  | 4  | "      | Babenbaus 5 "             |
|      | 6) Abstammung             | 10 | ,,     | 14) Drohnenbau 3 "        |
|      | 7) Beginn und Schluß      |    |        | VI. Charafter:            |
|      | bes Brutens               | 8  | ,,     | 15) Sanftmut 4 "          |
| III. | Brut.                     |    |        | 16) Schwarmlust 5 "       |
|      | 8) Gefundheit             | 10 | "      | VII. Leiftung.            |
|      | 9) Regelmäßigfeit         | 8  | ,,     | 17) Leptjährige 8 "       |
| 1    | 0) Richtige Proportion    |    |        | 18) Diesjährige 8 "       |
|      | ber Brutfreife            | 6  |        | Marimum 120               |

Schriftliche Mitteilungen find erwünscht bezüglich: Alter und Abstammung ber Königin, Beginn bes Brütens im Fruhjahr, Schwarmluft und Leiftungen.

#### b. Rlarapparate.

| 3medmäßigfeit ber Ronftruttion     |     |     |    |     | 10 | Buntte |
|------------------------------------|-----|-----|----|-----|----|--------|
| Solibitat in Metall und Arbeit     |     |     |    |     | 7  | ,,     |
| Einfachheit in Behandlung          |     |     |    |     | 3  | "      |
| Berndfichtigung verichiebener Unfe | orb | eru | ng | 211 | 5  | "      |
| Anderweitige Bermenbung            |     |     |    |     | 5  | ,,     |

## Magimum 30

|                   | ٠.   | -04 | **** |    | ,,,, |      |  |   |    |        |
|-------------------|------|-----|------|----|------|------|--|---|----|--------|
| Maximale Babengo  | ıķl  | pe  | r l  | g  |      |      |  |   | 10 | Bunfte |
| Gleichmäßiges Gen | vidy | t i | ber  | B  | abe  | n    |  | , | 5  | "      |
| Gleichmäßige Dide | in   | g   | anz  | er | 310  | iche |  |   | 3  | "      |
| Schones Geprage   |      |     |      |    |      |      |  |   | ő  | ,,     |
| Feiner Geruch .   |      |     |      |    |      |      |  |   | 4  | ,,     |
| Econe Farbe .     |      |     |      |    |      |      |  |   | 3  | ,,     |
|                   |      |     |      |    |      |      |  |   |    |        |

Maximum 30

## 🏣 Programm 🦇

bei

31. Manderversammlung des Pereins schweiz. Vienenfreunde Sonntag und Montag ben 5. und 6. September 1897 in Schaffhausen.

#### Conntag ben 5. September:

Bon 10 Uhr an Bezug ber Festzeichen, Quartierbillets\* und Bankettfarten im Tannenhof nächst bem Bahnhof.

Besichtigung der bienenwirtschaftlichen Ausstellung des Rantonalvereins Schaffbaufen im Tannenhof.

10 Uhr: Borftandsfigung.

Hauptversammlung bes Bereins schweis. Bienenfreunde im Saale ber Madchenschule. Beginn punft 3 Uhr. Die Berhandlungen find öffentlich und jedermann ift willfommen.

- A. Familiare Beichafte:
  - 1) Eröffnung und Jahresbericht durch den Brafidenten.
  - Genehmigung bes Protofolls der Wanderversammlung in Frauenfelb.
  - 3) Rechnungsabnahme.
  - 4) Beschluffassung betr. Beitritt bes Bereins schweig. Bienenfreunde gum schweig. Bauernverband.
  - 5) Buniche und Antrage aus bem Schofe ber Bersammlung.
  - 6) Bestimmung bes Ortes ber nachften Wanderversammlung.
  - 7) Eröffnung und Motivierung bes Urteils ber Jury über Preisarbeiten.
- B. Borträge über folgende Thema:
  - 1) Landwirtschaft und Bienenzucht, von frn. 3. Theiler, Bug.
  - 2) Die Teilung ber Arbeit im Bienenhaushalt, von hrn. Pfarrer Lang in Lüffingen.
  - 3) Meine Erfahrungen mit alten und neuen Theorien im Frühjahr 1897, von hrn. Schaffner in Rufenach.
  - 4) Bum rationellen Betrieb der Bienengucht, von frn. S. Spühler.
  - 5) Das Bereinsbienenhaus in Turbenthal, von herrn Meyer, Lehrer in Blittersweil-Saaland.
  - 6) Ein neues Buchtprojeft, von Srn. Rramer in Burich.

<sup>\*</sup> Ber Quartier in einem Gafthof municht, ift gebeten, bies frn. Uhlmann im Zannenhof bis fpateftene ben 2e September gu melben.

- C. Allgemeine Distuffion über folgende Fragen:
  - 1) Bas für eigenartige Beobachtungen find an der biesjährigen Schwarmperiode gemacht worden?
  - 2) Bas für Erfahrungen liegen vor bezügl. ber Banderbienenzucht?
  - 3) Was ift im hinblid auf die Überwinterung von wefentlicher oder aber von nebenfachlicher Bedeutung?
  - 4) Gibt es im Bienenleben Borfommniffe, Die beweisen, bag die Biene gelegentlich bewußt, b. h. mit Uberlegung handelt?
  - 5) Sind Nachichaffungetoniginnen weniger ichwarmluftig als Schwarmtoniginnen?
  - 6) Bas für Erfahrungen find mit ber Bienenflucht gemacht worden? Abends 7 Uhr Bantett im Tannenhof.

#### Montag ben 6. Geptember:

- A. Bormittags 8 Uhr: Delegierten verfam mlung im Grogratsfaale.
  - 1) Protofoll und Brafeng.
  - 2) Erfahrungen bezügl. Sonigfontrolle.
  - 3) Die Ctifette bes Bereins ichweig. Bienenfreunde.
  - 4) Mitteilungen.
  - 5) Buniche und Anregungen.
- B. 10 Uhr: Fortfegung ber Wanderversammlung im Madden- iculbans.

Distuffion und Demonstration diverfer technischer Reuheiten.

12 Uhr: Bankett im Tannenhof.

Nachmittags: Spaziergang an ben Rheinfall.



## Einladung

gur Versammlung des Vereins schweig. Bienenfreunde

#### Werte Bienenfreunde!

u Nr. 8 der schweiz. Bienenzeitung richtet der schweiz. Vorstand mit Beröffentlichung des Programms für die Wanderversammlung in Schafshausen zugleich die Ginladung an die Vereinsmitglieder und Bienenfreunde jum Besuche berselben.

Als festgebenber Berein bringen wir Ihnen unsern freundlichen Wills tommgruß gum Besuche ber Wanderversammlung in Schaffhausen entgegen. Wir haben es unternommen, auf die Bersammlung hin eine fleine Ausstellung zu arrangieren. Leiber ift es aber nicht möglich, in magern Jahren Großes zu leisten und kleine Kantone muffen größern gegenüber auch bescheiben zurückstehen: immerhin waren wir bestrebt, ein Bild unserer Bereinsthätigkeit zu geben.

Biel Lehrreiches werden Manchem die Borträge, die allgemeinen Disfussionen, überhaupt die Abwicklung des Brogrammes bieten.

Gewiß aber eben so fehr, wie die Bersammlung selbst, wird unfere Residenz mit ihren Sehenswürdigfeiten, ihre Umgebung, ber weltberühmte Bafferfall bes Rheins einen Anziehungspunft bilben.

Bir haben auch bafür geforgt, daß ben Teilnehmern während ber Bersammlungstage Gelegenheit geboten ift, die Sehenswürdigkeiten ber Stadt unentaeltlich in Augenschein zu nehmen.

Wo vor wenigen Wochen taufende von Turnern hinströmten, um in eblem Wettkampse sich zu üben, werden die strebsamen Bienenzüchter auch nicht zurückleiben wollen. Sie werden dem Ruse ihres Vorstandes und der seitgebenden Sektion zur zahlreichen Versammlung — trot des magern Jahres — recht zahlreich folgen, im Interesse der vaterländischen Bienenzucht tüchtig arbeiten und nachher im tranten Kreise auch gemützlich sein.

Über 200 Maffenquartiere und Gafthofquartiere nach Bedarf find gur Aufnahme ber Gafte bereit.

Bir hoffen also, viele alte Imter — gang besonders die, welche vor neun Jahren an der 22. Generalversammlung in Schaffhausen tagten begrußen zu können und auch viele Junge mögen tommen, um zu lernen.

Mjo auf, ihr Imter und Imterinnen, nach Schaffhausen!

Mit herglichem Imtergruße

#### Für den Schaffhauser Bienenguchterverein:

Der Bräfident: M. Balbvogel, Lehrer. Der Attuar: Sch. Spahn.



### Schaffhausen

mit seinem freundlichen Gelände ist heuer nicht bloß ein Anziehungspunkt geworden für das numtere Bolf der Schweizerturner, die tüchtig an ihrem Feste "gearbeitet" haben, sondern anch für die nicht weniger arbeitsamen



Big. 30. Chaffhaufen mit bem Munot.



Big. 31. Rheinfall mit Colof Laufen.

"Schweizerbienenfreunde". Warum sollte aber auch die alte Rheinstadt nicht einen gewaltigen Anziehungspunkt besigen? Berdankt sie doch diesem ihre Entstehung und fortwährende in neuer Zeit nicht unbedeutende Erweiterung.

Wo der dem Bodenfee als flarer, gruner Fluß entströmende Rhein aufhört Schiffbar zu fein, wo er an bem Felsgeflufte ber "Lachen" umb ipater noch machtiger an bem bes großen "Lauffen" in Schaum und Gifcht zerichellt, ba mar ichon vor über taufend Jahren ein Saltpunkt bes Berfehrs aus Schwaben nach ben Gauen ber Schweig. Da richteten Schiffer und Fifcher ihre Butten und Baufer auf und begrundeten "Schiffhausen", beschirmt von einem romischen großen vierectigen Raftell auf dem Marsberge, das durch fleißige Frohnarbeit der Bürger in der zweiten Salfte bes fechegehnten Sahrhunderts umgebaut wurde gu einem runden Feftungswerte mit Rafematten, Binn- und Wachtinrmen, Bangen um die gange Stadt berum jum Munot, ber beute noch in ber Festungstunde als muftergültiges Modell anerkannt wird, bem die Schaffhaufer aber einen friedlichern Zweck gegeben haben, ben eines originellen Fest- und Tangplages - als Unitum eines folden von Jedermann begrüßt. Bon ber Barte bes Munots wird heute noch burch Glodenichlag die Anfunft bes Dampfbotes verfündet, wenn es die prachtige Fahrt von Stein ber vollendet hat, bie einzige Stromfahrt per Dampfboot in ber gangen Schweig. -

Richt per Dampfboot, aber per Kahn ichließt fich unterhalb bes Rheinfalls noch eine in ihrer Art einzige Stromfahrt auf bem "unteren" Baffer an diese auf bem "oberen" Baffer an: Die vom Schlößchen Borth nach Eglisau. Früher sehr belebt, ist diese Basserstraße heute vereinsamt; beswegen aber nicht weniger romantisch und malerisch gebettet in ein tieses Bett, dessen stell ansteigende User nur den Blick gestatten auf den klaren Fluß, nach dem blanen himmel oder dem saftigen Grun der waldigen Uferbekleidung.

Aber nicht die Schifffahrt ist es mehr in erster Linie, um beretwillen hente Schaffhausen sich seines prächtigen Stromes erfreut, die Basserwerte mit ihrem quer den Rhein durchschneidenden Damme, den zwei Turbinenhäusern mit ihren acht Turbinen, welche die Krast von zirfa 2400 Pferden liefern, diesenigen im Lauffen sogar die von 6-8000 Pferden, weisen auf die mächtige Basserraft hin, die Schafschausen zur Berfügung steht, welche direkt und indirekt auch Anstoß gegeden haben zur Etablierung großer industrieller Etablissemente in und um Schafschausen: Die Rauschenbach'ichen Fabriken sir landwirtschaftliche Maschinen und sir Müllerei, die Uhrenfadrit, die Fischer'schen Stahlwerke, die großen Kunstmüllereien, die beiden großen Möller'schen Kammgarnspinnereien, die

Amsler'schen Präzisionswerktätten, die Waggon- und Wassenfabrik in Neuhausen, die Aluminiumfabrik daselbst u. a. sind Etablissemente von Weltruf. Die Spielkartenfabrik von Wüller & Comp. produziert sämtsliche Spielkarten und Gisenbahnbillets der Schweiz und zahlreiche des Auslandes, die Gold- und Silberwarenfabrikation Schafshausens (silberne Lössel und Uhrenschalen) konjumiert mehr Gold und Silber, als diezenige der ganzen übrigen deutschen Schweiz zusammengenommen.

Alle biefe Ctabliffemente und gablreiche andere fann ber Amter in Schaffhausen genau befichtigen. - Aber mas ihn vielleicht noch mehr als Bolle, Gold und Gilber und felbit bie Jaffarten intereffieren wird. bas findet er unter ber Erbe, Die prachtvollen, gefüllten Beinfeller, welche der große Weinban bes Kantons und der mächtig aufblübende Beinhandel um einiges fehr Gebenswertes noch vermehrt bat. welche felbit ben alten Klofterfeller bes gur Reformationsgeit verftaatlichten Rloftere Allerheiligen noch weit in ben Schatten ftellen. Bon biefem Rlofter ift heute noch sehenswert bas romanische Münfter mit bem Rreusgange. Die Sauptfirche ift bie bes St. Johann, bem Rlacheninhalt bes Schiffes nach bie größte ber Schweig, mit einer machtigen neuen Orgel. Gine tatholifche Rirche famt großem neuem Befellenbaus fteht broben im "Fafenstaub" gur Geite ber Ende bes porigen Sabrbunderts angelegten ftabtifchen Bromenabe, einft Beftandteil bes an fie anichließenden ichattigen Rafinogartens, ber jedem Fremben guganglich ift.

Das Sehenswürdigste ber Stadt ist biese selbst mit ihren im Mococostil erbauten, teilweise bemalten häusern und Erfern. Das Rathaus mit seiner "Laube" und seinem Gerichtssaal darf noch besonders her-vorgehoben werden, insbesondere auch das auf ersterer aufgestellte große Relief des Kantons Schafshausen von Oberst Bollinger, eines der größten und schwisten Werke dieser Art in der Schweiz.

Ein Spaziergang auf die "Hohenfluh" ober das "Säckelautshäusschen" eröffnet dem Besucher ein Panorama über die Nähe und die Ferne, wie bei so geringer Anstrengung (20 Minuten) nicht leicht ein anderer Punkt weit und breit im Baterlande. Eine Panoramakarte von Junfeld bietet darüber gründliche Belehrung und Wegweisung.

Gastfreundlichkeit hat man der Einwohnerschaft Schaffhausens noch nie abgesprochen. Wo nicht bloß Milch und Honig fließt, sondern aus der Rebe noch ein so guter Tropfen echten Rebensaftes, wie in Schaffhausen, da können saure Gesichter nicht existieren, da muß auch die Gemütlichkeit zu Hause sein. Drum auf, ihr Zmer, nach Schaffhausen! F.

#### Suschrift der "Arbeiterinnenunion" an die ., Plane".

#### Dit. Redaftion!

Mit tiefgebender Genugthung feben mir, bag Gie feit Sahr und Tag unfere Unioneintereffen mit aller Rraft gu fordern fuchen. haben viel für uns gethan. Wir nennen heute nur einige Buntte: Es ift Ihnen gelungen, die Aufmerksamkeit unferer Bfleger auf die große und entscheidende Bichtigfeit edler, guter Koniginnen gu lenten. haben bas barbarifche und unfinnige, uns total ruinierende und begenerierende Abichwefeln verpont und verboten. In ber "Blanen" find treffliche Mittel angegeben, uns ben überschüffigen Honigreichtum auf humane Beije abgunehmen, fei es mit der Bienenflucht, ober mit einem einfachen Schiede. Gleichenorts tritt ein Blatterfaften auf, ber uns fehr behagt, weil er ben Babenfnecht entbehrlich macht; wir lieben bas Sangen und Bangen in diesem gar nicht und find angerst frob, wenn jede Operation recht turg abgemacht werben tann. Ihre liebe "Blane" empfiehlt ferner eine neue Futterflaiche, die "Schweizerisches Futtergeschirr" genannt wird. Bir Jumen begrußen eine allgemeine Ginführung besfelben mit großer Freude, denn es icheint uns berufen, mehrere Ubelftande abzuschwächen. Bir benten ba in erfter Linie an Die Gefahr ber Rauberei. Das "Schweig. Futtergeschirr" gestattet bas Füttern von oben. Da muß ein Räuber durch unfern gangen Bau marichieren und wird ficher entbedt. Bubem bringt ber Gernch bes Futters weniger gu nuferer Sausthure hinaus ins Freie, wie beim Füttern von unten ober hinten.

Es brüden uns aber in biefer Beziehnug doch noch schwere Übelftände und wir bitten Sie, geehrtefter Redaftor, Ihren Lesern folgendes ans Herz legen zu wollen:

1) Die Inbereitung bes Zuckerwassers, das wir leider statt bes hochgeliebten Houigs schluden mussen, geschieht vielsach unrichtig. Der eine macht die Lösung zu die, der andere zu wässerig. 6 1 Wasser auf 10 kg guten Zucker würde uns am besten behagen. Was uns armen Bienen aber eigentlichen Kunnmer macht, ist ein böses Gist, das die gewissenlosen Zuckersabrikanten dem Zucker beimengen. Die Menschen nennen es Ultramarin und mögen es leider vertragen, weil sie nicht so zurte Mägen haben, wie wir. Dieses blane Gist bilder bis 4% des Zuckers und muß dann von unsern Chemikern ausgeschieden werden, wobei diese sich den Magen gründlich verderben. Dem Imter ginge dieses Ausscheiden viel leichter, nicht mit Abschäumen, da bekommt er kaum die

Hanell. Er bindet ein Stück Flanell. Er bindet ein Stück Flanell über ein Gefäß und schüttet das siedend heiße Zuckerwasser hindurch. Heiß geht es rasch, kalt sehr langsam. Gesottenes Futter thut uns auf alle Fälle viel besser, als blos kalt angerührtes, grad wie den Menschenfindern gesottene Misch auch besser bekommt. Schweren Verdruß bereitet uns namentlich im Winter das Kristallizieren des Zuckers. D, wenn doch der Zucker dem Zuckerwasser einen Zusat von Honig geben wollte, was das Hartwerden versindern würde! Hat er feinen Honig, so wolle er auf 10 kg Zucker 4 Eßlöffel Essig oder wenn er lieber will 2 Eßlöffel gereinigten Weinstein (nicht aber Weinsteinsaue) beisügen und das Ganze einige Minuten sieden kaffen. Zudem werse er eine Hand voll Salz hinein. Eine solche sorgfältige Zubereitung erspart ihm Schaden und Ürger.

2) Auch bei ber Darreichung ber Rahrung tommen ichwere Fehler vor. Bor allem bitten wir, verforgt uns gründlich. Lieber einige Pfunde zu viel, als ein einzig Lot zu wenig. Dann aber ift es in unserm und in des Imtere Intereffe, daß die Auffütterung bis allerspätestens Mitte September fertig fei, bamit es une möglich ift, alles gehörig zu verbeceln. Difene Nahrung wird zu Gift. Reicht uns bas nötige Gutter raich. Herr Kramer hat gang Recht, wenn er annimmt, die Borrate reifen in den Zellen noch aus. Das langfame Auffüttern reizt uns gar zu leicht zu unzeitigem Bruten. Geben Gie, lieber Rebattor, wir hatten noch vieles auf unfern beforgten Bergen. Für heute nur noch dies; Achtet boch ja barauf, bag beim Schleubern und Guttern fein Tropfchen vericuttet wird. Die ehrlichfte Biene tann badurch gur frechften Räuberin Füttert auch mit bem "Schweig. Futtergeschirr" lieber nur abends und macht unfere Thuren enger. Die Leibenschaft gum Alfohol tann unter euch Menschen nicht größeres Unglud anrichten, als ber uns angeborene Trieb zum Naichen und Rauben. Richt nur finden Sunderttaufende unferer Schweftern ein unrühmliches Ende, nein, gange Bolter geben baran fläglich ju grunde. Bebret ben Anfangen! Cibr. Boid.



#### Sur Bienenfütterung.

as Jahr 1897 wird den meisten sichweiz. Imtern lange unvergessen bleiben, denn der Schiffbruch sichöner Hoffnungen und die Honigkessellelegere werden sich ohne Zweisel dem Gedächtnis tief genug einprägen. Es setzt der Meihe von mittlern oder geringen Honigjahren bie Krone auf und ift bas geringfte feit 1886. Da fich auch die hoffningen, die man auf ben Commer gefett bat, nur gum geringften Teil erfüllt haben, fo erwächft bem 3mfer aus bem Mangel an Honig auch noch die Sorge für eine genügende Berproviantierung feiner Bienen fur biefen Winter. Zwar mochten ba und bort bie borhandenen Borrate vielleicht genugen; aber man mag noch fo ein Sbealift auf bem Bebiete ber Bienengucht fein, einen gemiffen materiellen Entgelt für Kapital, Zeit und Arbeit, die man für seine Bienen verwendet, hätte man boch gern und es wird bann wohl ein großer Teil des noch in ben Stoden vorhandenen Bonigs in die leeren Reffel manbern und bafür tüchtig gefüttert werden muffen. Bielorts muß das fo wie fo gescheben und da durfte es wohl am Blate fein, über die notwendig werbende Fütterung einige Worte zu verlieren, bezw. einige Wegleitung zu geben. 1. Wann follen wir füttern?

Dieje Frage ift ichon öfters und immer in bem Ginne beantwortet

worden, daß mit ber Fütterung begonnen werden foll, wenn die Tracht aufhört, bezw. wenn die zweite Ernte gemacht worben ift. Da ein frubzeitiges Füttern fehr im Intereffe bes Bienenguchtere liegt, weil baburch die Bienen gur Beiterführung bes Brntgeschäftes veranlagt werden und die Erbrütung möglichft vieler junger Bienen im Sommer ber Grund für eine gebeihliche Entwicklung und eines größtmöglichen Erfolges im nächsten Jahre gelegt wird - bas Jahr 1897 bat biefur wieder einmal ben unzweideutigen Beweis geliefert -, fo ift es angezeigt, daß die zweite Ernte fpateftens Mitte Auguft gemacht werbe. Wird fodann allwöchentlich pro Stud 1-2 Liter gefüttert, jo wird auch bas Brutgeichaft genügend weiter gepflegt und gegen Ende September fann burch reichliches Guttern für ben nötigen Winterproviant geforgt werben. Unter feinen Umftanben follte die Fütterung bis in den Oftober oder gar in den November hinein dauern. Be früher gefüttert wird, besto rafcher und grundlicher wird ber gereichte Buder invertiert, b. h. wird ber Rohrzuder in Trauben- und Fruchtzuder verwandelt und damit eine Winternahrung geschaffen, die dem Sonig fehr ähnlich und geeignet ist, diesen vollständig zu erseten, ja, dieses Futter ift gewiffen Sonigen - Bald, und Sonigthauhonig - nicht nur gleichwertig, es übertrifft biefelben als Überwinterungsmittel fogar weitaus; denn es garantiert eine gesunde Uberwinterung, während bei Tannen= honig die Gefahr, daß die Bienen an der Ruhr erfranten, eine fehr große ift. Wird zu fpat gefüttert, fo tann einerseits der Rohrzucker nicht mehr vollständig invertiert werden - aus Mangel an Barme - und anderfeits wird bas Futter nicht mehr völlig verdeckelt, es wird über Winter fauer und ichlecht und macht bie betr. Bolfer frant, jo bag fie, wenn fie auch nicht zu Grunde gehen, im Frühling dahinsiechen und , statt einen Ertrag zu geben, die Sorgentinder bes Imters werden.

#### 2. Bas follen wir füttern?

Als Ersat für Honig hat sich ber Zucker ganz gut bewährt und hätten wir einen ebenso guten Ersat für Pollen, so wäre es erst eine Lust, ein Imfer zu sein! Der Zucker wird in zwei Formen, als Fruchtzucker und als Nohrzucker — Nübenzucker — verwendet. Nun bekenne ich mich zum Boraus als ein ausgesprochener Feind der Fruchtzuckerslütterung. Dieselbe ist erstens zu teuer, denn der Fruchtzuckerenklätte 25—30 % Wasser, während der Nohrzucker hievon nur eine verschwindend kleine Wenge enthält. Er ist durch einen sogenannten Veredlungsprozes entstanden, der bezahlt werden muß: der Nohrzucker ist künstlich invertiert worden. Das besorgen aber die Bienen bei rechtzeitiger Kütterung von Rohrzucker viel gründlicher und ganz umsonst!

Zweitens haben wir im Fruchtzucker ein Material, das dem Honig sehr ähulich ift: er sei ein Honig ohne Aroma, sagen seine Befürworter, gut, aber gerade weil dem so ist, so past er gar nicht als Bienensutter, weil durch seine Verwendung der Imfer bei seiner Kundsanne noch viel mehr dem Verdachte ausgesetzt ist, daß er mit der Hütterung der Natur etwas nachhelse, als es ohnehin schon geschieht. Man wird mir einwenden, die ganze Sache sei eben eine Vertrauenssache und wer unreest handeln wollte, könnte mit oder ohne Fruchtzucker zum Ziele komunen; zugegeben, aber man soll alles meiden, was das Vertrauen in die Rechtlichkeit des Imfers auch nur von serne erschützern könnte, und daß der Fruchtzucker es kann und viel seichter kann, als der gewöhnliche Zucker, ist Thatsache.

Halten wir uns also in unserm eigensten Interesse an ben Rohrzuder; aber wählen wir für unsere Zwede einen Zuder von anerkannt vorzüglicher Qualität; benn als Bienensutter ist auch nur das Beste gut genug! Als ausgezeichnete Marke, die sich seit Jahren vortrefflich bewährt hat, nenne ich den Frankenthaler Bile, einen hartkörnigen, ungefärbten Zuder, der von einer Reihe von Bereinen vom Konsumverein Zürich bezogen wird.

#### 3. Wie follen mir füttern?

Diese Frage ist darum wichtig, weil es von ihrer Lösung abhängt, ob rechtzeitig und in genügender Menge gesüttert wird, zwei Momente, bezügslich welcher immer noch landauf, landab schwer gesehlt wird. Es ist, namentlich bei unsern Landwirten, die anderweitig sehr start in Anspruch genommen werden, nur dann an eine wirklich rationelle Fütterung zu benken, wenn dieselbe möglichst einsach ist und wenig Zeit in Anspruch nimmt. Bei Berwendung des von mir genannten Zuckers und eines ge-

eigneten Futterapparates ist es leicht, beiden Forberungen zu genügen. Da der Zucker ungefärbt und sehr rein ist, so bedarf es des Siedens und Abschäumens nicht. Man füllt ihn einfach in ein entsprechendes Gefäß und übergießt ihn mit siedendem Wasser so, daß letzteres so hoch im Gefäße steht, als vorher der Zucker hinausreichte. Nach 1—2 Minuten langem Umrühren mittelst eines Holzstades ist die Lösung zum Gebrauche fertig. Sie ist allerdings nicht von fast sirrupartiger Konsistenz, aber immerhin dicht genug,\* um sofort verwendet werden zu können.

Und nun das Futtergeschirr! Wir besiten im Thuringer Luftballon ein "Schweizerisches Futtergeschirr", das ganz vortrefflich sein mag, in meinen Augen aber ben großen Fehler hat, daß es teuer — es kostet beim engros-Bezug noch 40 Rp. per Stück — und zudem zerbrechlich ist.

Ich bediene mich seit Jahren eines einsachen und sehr billigen Fütterungsapparates, ben ich mit gutem Gewiffen empfehlen barf: es ist bas zu biesem Zwecke etwas umgearbeitete — Zigarrenkistichen.

Solche find vielfach umfonit, oder bann gu fehr billigem Breife - hier 8 Rp. per Stud - überall gu haben. Gie merben gunachft ins Baffer gelegt, um bes Papiernberguges entledigt gu werden. Rachbem fie wieder troden geworben, werden fie mittelft 15 mm langen Stiftden nochmals übernagelt, jo bag bie Stiftchen girta 2 cm auseinander ju fteben tommen. Dann werben bie famtlichen Fugen mit beißem Bachs ausgegoffen und die Riftchen fo vollig mafferbicht gemacht. Endlich merben die Dedel fo beschnitten, daß fie leicht ins Riftchen hineinpaffen - es ift in ber Lange und Breite ein Spielraum von etwa 3 mm erforderlich -; benn fie haben als Schwimmer zu bienen. Sett ift ber Apparat zum Gebrauche fertig! Das Riftden mit bem bineingelegten Dedel wird - nach Begnahme ber Dedbrettchen - auf die Brutrahme geftellt und mit Buderlöfung gefüllt. Es faßt girfa 2 1 und wird febr rafch geleert; ich ftellte oft 2 Riftchen auf einmal auf. Es bietet im wesentlichen die gleichen Borteile, wie ber Thuringer Luftballon, ift aber leichter gu füllen und wird viel schneller geleert. Man hat nur barauf ju achten, bag vor Biebergebrauch ber am Boben etwa festflebenbe "Schwimmer" mittelft eines Drahtes losgeloft und beweglich gemacht werbe. Tas Riftchen bleibt fteben, bis bie Fritterung zu enbe ift. Gind por bem Biederfüllen beffelben Bienen barin, fo hat bas nichts gu be-

<sup>\*</sup> Auf einem meiner Stande bin ich genötigt, mit taltem Baffer ju operieren und ich habe noch teinerlei üble Folgen beobachten tonnen.

beuten: man gießt das Futter bennoch hinein, die Bienen steigen von der Flüssigkeit gehoben in die Höhe und fassen nach einigen Augenblicken auf dem mittlerweile ebenfalls emporgestiegenen Schwinnner wieder sestend. Will man sich vor Vienenstichen sicher stellen, so hängt man die Aussigkenster ein und legt die Deckbrettchen auf. Beim Füllen des Kisthchens ninmt man entweder ein Deckbrettchen weg oder bohrt ein Loch durch ein solches und füllt dann mittelst eines entsprechenden Trichters oder eines kleinen Gummischlauches. Zu erörtern ist noch, daß dieses Küttern von oben auch seine eminenten Borteile hat mit Rücksicht auf die Räuberei. Ich habe schon duzundfalaches engesüber so gesüttert, ohne irgend welche schöllichen Folgen erlitten zu haben. Und rasch zeht die Sache! In einer halben Stunde ist ein ziemlich großer Stand besorzt und wenige Kisten genügen, um die Borräte richtig zu ergänzen.

Wer biesen Apparat einmal probiert hat, wird ihn nicht mehr entbehren wolsen, es ist — um mich des Ausdruckes eines Landwirtes zu bedienen, der im letten Jahr seine Bienen mittelst desselben gefüttert hat — eine Freude, seine Bienen damit zu füttern. — Er ist zudem so billig, daß man für jeden Stock einen zurichten kann (der Winter bietet wohl Muße genug hiefür), und ist die Fütterung zu ende, so lassen sich Kischen auf kleinstem Raum versorgen.\*

#### 4. Bie viel follen wir füttern?

Im allgemeinen wird ber große Fehler gemacht, daß man die Borräte zu knapp bemißt und mögen hiebei im wesentlichen zwei Umstände mitwirken. Ein großer Teil der Zmker — vor allem die Landwirke — findet im richtigen Momente sast keine Zeit zum Füttern, namentlich wenn der Zucker erst gekocht und dann in Flaschen veradreicht werden soll. Andern wird die einmalige Ausgabe für Zucker, z. B. nach einem Fehlighre, zu groß und dann verlassen sich beide Teile darauf, daß im Frühling sich ja noch genug Gelegenheit bieten werde, das Bersäumte nachzu-

<sup>\*</sup> Wir find Freund jeder Bereinfachung des Betriebes und scheuen jede unnötige Auslage, aber tönnen boch nicht ohne etwelche Bebenten, jumal jedem Anfänger, biese Art von Futterapparat empfehlen. Wir vermuten, es werden benn boch hie und ba ertruntene Bienen in den Ristden zu sinden sein und eine Ladung von Stichen werde gelegentlich auch nicht ausbleiben. Während dem Aufstittern verpacken wir die Böller meistens, weil eine hohe Innentemperatur zur raschen Invertierung bes Juders und wichtig scheint, beim Füttern mit benannten Kischen ist ein Auflegen von Matragen aber nicht möglich. Kas würden aber erst für den Ansänger, der sich oft nicht ichnell zu helsen weiß, für Folgen entstehen, wenn ein Kischen rinnen sollte, ober ein im Freien stehender Kasten eine nicht licht- und bienendicht schliebende Thüre besigt!

holen. Aber wie oft wird da die Rechnung ohne den Wirt — das Wetter — gemacht und die Stöcke gehen im Frühlinge — sogar im Wai noch! — elendiglich zu grunde.

Ber's mit fich und feinen Bienen gut meint, ber gebe im Berbite, je früher je beffer, feinen Stoden fo viel Proviant, bag fie bamit nicht nur burch ben Winter fommen, fondern bag fie auch in einem ichlechten Frühling niemals Mangel leiden muffen. Die "Belichen" verlangen ein Innengewicht von 20 kg und wir durften wohl nicht fehl geben, wenn wir mit Rudficht auf unfere fleinern Stode minbe ftens 15 kg geben wurden, oder mit andern Borten: wir follten bafur beforgt fein, daß außer ben Waben bes Winterfites noch 2-3 mit Broviant gut ausgestattet ben Stoden verbleiben murben. Wir murben alsbann noch ein weiteres erreichen, womit im allgemeinen mehr geschabet als genütt wird: die Frühjahrsfütterung wurde als entbehrlich und überflüffig dabinfallen und mit ihr manche Angriffe und Berdachtigungen, Die durch fie veranlagt werden. Jebermann begreift es nämlich gar wohl, wenn im Berbite gefüttert und baburch geforgt wird, bag bie Bienen Die nötige Nahrung befommen; aber bag man im Frühling, fogar wenn icon die Baume bluben, noch füttern muffe, das begreift der Laienverftand nicht und beutet es leicht falich.

Aber die Frühjahrsfütterung soll ja für eine gedeihliche Entwicklung ber Bölker von großem Nugen sein! Nun hat aber gerade dieses Jahr wieder den Beweis geseistet, daß es dieser Fütterung nicht bedarf, sons bern daß eine gute Verproviantierung im Herbste genügt, um zur richtigen Zeit auch die richtigen — starken — Bölker zu haben. Es ist dies zudem das einzige Wittel, um den Bienenzüchtern den leider nur zu berechtigten Vorwurf zu ersparen, sie lassen alljährlich so und so viel hundert — ja vielleicht tausend! — Stöcke elendiglich vershungern. —



#### Apistischer Monatsbericht.

#### Der Juli

war warm und fruchtbar. Nur die 3. Defade brachte bei fühlern Temperaturen häufiger Niederschläge. Die größte Niederschlagsmenge fiel wieder im Toggenburg. So prächtig der Juli die Kulturen gefördert, so bescheiben war meistenorts die Tracht, ganz besonders im Flachland, wo 's meist zu trocken war. In ben höhen honigte es besser, melben übereinstimmend Trogen, Kerns, Islisberg, Interlaken, Umsteg, Graubunden. Feuchte Gründe und Schattenhalben ergaben auch im Flachland noch ordentlich. Das Wandern in die Berge rentierte dies Jahr.

Hier versagte der Bärenklau, weil's zu trocken war, da er kusminierte — bort, weil seine beste Blütezeit in die unbeständige fühle Periode am Schluß siel. Wie so oft schon, liegen die zwei Antipoden wieder beieinander: Kappel mit dem größten Desizit und Altskätten mit dem maximalen Borschlag. Im Rheinthal setze der Weißtann ansangs Jusi so slott ein mit 4 kg, während in der Zentrale, Weste und Nordschweiz er nur leise sich ankündigte. Hat auch der Jusi nicht gehalten, was gleich

Juli-Rapport.

|                | Der 1                | Te   | npe  | ratur  |      |         | Leij | tung  |           |      | 29  | itt  | ermi | g   |
|----------------|----------------------|------|------|--------|------|---------|------|-------|-----------|------|-----|------|------|-----|
|                | in the               | 2    | si.  | Mittel | Brnt | overfal | äge  | Hetto | flöchster |      | (   |      | mit  |     |
|                | 200                  | Min. | Mar. | 無      | 1    | Defade  | 3    | Total | Bages-    | Cag  | He; | 1011 | Son1 |     |
|                | Stärfe der<br>Aölfer | "    | **   | -1     | kg   | kg      | kg   | kg    | kg        | -    | R   | Г    | 0    | 5   |
| Glaris Davos   | 8                    | 4    | 29   | 15,3   | 13   | 2,9     | 0    | 9     | 2.050     | S.   | 5   | 12   | 5    | 1   |
| St. Beatenberg | i                    | 6    |      |        |      | 3.6     | 0,3  | 7.7   | 3,250     | 2    |     | 16   | 0    | 27  |
| Bweisimmen     | 1 1                  | 0    | 21   | 10,0   | 14,0 | 0,0     | 0,0  | 1,1   | 0,200     | 2.   | ľ   | 10   | U    | -   |
| Schingr.       | 1                    | 4    | 98   | 16.8   | 6.5  | 3,5     | 2    | 3,8   | 1,500     | 2.   | 8   | 4    | 19   |     |
| 231.           | l î                  | , x  | 20   | 10,0   | 7,8  | 2,6     | 1,9  | 3.3   | 1,200     | 2.   |     | -1   | -10  |     |
| Dochgrath      | 1 1                  | 1    |      |        | 1,0  | 2,0     | 1,0  | 0,0   | 1,200     | 1 2. | 1   |      |      |     |
| Mutterit.      | 3                    | 5    | 25   | 14.8   | 2.2  | 2,2     | 1    | 1.6   | 0.500     | 20.  | 6   | 6    | 5    | 2:  |
| Schwarm        | 3                    | ľ    | 20   | 11,    | 1,6  | 2.8     | 1    | 0,4   | 0,650     | 19.  | ľ   | 0    | U    |     |
| Erogen a       |                      | 6    | 97   | 15.1   | 4    | 2,3     | 1,2  | 1.7   |           | 1    | 12  | 6    | 4    | 25  |
| b              | 2 2                  | Ĭ    | -    | 20/2   | 3.4  | 2.2     | 0,8  | 1.8   |           | 1.   |     | Ĭ    | •    |     |
| Dreilinben a   | 1 1                  | 5    | 25   | 14     | 1,5  | 2,3     | 0,6  | 0.7   | 0.750     | 19.  | 11  | 4    | 6    | 20  |
| b              | 2                    |      |      | -      | 0,8  | 1       | 0,7  | 0.0   |           | 20.  | 1   |      |      | -   |
| lberitorf      | 2 2                  | 6    | 219  | 13?    | 4.4  | 6,9     | 2,6  | 3.6   | 1.400     | :19. | 5   | 8    | 14   | 1:  |
| Mana           | 2                    | 7    | 32   | 18     | 4.9  | 1.5     | 0    | 1,3   | 1,000     | 6.   | 4   | 8    | 10   | 1   |
| Rerns          |                      | 5    | 25   | 14.8   | 9,3  | 2,5     | 0    | 5.1   | 2.480     | 2.   | 16  | 3    | 2    | 2   |
| Rappel a       | 1 - 2                | 7    | 28   | 16,1   | 2,0  | 0       | 0    | -2.2  | 0.700     | 1.   | 18  | 4    | 3    | 2   |
| b              | 1 - 2                |      |      |        | 2,4  | 0.1     | 0    | -2.7  | 0.900     | 1    | 1   | 1    |      |     |
| Blisberg       | 1                    | 7    | 25   | 15     | 5,6  | 11.5    | 4.7  | 10,9  | 2,800     | 19.  | 6   | 8    | 3    | 1   |
| Dimmis         | 1-2                  | 5    | 29   | 17     | 3,6  | 1,0     | 0,4  | -1,4  | 1,200     | 2.   |     | 10   | 2    | 1   |
| Interlaten     | 1                    | 6    | 31   | 19,1   | 3,1  | 1,0     | 0,1  | 0,1   | 0,870     | 2.   | 4   | 13   | 2    | 2   |
| Turbenthal     | 1                    | 5    | 31   | 17,6   | 1,8  | 2,4     | 1,8  | 2,3   | 0,700     | 24   | 7   | 7    | 6    | 2   |
| Umfteg         | 2                    | 10   | 34   | 15,7   | 13,1 | 2,5     | 0    | 2,6   |           | 2.   | 7   | 4    | 4    | 1   |
| Anutwil a      | 1                    | 11   | 28   | 18     | 0,5  | 2,9     | 1,3  |       | 0,600     | 19.  | 1   | 7    | 2    | 2   |
| ь              | 1                    |      |      |        | 0.8  | 6,2     | 1,0  |       |           | 17.  |     | 7    | 2    | 2   |
| Ballwil        | 11                   | 5    | 28   | 16     | 0,9  | 4,1     | 1,5  | 0,6   |           | 19.  | 9   | 1    |      | F   |
| Laupen         | 1                    | 7    | 29   | 19,3   | 5,4  | 3,6     | 1,6  | 3,9   | 1,000     | 10.  |     | 8    | 16   |     |
| Retftal        | 1-2                  |      | 27   | 17,3   | 3    | 2,5     | 0,5  |       |           | 6.   |     | 2    | 8    | 1   |
| Wigoltingen    | 2                    | 10   | 32   | 20     | 0,2  | 1,7     | 2,2  | 0,2   | 0,700     | 25   | 2   | 5.   | - 6  | 1   |
| Altstätten a   | 1                    |      |      |        | 13,9 | 3       | 3    | 12,2  | 4,200     | 2.   | l   |      |      | - 1 |
| ь              | 1-2                  |      |      |        | 10   | 5       | Š    | 8,3   | 3,000     | 2.   |     |      |      |     |
| Enlz           | 3                    | 10   | 27   | 19,3   | 0,1  | 0,9     | 1,1  | 0,9   |           | 23.  | 7   | 5    | 7    | 2   |
| Amfoldingen    |                      | 6    | 38   | 20,1   | 0,5  | 0,5     | 0,4  | -1.4  | 0,160     | 9.   | 11  | -    | 2    | 2   |
| Menzberg       | 1 -                  | 9    | 23   | 16     | 2,1  | 2,9     | 0,5  | 1,0   | 1,200     | 20.  | 10  | 1    | 5    | 13  |

von anfangs man fich von ihm versprochen, fo find boch ber Stande viele, wo bie Bilang einigermaßen gunftiger ichloft.

Die Bolfer stehen im Allgemeinen gut und sind verhältnismäßig ordentlich verproviantiert. Die Borrate sind meist im Brutraum geborgen, was die Einwinterung wesentlich erleichtert.

Die Aussese ber zu überwinternben Botter hat vor Schluß ber Brütezeit zu geschehen. Wo ber Brutsatz schlecht, sehr lückenhaft, ba ist jebe Hoffnung aufs Frühjahr eitle Täuschung. Fort mit solchen Böltern, gleichviel, ob die Königin alt ober jung, groß ober klein.

Borzumerken als schlechtes Zuchtmaterial für die Zukunft find auch die Bölker, die ihre allerwichtigste Aufgabe, für sich selbst, d. h. für den Winter zu sorgen, versäumt haben. Berhungern würden alle jene Bölker, die im Brutzentrum fast keine Borräte haben. Solch schlecht beanlagter Bölker sind in erdrückender Zahl. Gine rationelle Bienenzucht baut allein auf die Bölker, die seit Jahren sich selbst zu helsen wußten, die auch in den magern Jahren erfolgreich gearbeitet.

Die verstoffene Saison hat wieder deutlich die auserwählten Bölfer gefennzeichnet. Wahr ist's freilich, daß der Zufall gelegentlich auch einen Unwürdigen beglückt.

Was aber seit Jahren sich gut gehalten, das nur ist von echtem "Abel", das hat Bestand, das erbt sich fort. Kramer.



#### Korbbienengucht.

#### (Plauderei.)

Es herbstelet! Vorbei sind des Sommers sonnige Tage. Verblüht sind die lieblichen Blumen der Wiesen und an ihrer Stelle reckt die Herbstzeitlose ihre Kelche empor. Auch für den Bienenzüchter ist die wonnige Zeit verschwunden. Es drängt ihn, nochmals zu überdenken, wie es war und wie es hätte sein können.

Wie haben im Marg-April die Bienen so froh sich gesammelt, wie haben sie ihre Kreise immer weiter ausgedehnt und des Imters Herz böher schlagen gemacht, in Erwartung der Dinge, die da kommen sollten: Schwärme und reiche Honigernte.

Allerdings hatten fich bie Reiben ber Bolter etwas gelichtet. Hier war ein Bolf weifellos aus bem Binter gefommen und vereinigt worben; ein zweites war ben Mäufen jum Opfer gefallen, weil es ben fleinen

Nagern gelungen, den obern Teil des Blechschiebers emporzuheben. Doch sollten diese Lücken durch Schwärme wieder ausgefüllt und anch das zweite Gestell mit wackern Völkern besetzt werden, harrten ja doch eine Anzahl der den Winter über gefertigten Körbe der Benutung. Und was das hoffende Interherz in wonniger Leuzesluft nebstdem noch für Pläne schmiedet; wie mühelos gedachte man alte Schwaruntöniginnen zu ersetzen durch eine junge mittelst Zurückgeben des Vorschwarmes und Annahme eines solchen unt junger Mutter. In Gedanken sah una schon den tadellos reinen Bau dis aus Bodenbrett reichen. Und ähnliche Hoffnungen weckte saft jeder sonnige Tag in neuer Auslage. Und konnte man's dem Inker übel nehmen, wenn er nach dem Fehlzahr 1896 seine Hoffnung um so berechtigter auf das Geraten des Ver Sommers setze?

Der Bienenzuchter ist in der Regel eine ideal angelegte Natur — bas kommt vom Umgang mit den Bienen —, aber alles Jbeale ist für das längere Bestehen besser bestellt, wenn auch ein materieller Erfolg dasselbe krönt.

Der April war trot feines tollen Gebahrens in ber erften und zweiten Detabe nicht im Stanbe, die Soffnung auf ein gunftiges Sahr zu bammen, und als bann die lette Defade mit jener sommerlich marmen Temperatur fich einstellte, ba ftieg mit bem Quedfilber auch bes Imfers Mut. Wie benn aber ber Monat mit Blit und Donner Abichied nahm, ba wußte man nur ju ficher, bag ein winterlicher Rudfall bie unausbleibliche Folge fein werbe. Und wirklich ift er gefommen, biefer Rudfall und wieder vorübergegangen, wenn auch erft nach Berlauf von langen vier Wochen. Und boch fant bes Intere Soffnung teineswegs auf ben Befrierpunkt, wie bies beim Thermometer geschah. Dan erinnerte fich ber Jahrgange 1885. 1887 und 1893, wo auf einen rauben Dai ein autes Honigiahr folgte. Man hofft eben immer gern bas beffere; benn eigentlich hatte man bamals ichon beobachten tonnen, daß ber Dai viel, febr viel geschadet bireft und indirett. Das Brutgeschäft ftand vielorts faft ftill, ging fogar rudwarts, indem außere Bartien von Giern und Maben geräumt murben. Schlimm ftanb's mancherorts auch mit ben Vorräten. Es ift fogar möglich, bag bem Mangel an genugend Proviant im Frühjahr mehr auf ben Ronto gu ichreiben ift betr. Ausfall ber Honigernte als ber Ungunft ber Bitterung. Allerdings mar letteres bie unmittelbare Urfache. Biel verdorben hat benn in ber Folge auch bie Regenperiode in der erften Salfte Juni, jowie der ftets herrichende Nordwind mahrend bes prächtigen Wetters nach ber Sonnenwende. fteben wir am Enbe ber Saifon und gieben bas Fagit, und muffen leiber uns fagen, bag bas Bienenjahr 1897 faft noch magerer ausgefallen als sein Vorgänger. Keine der so hochgeschweltten Hoffnungen ist in Erfüllung gegangen. Doch bessenngeachtet hosst der Amker wieder aufs neue; trot der Enttäuschung wirft er die Flinte nicht ins Korn, sondern wendet alles an, um durch Darreichen von Notsutter den Vienen das zu ersehen, was die Natur ihnen vorenthalten. So ist das Menschnerz. Es vertraut immer wieder der ins Dunkel gehüllten Zukunst. (Forts. 5.) Forrer.

#### Kassarechnung des Pereins schweiz. Bienenfreunde pro 1896.

|                                                            |        |       |         |     |      |         |         | -    |         |    |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|-----|------|---------|---------|------|---------|----|
| 1. Raffafalbo auf 1. Januar 18                             | 396    |       |         |     |      |         |         | ör.  | 5,346.  |    |
| 2. 3ine                                                    |        |       |         |     |      |         | •       | **   | 150.    |    |
| 3. Mitglieberbeitrage                                      |        | •     |         |     |      |         |         | 77   | 67.     |    |
| 4. Abonnements ber Beitung                                 |        |       |         |     |      |         |         | 11   | 8,680.  |    |
| 5. Bertauf älterer Jahrgange                               |        |       |         |     |      |         |         | 11   | 86.     |    |
| 6. Inferate                                                |        |       |         |     |      |         |         | 11   | 926.    |    |
| 7. Bundessubventionen .                                    |        | ٠     |         |     |      |         |         | **   | 1,778.  |    |
| 8. Erlos von Sachichriften                                 |        |       |         |     |      |         |         | **   | 109.    |    |
| 9. Erlös für Stationeinftrumen                             | te     |       |         |     |      |         |         | "    | 62.     | _  |
|                                                            |        |       |         |     |      |         | Total   | Rr.  | 17,208. | 43 |
|                                                            | D      | 96.   | Roch    | *** |      |         |         |      |         | _  |
| 1 6.6                                                      |        |       | egab    | cu. |      |         |         | ٠    | F 100   | 20 |
| 1. Roften ber Bienenzeitung                                |        |       |         |     |      |         | •       | Fr.  | 5,127.  |    |
| 2. Weitere Drudfachen .                                    |        |       |         |     |      |         | •       | **   | 225.    |    |
| 3. Bureauauslagen                                          |        |       |         | •   |      |         |         | "    | 363.    | 20 |
| 4. Filialvereine:                                          |        |       |         |     | _    |         |         |      |         |    |
| a. 5 Rurfe                                                 |        |       |         |     | Fr.  | 450.    |         |      |         |    |
| b. 29 Bortrage .                                           |        |       |         |     | "    | 520.    |         |      |         |    |
| e. Frachtvergütungen na                                    |        | nf    |         |     | 11   | 170.    |         |      |         |    |
| d. Delegiertenversammlu                                    | ng     |       |         |     | "    | 828.    | 10      | "    | 1,969.  | 85 |
| 5. Apift. Stationen .                                      |        |       |         |     |      |         |         | 11   | 1,457.  | 70 |
| 6. Museum                                                  |        |       |         |     |      |         |         | ,,   | 588.    | 39 |
| 7. Bibliothet                                              |        |       |         |     |      |         |         | "    | 523.    | 30 |
| 8. Ausftellung in Benf .                                   |        |       |         |     |      |         |         | "    | 1,499.  |    |
| 9. Borftanb:                                               | •      | •     | •       | •   | •    | •       | •       | "    | -,      |    |
| a. Gigungen                                                |        |       |         |     | Fr.  | 239.    | 10      |      |         |    |
| b. Sonorar                                                 |        |       | Ĭ.      |     | ()   |         |         | ,,   | 789.    | 10 |
| 10. Dem ichweig, landw. Bereir                             | 0.6    |       |         |     |      | 0000    |         |      | 241.    |    |
|                                                            | , 349  | 1690  | enrag   |     | •    | •       | •       | 11   | 84.     |    |
| 11. Fachichriften                                          | :      | •     |         |     |      |         | •       | **   | 165.    |    |
| 12. Berichiebenes                                          |        | ٠     |         | •   |      |         | •       | -11  |         | -  |
|                                                            |        |       | otal b  |     | Ausg | aben    |         | Fr.  | 13,035. |    |
|                                                            |        | R     | affafal | do  |      |         |         | "    | 4,173.  |    |
|                                                            |        | (3)   | leich t | en  | Ginr | abmei   | ι.      | Fr.  | 17,208. | 43 |
| C                                                          | . Bei  |       | 2011.26 | oft | anh  |         |         |      |         |    |
| U                                                          | . 80   | IIII  | genve   | eh  | ano. |         |         |      |         |    |
| Raffafaldo auf 31. Dezember 18 Inventar laut Rechnung 1895 | 396    |       |         |     |      |         |         | Fr.  | 4,173.  |    |
| Inventar laut Rechnung 1895                                | (nach  | 21660 | hreibi  | ing | bon  | 5%)     |         |      | 10,648. |    |
| Reuanschaffungen                                           |        |       |         |     |      |         |         | "    | 1,172.  | _  |
| Borrat an Fachichriften .                                  |        |       |         |     |      |         |         | #    | 8.      | 25 |
| Bermogensbeftant                                           | 1896   | ,     |         |     |      |         |         | Fr.  | 16,002. | 34 |
| 3**************************************                    | 1895   |       |         | Ċ   | ·    |         | ĺ.      | ,,,  | 16,556. | 17 |
| Rückschlag .                                               |        |       |         |     |      | •       |         | Fr.  |         |    |
| (influsive Amorti                                          | ation  | ine   | Rotra   | 20  | hor  | 92 ° 01 | 97)     | ar.  | 555.    | 00 |
| (munitor stubill                                           | witch. | LIM   | Jenu    |     |      |         |         |      |         |    |
|                                                            |        |       |         |     | wer  | nedini  | inastte | Her: | Sramer  |    |

#### Der Vorstand des schweizerischen landwirtschaftlichen Vereins an famtlide Borftanbe ber Rantonal- und Radwereine für fich und au Sauden ihrer Geftioneporftanbe.

#### Tit!

Der Borftand, in Musführung bes Beidluffes ber Frubjahreberfammlung in Sowna, bat bro 1897 nachftebende Rachidriften gur Berbreitung auf Die Lifte genommen.

1. Landm. Lebrbuch ber Schweis, berausgegeben vom ichmeis, Landwirticafte. bepartement:

- a. Jahrgange 1889, 1890, 1891 und 1892 ftatt Fr. 3. -, Fr. 1. 20.
- 1893 ftatt Fr. 4. 40 ca. Fr. 1. 80-2. 3e nach ber 3ahl ber ein- 1894 "" 5. 20 " " 2. 00-2. 40 laufenben Beftellungen. b.
- d.
- , 4. 50 ,, ,, 1. 70 1896
- 1897 ,, ,, 5. - ,, ,, 2. 20
- 2. Die beften Gutterpflangen von Dr. Stebler und Brof. Dr. Schröter, Banb I und II, ftatt Fr. 3. - ca. Fr. 1. 30 per Banb.
  - 3. Das fdmeiz. Braun: und Fledvieb von F. Müller, ftatt Fr. 5. -, ca. Fr. 1. 90.
  - 4. Bunttiertabellen für Braunvieb von Ineichen, ftatt Fr. 2. -, 80 Rb.
  - " Fledvieb ,, 2. -, 80 ,,
- 6. Anleitung jum Ausmeffen und Berechnen von landm. Grundftuden und beren Ertrage mit fvegieller Berudfichtigung bes ftebenben und gefällten Bolges, von Relber, Dberförfter. II. Auflage. 50 Rp.
  - 7. Der Obftbaum und feine Bflege von Tidubb & Schultbek, ftatt fr. 1. 20, 60 Ab.
  - 8. Die Geflügeljucht ale Rebenermerb bes Landwirtes, b. Durler:Rusconi, ca. 30 Rp.
  - 9. Anleitung gur Drainage, von Ropp, ca. Fr. 1. -
  - 10. Die Landwirtschaft im fcmeig. Rlachlande, von Rramer, ftatt Fr. 5. -, ca. F. 2. 50.
  - 11. Der Balb, von Landolt, ca. Fr. 1. 50-1. 70, je nach Angabl ber Beftellungen.
  - 12. Tierleben ber Alpenwelt, von Tichuby, ca. Fr. 6. -.
  - 13. Der ichtweig. "Bienenvater", ca. Fr. 1. 30.

#### Bezugebebingungen:

- 1. Bezugeberechtigt find bie Mitglieber von landm. Lofals, Rreis: ober Begirte: vereinen, Bienenguchtervereinen und Genoffenschaften, wenn biefe felbst burch Begirte-Rantonal: ober Sachvereine Glieber bes fdmeis. lanbm. Bereins finb.
- 2. Die Beftellungen find bis fpateftens 20. Geptember gu richten an Berrn Dommann, Aftuar in Lugern.

Der Porftand.



Anmerfung ber Redaftion: Über Artifel: "Der iconfte Bien" in Rr. 8, pag. 254, ift bergeffen ber Titel: "Der 3. Fortbilbungefure in Bug; Forte fetung und Schluß biefer Berichterftattung folgt in Rr. 10.

# Baisonbericht über den Stand der Bienenzucht vom 15. Juni bis 31. Juli 1897.

|                 | Pereine                                                                  | Tracht<br>vom 15. Anni bi<br>31. Zuli | Gegenvärtiger<br>Stand der<br>Völker                                              | Canation<br>bes<br>Tahres 1897  | Was hat sut bewährt?                                                                          | Detailpreis<br>Quas hat had gut bewährt? Was hat ha faheant bewährt? des Konigs<br>per 1 kg Ar. | Detailpreis<br>des Honigs<br>per 1 kg 3r. |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Eraubine<br>den | 1. Zavos. Hr. Rob. Eifen 25. Zuni bis<br>lohr, Davos-Play 15. Zulif. gut | 25. Juni bis<br>15. Juli f. gut       | 25. Juni bis<br>15. Juli f. gut fehr volfreich                                    | gut                             | Deutsches Krainer Bastarbe<br>mit jungen Königinnen                                           | ŀ                                                                                               | 3-3,50                                    |
|                 | Davos-Glaris 2. Mbätifon.                                                | fast gut                              | recht gut                                                                         | fast gut                        | 1                                                                                             | 1                                                                                               | S - 4                                     |
|                 | Berr Lietha, Grufch                                                      | proof                                 | bevölfert<br>bevölfert                                                            | Ertrag mittel                   | Ertrag mittel Nachfütterung im Frühjahr                                                       | 1                                                                                               | 2.20                                      |
|                 | Pfarver, Surchein Or. J. A. Cabannes, Dar                                | gnt fehr gut                          | fehr gut                                                                          | fehr gut                        | guie gunerung im Brup-<br>jahr, namentlich im Mai                                             | 1                                                                                               | 60                                        |
|                 | bin 4. Mana.                                                             | gut<br>15 Sumi bis                    | guţ                                                                               | ziemlich gut                    |                                                                                               | A                                                                                               | 2,50                                      |
|                 | hr. Morit Maggi, Mang                                                    |                                       | ftarf                                                                             | mittelmäßig                     | Sucter                                                                                        | 1                                                                                               | 2,40                                      |
|                 | ör. A. Cafutt, Janz                                                      | mittelm.—gut                          | gut, jedoch feit<br>15. Juli be-                                                  | mittelmäßig                     | yan, yernuy<br>mittelmi.—gut jeboch feit mittelmäßig Bereinigung v. Schwärmen<br>15, Juli be- | Ţ.                                                                                              | 2,40                                      |
|                 | 5. Chir.                                                                 |                                       | wölft u. Regen                                                                    |                                 | 2                                                                                             |                                                                                                 |                                           |
| Mppengell       | Br. C. Leudi, Chur<br>6. Hinterland.                                     | befriedigend<br>d. Erhaltungs.        | gut<br>Befriebiaenb                                                               | ziemlich gut                    | Entweiselung vor ber<br>Regenperiode<br>einfeimiche Bienen, auch                              | 1                                                                                               | 2,60                                      |
|                 | Pr. Dit, Berisau                                                         |                                       |                                                                                   | fehr mager                      | ftart aftfiniatifierte                                                                        | Fremblinge                                                                                      | noch nicht                                |
|                 | 7. Mittelfand.<br>Or. Zellveger, Wald<br>8. Borderfand.                  | gering                                | volfreich                                                                         | fehr gering                     | frühzeitig ftarfe Böller fi                                                                   |                                                                                                 | 3-3,5                                     |
|                 | Hr. Landolf, Heiben<br>Hr. Heierle, Rente                                | ganz wenig<br>zienil. fchwach         | ganz wenig mittelmäßig vollft. Febljahr<br>zient. schvach mittelm.—gumittelmäßig— | vollst. Febliahr<br>mittelmäßig | 4                                                                                             | Biller und nur mittelftarke                                                                     | 3-3,20                                    |
| it. Gaffen      | St. Gallen 9. Rheinthal.                                                 |                                       | Projueri Rauf                                                                     | Lagen beffer                    | Fruglahrsbereimigung                                                                          |                                                                                                 |                                           |
|                 | fr. Aug. Salter, Marbad ziemlich gut                                     | ziemlich gut                          | dmarze zurüd                                                                      | gering                          | l                                                                                             | 1                                                                                               | 2,40-2,60                                 |

| 2,40—2,80                                                 | wg. Pandel                                            | 83                     | ಣ                                                           | 63                           | m                                                                | 3,50                                                                                           | ಞ                         | 2,40                                                                          | ಣ                              | 2,50-3                                    | 3,20-3,40    |                                                                                                             | 78 80                                     | 2,50                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                           | I                                                     | ı                      | alles forcieren                                             | alles                        | nicht gar zu großer Brut. Wenn nicht Krainer Bölfe.<br>raum raum | Zu viele Auffahwaben                                                                           | 1                         | Dulben ichwacher Bolfer<br>bie mittelmäßigen und                              | schwachen Bölfer               | übermäßige Brüter                         | ı            | Die Erwartung, mit ben Bienen etmas gu verbienen                                                            | in trupes Einhangen jami:<br>licher Waben | fowache Wölfer und zum<br>Teil Krainer             |
| ziemlich gut nur ivirllich brave Bölfer brachen Borfcklag | I                                                     | ftarke Wölfer          | Langfames Erweitern.<br>Sinfchränkung                       | nichts                       | nicht gar zu großer Brut-<br>raum                                | Enggelcheloffene Berg-<br>thalden                                                              | ftarte Böller im Frühjahr | Friibzeitiger Königinwechfel Dulben schwacher Bolfer<br>bie mittelmäßigen und | Füttern                        | ebles Blut                                | 1            | etwas beffer wenn man Gelb genug hal Die Erwartung, mit ben als 996 für die Bienen Bienen etwas zu verbiene |                                           | starfe deutsche Wölker,<br>fog. Honigstöcke        |
| ziemlich gut                                              | מווופו—מפנונות                                        | mittel                 | ichlechter als 96                                           | Mißjahr                      | gering                                                           | mittelmäßig unter mittelm.                                                                     | gering                    | mittel<br>ein bischen we-                                                     | niger a. jæleæi                | unter mittelm.                            | gering       | etwas beffer<br>als 96                                                                                      | ft Volt5_6kg                              | mittelmäßig<br>bis gering                          |
| gut                                                       | ınsı ıhal                                             | fehr gut               | ordentlich,<br>mittelmäßig                                  | ordentlich,<br>Brut mittelm. | orbentl. Bolf,<br>aber wenig<br>Arbeit                           | mittelmäßig                                                                                    | gut                       | fehr gering zieml. mittelm.                                                   | mittelm.—gut niger a. jchlechi | fφön                                      | Bölfer schön |                                                                                                             |                                           | befriedigend                                       |
| befriedigend<br>Weißtanne,<br>Bärenflan                   |                                                       | mittel<br>fcfecht, es  | honigte nicht<br>6. fchön. Wetter<br>unter mittels          | mäßig, Juli                  | gering                                                           | gering                                                                                         | febr fchwach              | fehr gering                                                                   | ichlecht                       | immer unter                               | mittelmäßig  | am 24. Juli<br>2220grYoridi                                                                                 | geiftg. 1000 gr                           | gering                                             |
| fratten<br>fratten<br>for is geifteich herbenen           | 10. Bildhand - All St. 30-<br>hann, Dr. 30h. Glemend, | Mit St. Johann Gafter. | H. Mäßler, alt Lehrer,<br>St. Gallenkappel<br>Ebnat-Kanvel. | Gr. Forrer, Kappel           | Br. Heinrich Grob, Chnat                                         | Otitl. Toggenbirg, Hr. Zoggenbirg, Gränigen<br>Ilnt. Toggenbirg, Herr<br>Alois Sträßli, Rieder |                           | hr. Joh. Sutter, Robreute. Dr. Schonenberger, Schr.,                          | St. Gallen n. Umgebung.        | Br. Bojd, Bruggen.<br>Thurthafer. Berr A. |              | Strauli, Pfarrer. Scher am 24. Zuli<br>zingen 2220grBorichi.                                                | weifen                                    | Binterthurgan. Br. 3.<br>Knecht, Lehrer, Bichelfee |
|                                                           | 10.                                                   | 11.                    | . 23                                                        | -7                           |                                                                  | 13,                                                                                            | 15.                       |                                                                               | 16.                            | 17.                                       | 20           |                                                                                                             |                                           | 19.                                                |

| Kantone      |          | Yereine                                                                                                               | Cracht<br>vom 16. Fant<br>bis 31. Inli                                | Gegenwärtiger<br>Hand der<br>Pälker                        | Caxation<br>bes<br>Jahres 1897                                     | Detailyreis<br>Ynos hat fich gut bewährt? Was hat fich (chlecht bewährt? des Honigs<br>per kg Fr.                                                                                                                                     | Was hat fich schlecht bewährt?                                                                                                                                                                                                                    | Detailpreis<br>des Conigs<br>per kg Fr. |
|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|              |          | Hr. Sigmann, Aftuar,<br>Sirnach.                                                                                      | gering<br>aufangs Ang.<br>kefriebigend<br>SOO—1800 gr<br>Taacseinnab. | gut—fehr gut                                               | gering                                                             | die Austele, die bas<br>96. Jahr gezeichnet                                                                                                                                                                                           | einmaliges Erweitern                                                                                                                                                                                                                              | 2,50-2,80                               |
|              | .02      | Thung, Bienenberein.<br>fr. Nd. Känbli, Wigole<br>fingen.                                                             | gering                                                                | orbentlich                                                 | mittelmäßig<br>bis gering                                          | Bölfer, die nicht geschwärmi                                                                                                                                                                                                          | jdmache u. abgeschwärmte<br>Bölfer                                                                                                                                                                                                                | 2,40                                    |
| Schaife      | 66       | Eighenz.<br>Hr. E. Siegwart, Esthenz<br>Kantonal-Verein Ar.                                                           | gering<br>mittefinäkia                                                | zienina, pes<br>völfert                                    | unter mittelm.                                                     | genflaend Borrat bei ber                                                                                                                                                                                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,60                                    |
| banfen       | ?        |                                                                                                                       | Sa.                                                                   | mittelm.—gut                                               | überall gering                                                     | mittelm.—gut überall gering Auswimerung; rechtzeitige Spetulativ-Futterung                                                                                                                                                            | I                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,60                                    |
| Glarus       | 53       | . Glaru. Vienenfreunde.<br>dr. Ukind Lenhunger,<br>Reifalt. Enneda mittelmäßig<br>fr. Zod. Bögeli, Enneda mittelmäßig |                                                                       | fehr ftark ent-<br>wicktl<br>ziemlich gut<br>etwas zurück- | ichlecht<br>ichlechter                                             | oas Möblieren des Konig.<br>raumes mit lauter ausgedaas Wöblieren mit Mittel.<br>2,40.—3,900<br>bauten Unden Giuhängen von Mittelwän 2,80.—3,000<br>debrauch angebauterWaden Einhängen von Mittelwän 2,80.—5,000                      | da Möblieren des Honig.  caunes init lanter anöge-das Möblieren nit Mittel. banten Idaben Kennty dangebauter-Waden(Sinhängen von Mittelwän. debrauch angebauter-Waden(Sinhängen von Mittelwän. debrauch angebauter-Waden(Sinhängen von Mittelwän. | 2,40 -3,00<br>2,80-3,00                 |
| <b>1</b> 1ri | 25       | 24. Urnerifde Bienenfreunde.<br>Gr. Benjanin Rempi,                                                                   |                                                                       |                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 6                                       |
|              |          | Attinghaulen<br>Hr. J. T. Siegwart,<br>Altborf                                                                        | gering—mittel<br>gering                                               | voltreich,<br>boltreich,<br>bonigarn                       | gering<br>eher schlecht                                            | he weniger in den Bölfern unbeständiges Better und heifer gebeiter wird, deste                                                                                                                                                        | unbeständiges Better und<br>der Föhn                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| Edimi);      | 10<br>27 | Americhmy, n. oberer<br>Bierwaldfätterfee. Dr.<br>A. Sidler, Brunnen                                                  | fcfecht — f. fcf.<br>Unteriberg<br>befriedigend                       | mittelm. — gu                                              | i. fál., unter-<br>lbergu. Nuota:<br>mittelm. — gunthal befriedgd. | -                                                                                                                                                                                                                                     | I                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00                                    |
|              | 56.      | Dr. Spieß, Lhr., Tuggen<br>for or Painet Galgen                                                                       | null —mittelin.                                                       | fehr gut<br>Brutstärfevor-<br>züglich<br>aut               | zählt zu den<br>honigarmen<br>unter mittel                         | Parch.<br>Dr. Spieß, Lyr., Tuggenhull —mittelm Brutfarkvore göglt zu ben Junge Königinnen und jedes Künfteln 6. Abnormi-<br>honigarmen Triebstitterung i. Frühjah läten<br>kr v nainer ich könig. is, Königlt, Wochgen, altere König. | jedes Küniteln 6. Abnormie2,50—3 00<br>läten<br>11. Bohgen., ältere König. 3,00                                                                                                                                                                   | 2,50 —3 00                              |
| Obwalden     | 27.      |                                                                                                                       | anfangs Juli<br>befriedigend                                          | 980te ,,3"                                                 | unter mittel                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,60                                    |

| Nidwalden 128. |          | Bidwalbuer Bienengud:<br>terverein. Hr. Dbernatt,<br>Oberfitt, Buochs | einige Tage<br>Juni ordentlich | burchineg siem                   | febr fcfecot                 | -                                     |                                                             | 2 60-3 00   |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                |          |                                                                       | Gem. Bungb.                    | Geme Buli feine lich frarf n     | wg. Schwärme<br>feinen Konta |                                       |                                                             | solo solo   |
|                |          | Dr. M. Barmettler, Ge-                                                |                                | _                                | etwas unter                  |                                       |                                                             |             |
|                | 29       | Siffnacht, Bucchs                                                     | gering                         | mittelmäßig                      | mittelmäßig                  | ı                                     | wenig Schwärme                                              | 2,20-2,40   |
|                |          | Ineiden, Cobn, Rügnacht                                               | aana aerina                    | mittefmäßia                      | Spiritain S                  | Wachzucht farfer Beifer               | Mantentat Parter Willen Adoute Wilesay Commence of an       | 3 60 9 60   |
| Sug            | 30.      | Rant. Berein. Berr Bofet                                              |                                |                                  | feit 78 bas                  | madding built                         | mineme the Be of Chipmen                                    | 00'6-00'5   |
| ***            |          | Theiler, Rofenberg                                                    | nichts                         | ftart                            | schlechtefte                 | 1                                     |                                                             | 2,80        |
| Suria          |          | Surder Bienenfrennde, durchw. gering                                  | durchiv. gering                | frank, mure                      |                              | langiames Erweitern bes               | _                                                           |             |
|                | 32       | Derfand.                                                              | pouenir. gui                   | aut überminte                    | natte Bolter gering          | Brut- und Honigraums                  | Benzieren                                                   | ı           |
|                |          |                                                                       | gering                         | rungsjähig                       | fer waren nie                | fer waren nie Ausmerzung der geringen | 1                                                           | 9.20-9.40   |
|                | _        |                                                                       |                                |                                  | auf ber Bebe                 | Bölfer "                              |                                                             |             |
|                | _        |                                                                       |                                |                                  | an Starte                    |                                       |                                                             |             |
|                | _        | Brenhad. Binneil                                                      | etings Math                    | arbentlich                       | gering-tehr                  | 1                                     | 1                                                           | 2,40        |
|                |          | Dr. Furrer, Depiten                                                   | feine                          | mittelmäßig                      | feit 10 3ahren               | 1                                     | 1                                                           | 2,60        |
|                |          |                                                                       |                                |                                  | bas ichlechtefte             |                                       |                                                             |             |
|                | 33       | Leadensweil u. Ilmgebg.<br>Herr Ammann. Lebrer.                       |                                | mittelm.,wenig<br>Trieb : Briten |                              |                                       |                                                             |             |
|                |          | Männeborf                                                             | gleich null                    | ziemlich ftart                   | febr aerina                  | Suderfüttering                        | Ser for mereinfactite Retriet of 10 -9 40                   | 0 10 - 9 40 |
|                | 34.      |                                                                       |                                |                                  |                              | das Befaffen der feeren               | das Befaffen der leeren has Befaffen des Triffightes        | 6,10 -6,10  |
|                |          | Dr. J. Schmib, Reunform                                               | ordentlich                     | ziemlich stark                   | mittelmäßig                  | Baben i. Honigraum über               | Baben i. Honigraum überhonigs im Geod bis im Juli 2,00-2,40 | 2,00-2,40   |
|                | 35.      | Remptthal u.                                                          |                                |                                  |                              | 1311110                               |                                                             |             |
|                |          | Berr Lappolet, Pfarrer,                                               |                                |                                  |                              | ftarte Bolfer, Die gute               |                                                             |             |
|                | 3        | Thretten " Hussele                                                    | mittelmäßig                    | teilw. gering                    | mittelgut                    | Tracht ausnützen                      | 1                                                           | 2.00        |
|                | <u>.</u> |                                                                       | Trachtichluß,                  |                                  | etmus unter f                | friihteitiae und genigende            |                                                             |             |
|                |          | fingen                                                                | mitte-enbe                     | ordentlich                       |                              | Berproviantierung (Angust)            | Frühjahrsfütterung                                          | 2,00-2,40   |
|                |          | Br. B. Leemann. Sch.                                                  | Aut Bremi. gut                 |                                  |                              |                                       |                                                             |             |
|                | _        | zehrer                                                                | orbentfid,                     | nermal                           | mittefmäßig                  | Briihe farfe Bolter                   | bober Honiarann                                             | 2,00-2,40   |

| Kantone |                                       | Nereine                                            | Cracht<br>vom 15. Tuni<br>bie 31. Inli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gegenvärtiger<br>Stand der<br>Yölker | Caration<br>bes<br>Jahres 1897 | Was hat sich gut bewährt?                                                                                       | Was hat fich gut bewährt Aws hat fich schledt bewährt des Honigs<br>per kg Fr. | Detailpreis<br>des Hanigs<br>per kg Fr. |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Affoltern u. Umgebung.<br>Or. Junt, Metimenftetten | gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mittelmäßig                          | gering                         | . 1                                                                                                             | 1                                                                              | 2.00—2.40                               |
|         | ž                                     | Br. G. Leri, Zelisberg                             | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | gut, fchöner                         | gut                            | Raffenvölfer                                                                                                    | ľ                                                                              | 2,40                                    |
|         |                                       | fr. 3. Mever, Billach                              | gut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Borrat Brute.                        | mittelmäßig                    | 1                                                                                                               |                                                                                | 2,40                                    |
|         | 2                                     | Detril. Logithal.<br>Hr. A. Neppli, Wildberg       | mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gut                                  | mittel                         | Schiebblech und Chasse-<br>abeilles von Beich                                                                   | Brüter -= fein Honia                                                           | 3.40-9.80                               |
|         |                                       | Hr. J. Meyer, Lebrer,<br>Blitteremeil              | mittelmäßia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tito                                 | etwas unter                    | die neuen Schiebbleche und                                                                                      |                                                                                | 0 40                                    |
|         | .01                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 0.0                            |                                                                                                                 |                                                                                | 04.4                                    |
|         |                                       | tingen                                             | foleopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mittelmäßig                          | febr aerina                    | Unfer Wirt hat uns<br>unentaelilich bewirzet                                                                    | I                                                                              | 9.40                                    |
|         |                                       | pr. 3b. Weibemann, Sa-                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 0                              |                                                                                                                 |                                                                                | OF:->                                   |
| Putern  | =                                     | lomons, Embrach                                    | (d) (ed)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mittel                               | ichlecht                       | 1                                                                                                               | 1                                                                              | 2,40                                    |
|         |                                       | Dr. Rach-Graber, Rur-                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | honig., brute                        | honig., brut- gu ben folech    | beutide Böller, fraftig,                                                                                        | ffeine Bolfer und fturfe                                                       |                                         |
|         |                                       | hane, Menzberg<br>Or. A. Stäbelin, Lebrer,         | myerabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | und vollarm                          | testen seit 1894               | und vollarm testen seit 1894 aber nicht maglose Brüten giemliche Ab.                                            | Brüter                                                                         | 1                                       |
|         |                                       | Reudorf                                            | Bedarf bed'enb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nahme ber                            | folecht                        | Over                                                                                                            | 04+                                                                            | 2,20-2,40                               |
|         | _                                     | řr. F. Krepenbühl. Knut-                           | The state of the s | die Böller jund                      | feit 10 Jahren                 | Die Beller fünflieit 10 Jahrem Daß bie guten Gigenicaft Dag bie vielen Blattfaufe                               | Daß bie vielen Blattfaufe                                                      |                                         |
|         |                                       |                                                    | מחולבו" וחלו ווחד                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jchlechte Tracht                     | oas taleatelis                 | ten nickt in dec Rajje don die an d. Weigtanneuproffs<br>dern bei einzelnen Organis-lingen waren, bei jöpvillen | die an d. Weistanneuproß-<br>lingen waren, bei schwülen                        | 2,20-2,40                               |
|         | 2                                     | Entfebuch. Sr. Gottil.                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dan natinaits                        |                                | men lever naylezuluchen find Rachten honigen werden                                                             | Rachten honigen werden                                                         |                                         |
|         | _                                     | Brun, Entlebuch                                    | febr ichlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | itari                                | Sungerjabr                     | 1                                                                                                               | 1                                                                              | 2.40-3.00                               |
|         | ÷                                     | Mmt Luzern, Or. 30f.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | ein ganglches                  | ein gangliches Ronigingucht und Bechfel                                                                         | Rön                                                                            |                                         |
|         | 1                                     | Kriens.                                            | ieme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lamad                                | Fehllahr                       | ın der Schlvarmperiode                                                                                          | trachtloser Zeit                                                               | 2,30-2,50                               |
|         | 5                                     | Dr. J. Gilli, Lehr., Ariene<br>Kadidori Serr Friib | gering johr gering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mittelnäßig                          | fehr schlecht                  | 1                                                                                                               | 1                                                                              | 2,40                                    |
|         |                                       | Lehrer, Bochbori                                   | jaft nichts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Brut                                 | idstechtes                     | starfe Bölfer                                                                                                   | -                                                                              | 2,40                                    |

| 3110                                                                                                            |                         |                 | Reine                      | Berfäufer              | 2,40                      |                           | 2,40             | Merfanf              |                             | 2,00          |                             | 2,20-2,80            |                        | 2,20-2,40     | 0 00                  | 2,20-6,40      |                       | 2,00                                      |                              | 2,40          | 2,40                                 |                            | l                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Sonig um Schleuberpre<br>zu verfaufen<br>alles                                                                  |                         | 1               |                            | ı                      | Öffnung beiber Bonigräume | 2                         | 1                | Die Coffendermafdine | ,                           | 64            | Bolfer mit untauglichen     | Köuiginnen           |                        | 1             |                       | 8000           |                       | Einhängen v. Mittelwänden                 |                              | 1             | bie Bitterung                        |                            | des reichlich verhandenen  | Marenflans |
| lanter mitteftul,3u fetten Zahren b. Bouiglonig um Schleuberpreifel,00-3,00 iebr iche ichtecht gu behalten 2.40 |                         | 1               | Brübe Untweiselung, Spefu- | lativ:Zütterung im Mai | gute Raffenvölfer         |                           |                  | Die Geffen           | nichts, nicht einnat ftarfe | %ölfer        |                             | ftarke Bolker im Mai |                        | (             |                       | 1              | Fütterung en masse im | Frühling                                  | Entweifelung nach ber erften | Sanpttracht   | Bermenbung ausgebauter               | Waben                      | I                          |            |
| unter mittelm. iebr ichlecht                                                                                    |                         |                 | Sonigernte                 | jehr gering            | fcblecht                  | i. viel. Bahren           | das jchlechtefte | ichiccht             | · face fact                 |               | Ertrag gleich               | Jinu                 |                        | febr ichlecht | 146.46                | 160 at foot    |                       | ziemlich gut                              | bebeutenb                    | unter mittel  | ich lecht                            |                            | mitte Juni Beinen          |            |
| fehr gut<br>mittelmäßig                                                                                         | D.                      | gientich gering | fomach ent:                | midelt                 | ftarf                     | mittelniäßig              | bis schwach      | mittelmäßia          | reich an Bolf.              | arm an Butter |                             | mittelmäßig          | burd fonittlich        | ftarf         | ) and the o           | 1211111        | volfestart,           | angs Aug. gut Brutzieml. gut ziemlich gut |                              |               | großtenteils<br>mittelm., jedoch     | Reigfutterung junge Bienen | Rufagang jen<br>mitte Juni |            |
| fcmach<br>unbebeutenb                                                                                           |                         |                 |                            | unter mittelm.         | febr geriug               |                           | bis gering       | menia                | G                           | fclecht       | gering                      | Balo und             |                        | ichlecht      | forfa Bains           | ומור ובוווב    | gering, an:           | jangs Aug. gut                            |                              | gering-mittel | fehr iparlich                        | Reizfütterung              | ichlecht                   |            |
| Hr.G. Knufel, Juwil                                                                                             | 46. Ruewil u. Umgebing. |                 |                            | ger, Nothvyl           | des Bereins               | fr. Battig, Lehrer, Ralt: |                  | Baufmann Minifon     | 19. Zentrafmiggerthal.      |               | Dr. Bittoff, Lebier, Egolg. | mil                  | Br. 3. Kurmann, Altis. | bojen         | Dr. J. Buber, Rebrer, | So Wiscoerthal |                       | Brittnau                                  |                              | Pfeffiton     | Dr. Borrecenamit. Sins fehr iparlich |                            | he. n. Suter, netten:      |            |

| Aprt Joes Honigs<br>per kg Fr.                                                        |                                         | inn. 2,40—2,60        | 2,20-2,40                     | (pou                                                          |                                                                               | 2,25-3,00                         | noch fein<br>Preis<br>befannt              |                                                                                                        | unbefaunt,<br>weil fein                                            | 92 6                                              | 2,40                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Was hat fidi fahledyt bew                                                             |                                         | Einwinterung in dünn  |                               | fleine Syfteme                                                | Schnelles Erweitern<br>—                                                      | fehlt, fehlt alles                | 1                                          | Richtfütterung von M                                                                                   | die Hossinungen                                                    |                                                   | 1                           |
| Was hat find gut bewährt Abas hat fin ichtecht bewährt Hers Hors Honigs<br>ber ky Kr. |                                         | Radidmarmden 3. Ronis |                               | recht starke Bölker                                           | Langsames Erweitern im<br>Frühjahr                                            | Wo die Rahrung fehlt, jehlt alles | Ersparsette und zum Teil                   | Bereinigung v. 2 Schwär-Richfütterung von Mutter-<br>men, wovon einer einige flöden nach den Schwärmen | Lage jünger<br>überwinterung mit Strob,<br>maken statt Fenster und |                                                   | niģts                       |
| Caration<br>bes<br>Jahres 1897                                                        |                                         | ta)techt              | zieml. fchwach faum befriebg. | mittelmäßig                                                   | gering<br>mittelmäßig                                                         | fehr arm, fein                    | gering                                     | fehr gering                                                                                            | fehr schlecht                                                      | geringstes seit                                   | ganz gering,<br>feine Ernte |
| Gegenwärtiger<br>Hand der<br>Yölker                                                   |                                         | gut                   | zieml. fcmad                  | Brombeer und volf: u. brut.<br>Linde honigtenkeich, Triebfüt- | fchwach bis<br>nittelmäßig,<br>Vrutfay fchön<br>fehr ftarf                    | mittelstart,                      | zyne genig                                 | Caperin                                                                                                | mitte Juni<br>ichwach wegen                                        |                                                   | arın                        |
| Tracht<br>vom 15. Inni ble<br>31. Lasi.                                               |                                         | вилля                 | gering                        | Brombeer und<br>Linde honigten                                | 19:                                                                           | tau<br>fohr gering                | gering, ein:<br>zelne Stänbe zieml. normal | in d. 1. Hälfte<br>kaumgenügend<br>für die Brut,                                                       | in ganzen<br>in ganzen<br>gering.                                  | varing, zweite<br>Halfte Juli                     | gering                      |
| Pereine                                                                               | dr. Johnei.<br>dr. Joh. Müller, Lehrer, |                       | Hrand.                        |                                                               | Unt. Narcthal,<br>Herr Schaffner, Haus-<br>vater, Rüfenach<br>Hr. Stolf, Suhr | Sanfendurg n. Umgebg. Briedenstr. | gr. Noolf Naf, Lehrer,<br>Ganfingen        | Ob. Fridthal.<br>Hr. Reftor Theiler, Frid                                                              | Or. E.:Bed, Fortb.:Lehr.,<br>Wittnau                               | Bafellaudich, Berein, Hr.<br>Theod. Bugmann, Frem |                             |
| Kantone                                                                               | 53.                                     | 24.                   | 100                           |                                                               | 56.                                                                           | 57.                               |                                            | *<br>10                                                                                                |                                                                    | Bafelland 59.                                     | Bafelftabt 60.              |

| 2,50 - 3,00                                                         |                     | 2,40                  |                       | 3,00             |                         | 2,00                    |     |                         | 2,40-2,60                       |     |                               | 2.40                           |                         |                            | 2,40                      | 2,00-2,40     |          |                       | 2.20-2,40       |                         | 2,20-2,40     | 2,20-2,40            |                            | 2,00                       |                       | 2 40-2,50                  |                        | 2,40                                                   |               |                 | 5.40                       |                 | 2,40         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------|-----|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| ı                                                                   |                     | 1                     |                       | 1                |                         | 1                       |     |                         | Rrainer                         |     |                               | bas fcone Better               |                         |                            | laugjames Erweitern       |               |          |                       | 1               |                         | 1             | 1                    |                            | schwache Bölfer            |                       | -                          |                        | geringe Bolfer trop aller                              | Starfe        |                 | bas icone Better           |                 | ı            |
|                                                                     | Die Anpflanzung von | Boretid               |                       | manus            |                         | 1                       |     |                         | Staliener Baftarbe              |     |                               | nidytê                         |                         |                            | ftarte Bölfer im Frühjahr | 1             |          |                       | nichte          | 1                       |               | -                    | ftarfe Bolfer, flotte Hus: | winterung                  |                       | Raffation ichwacher Bolfer |                        | reichliche Berproviantierung geringe Bolfer troß aller | ım Decolte    |                 | bie Gebulb                 |                 | 1            |
| unter mittelm.                                                      |                     | decht                 | mittelmagig           | bis gering       |                         | id) lecht               |     |                         | viele febr ftart gering. Ertrag |     | in jeder Be:                  | Reizfütt. nötigziehung folecht |                         | ein vollständig.           | Behljahr                  | gang ichlecht |          |                       | fehr schlecht   | jayleapt                |               | gering               | ichlechtes                 | Donigjahr.                 | Donigertrag           | nnn                        | Das                    |                                                        | Interpragis   | sines Son       | idledteiten                |                 | gering       |
| itarf, jchön in<br>Brut                                             |                     | befriedigen b         |                       | gut              |                         | mittelmäßig             |     |                         | viele fehr ftart                |     | nichta. b. Bobe, in jeber Be- | Reizfütt. nötig                | ftarfe Bölfer,          | viel Brut,                 | ziemlich Butter           | itarf         |          |                       | ugʻip)          | gut                     | befriedigend  | bis gut              | wider Erwar,               | ten volfreich              |                       | recht befriedgb.           | Bolfer Hart,           |                                                        | Borrat gering |                 | mittelmnull giemlich ftarf |                 | gnt          |
| mittelmäßig                                                         | i. mittelmäßig      | und ichlecht          |                       | mager            |                         | gering                  |     |                         | gering                          |     | noa bineat                    | Bärenflan                      |                         |                            | febr gering               | gang ichlecht |          |                       | mittelmäßig     | jdyledyt                |               | febr gering          |                            |                            | lebr                  | tem Plus                   | 2.66.61                | gang ichiecht                                          |               |                 | mittelmnull                |                 | gang gering, |
| Br. Karl Loos, Bafel mittelmäßig ftart, icon inlunter mittelm. Brut |                     | Chenfer, Cobineniverb | Ganer. Dr C. Routter, | Lehrer, Onfingen | Berr Beltner, Forftpra- | fibent, Rieberbuchfiten |     | Reinhard, Lehrer. Dber: |                                 |     | or. N. v. Büren, 2hr.,        | Nunningen                      | Solotburn u. Hungebung. | Sr. G. Lang, Pfarrer, LuB: | lingen                    |               | Grenden. | fr. Baumgartner-Laub. | fcher, Grenchen | Dr. Magli-Bang, Grenden | Rant. Berein. | Dr. 3. 3. Bint, Bern | Bipperamt. Dr. Baul        | Bludiger, Pfr., Nieberbipp | D.Emmenthal. Dr. 30). | Schüpbach, Erubichachen    | Dr. Mofimann, Laupere- | láa                                                    |               | Unt. Emmenthal. | _                          | r. Rotar. Bura: | port         |
|                                                                     | rn 61.              |                       | 25                    |                  |                         |                         | 63. |                         |                                 | 64. |                               |                                | 65                      |                            | _                         |               | .99      |                       | _               | -7                      | 67.           |                      | 68                         |                            | 69                    |                            |                        |                                                        |               | .02             |                            | _               |              |

| ιίοπε | Vereine                                             | Tradit<br>vom 15. Tuni bie<br>31, Juli | Gegenwärtiger<br>Stand der<br>Yölker       | Caration<br>bes<br>Jahres 1897       | Was hat fid gut bewährt?                                                                                                                              | Was hat has ant bewährt? Was hat sich schiecht bewährt? des Hongies | Detailpreis |
|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | 71. Obernargan.<br>Dr. Steiner, Lebrer. Brä.        | fehr minim                             |                                            |                                      |                                                                                                                                                       |                                                                     | 0           |
|       | jident. Graßwil<br>72. Mittelfand.                  |                                        | ziemlich gut                               | Behlahr                              | Ernenern der Königin                                                                                                                                  | 1                                                                   | 2,40-3,00   |
|       |                                                     | n idjedji                              | mittelmäßig<br>ichmock bis                 | febr fchecht                         | ein gebuloiger Sinn, der<br>warten fann                                                                                                               | Benzieren, fpät einwintern                                          | 2,40        |
|       |                                                     | faft nutt<br>gering—nutt               | mittelmäßig<br>fchwach                     | Febljahr<br>aans ichlecht            | nidyts                                                                                                                                                | alles                                                               | 2,40        |
|       |                                                     | mittelmäßig                            | durchweg fehr<br>ftarte Bötter             |                                      | Bereinigen von Böllern<br>im Triffiche                                                                                                                | anni dining al                                                      | 2,40        |
|       | 75. Derland, Hr. Fr. Rieder,<br>Interlaten          | _==                                    | normal, jeboch<br>nie die volle            | bechitens etwas<br>liber mittelmäßig | böchftens etwas franderung nach der Heuernte in<br>elere mirtelmaßfrutte böbere Lagen. Friidzetige<br>elere mirtelmaßfrutte dermehrt den Ertrag, aber | 1                                                                   | 2,80-3,00   |
|       | 76. Meintenhach-Afdei Gr                            | Lagen gut                              | dend                                       | Schattfette), wie immer, besfer      | Schaffette), wielch badurch auch die ihrerofin, immer, besser terung gut wird, ist stagstich,                                                         |                                                                     |             |
|       | 91. Coneiter, Baltid                                | 21. Juni bis                           | honig befrie:                              | Stod, 50"/0                          | gute                                                                                                                                                  | Geis                                                                | 2,40        |
|       | or. D. Luginbühl, Müh, 21. Juni bis                 | 21. Juni bis                           | опавло                                     | Schwarme                             | ftark im Frühlfing.                                                                                                                                   |                                                                     |             |
|       | lenen                                               | einiae Lage                            | volfreich, aber unter mittelm.<br>boniaarm | unter mittelm.                       | I                                                                                                                                                     | 1                                                                   | 2,40        |
|       | 77. Ober-Simmenthal, Dr.                            |                                        | Raften voll                                |                                      |                                                                                                                                                       |                                                                     |             |
|       | 78. Nieder-Simmenthal.                              | idaida l                               | venen<br>ziemlich ftarf                    | idyledyt                             | Rarle Rölfer rechteitige                                                                                                                              | ı                                                                   | 5,60        |
|       |                                                     | gering                                 | Borrat gering                              | mittelmäßig                          | Erweiterung, Bengeren bei Spate Auffütterung und                                                                                                      |                                                                     | 2,00)-2,20  |
|       | 79. Dberbiesbach.                                   |                                        |                                            |                                      | mana magnatal                                                                                                                                         | Sumpinierung un Berbie                                              |             |
|       | Pr. Ramfer, D.:Diesbach<br>80. Kanpen.              | gering<br>febr leicht.                 | gut                                        | [diledit                             | ı                                                                                                                                                     | ı                                                                   | 2,00-2,60   |
|       | Dr.Salvisberg, Gümmenen<br>Dr. Born. Gerichtsicher. |                                        | befriedigend                               | gering                               | menter                                                                                                                                                | ı                                                                   | 1           |
|       | Saupen                                              | gut                                    | wenig Ponig                                | fdieds                               | Doniavälfer                                                                                                                                           | erireme Schmärmer                                                   | 00 0        |

| 2,20                                                     | 2,00<br>u2,20—2,40                                                                                                                                                                                                                                    | 2,20-2,40                               | 3,00                                                                                                      | 90 mman n. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| echte Krainer                                            | Wabenbau<br>Kanderbienenzucht, weif zi<br>übermäßig geschwärmt                                                                                                                                                                                        | Bahr zu ichlecht, um urteilen zu tonnen | Fütterung mit andern<br>Zucerfachen bringt leicht<br>Faulbrut                                             | —          |
| Italiener und Arainer<br>Bastarde                        | art und gut mittelmäßig Korbvölter und Löbrenjagn<br>provionitri befriedigend<br>vollestart mittening. Andtjudft der bröhfen Usandervisienenjudt, weil jud2,20—2,40<br>sie gering Volles                                                              | 3abr gu ichlecht, un                    | Juni am besten mittelm, start gut, Honigjahr Fütterung im Frühjahr Zudersachen beingt leicht<br>nit Honig |            |
| fascast                                                  | mittelmäßig<br>befriedigend<br>mittelmäßig<br>bis gering                                                                                                                                                                                              | fclecht                                 | gut. Honigjahr                                                                                            |            |
| volfreich                                                | ffart und gut<br>verproviantirt<br>volksstark                                                                                                                                                                                                         | gut                                     | mittelm. ftart                                                                                            |            |
| 15.—20. Juni volfreich<br>ordentl., 20.—<br>30. fcflecht | geringe Trach:<br>Bald<br>gering                                                                                                                                                                                                                      | fehr gering                             | Zuni am besten                                                                                            |            |
| fr. Ingrüt, Laupen                                       | on. Denging streichten beinge Zead; fart und gut mittelmäßig georboölter und Böwengahn Seit, Vohotter, Canfling, Jeringe Tead; fart und gut mittelmäßig gering pering vollessen beingen beingen beingen gering vollessen bei gering gering bei gering | fre. Frang Bofchung, über-<br>ftorf.    | b Schmibt,                                                                                                |            |
|                                                          | S S S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                                                                                                                                                                                 | Mollia                                  |                                                                                                           |            |

## Frage an Beutschlands Imker.

"Am 5. und 6. August fanden in Eifenach unter dem Borfit bes Direktors des Raiferlichen Gesundheitzanntes, Wirtlichen Geheimen Ober-Regierungsrat Dr. Köhler weitere Beratungen beutscher Rahrungsmitteltechniter über die Bereinbarung ein-Im Abendblatt ber "Munchener Milg. Beitung" Dr. 224 lefen wir:

And bei uns liegt ein Lebensmittelgefeg im Werben. Es wäre uns daber sehr erwünfcht, zu erfahren, welche Rormen heitlicher Untersuchungsmethoden für Nahrungs-, Genuß- und Gebrauchsgegenstände statt. Erledigt wurden: Mehl und Brot, Gewinge, Cacao, Chotolade, Thee, Tabat, Bonig und Effig."

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



#### Praktischer Ratgeber.



#### Antworten.

Antwort gu Frage 53. Umlogieren von Rorbvölfern in Raften. logieren mable ich am liebsten eine Zeit, bei ber bas Bolt orbentlich entwidelt ift, fei es im fpateren Grubiabr ober im Rachfommer. Es ift gu biefer Beit Die Temperatur auch eine bobere und weniger Grund für Erfaltung ber Brut Das Bolt trommle ab und gmar offen. Bei abgetrommeltem Bolte geht bie Arbeit bes Umidneibens ber Baben viel ichneller von ftatten, als wenn von jeber einzelnen Dabe bie Bienen entfernt werben muffen; ferner ift bas Bolf burch bas Abtrommeln in einen fünftlichen Schwarmguftand verfest worben und fliegt, wenn ein neuer Standort gegeben wird, gang wenig gurud, auch babe ich, wenn ich abtrommle, fast feine Bienenverluste, mabrend andernfalls burch die Operation nicht wenige beschädigt werden. Ift die Temperatur etwas fubl, fann ich jum Unichneiben ber Baben ungeniert ein warmes Bimmer benuten, weil feine abfliegenben Bienen mehr ba find; baburch wird mir aber bas Brutmaterial vor rafcher Abfühlung gefchutt. Die Baben felbft befestige ich burch zweis bis breimaliges Umbinden von Bindfaden oder doppeltem Strumpfgarn in die Rahmen. Die Bienen befeitigen diefes felbft, mahrend ich bei Anwendung von Schindelstreifen ben Stod nachher wieder öffnen und biefelben wegnehmen muß. Rach Ginftellen ber Baben in ben Raften wird bas Bolf gan; wie ein Schwarm einlogiert. Aft bas Bolf etwas ftart und bie Temperatur nicht ju fuhl, fo werben auch bie Waben ichneller verbaut und Die Ordnung im Stode beforberlich bergeftellt.

Bu beachten ist allgemein, namentlich aber da, wo man zugleich vereiniget, daß die vorhandene Brut möglichst nahe zusammengeschnitten wird, um ein verhältnismäßig kleines Bruinest zu erhalten, das von den vorhandenen Bienen vollständig dicht belagert werben fann. Wird bei trachtloser Brut umlogiert, soll eiwas Stimmung im Bolle gemacht werden, indem man dem nenen Daushalt jeweilen Abends in nicht zu großen Portionen Zuder reicht. Zur raschen Förberung der Arbeit hilft bedeutend mit, daß alles, was man zur Deperation des Umlogierens braucht, bis auf die lehte Kleinigkeit zum Boraus bereit gehalten wird.



Berantwortliche Redattion: R. Gölbis Braun, Lehrer in Altitätten (St. Gallen). Reflamationen jeder Art find an die Redattion ju richten.

Drud und Expedition von S. R. Sanerlander & Comp. in Marau.

#### Schweizerische

### Bienen-Deitung.

#### Organ der Schweizerischen Bereine für Bienengucht.

herausgegeben vom

#### Perein Idpreizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111-2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieber bes berausgeberischen Bereins Fr. 4, für das Austand 4 Wark.—Es werden auch balbiahrlich Konnemente angenommen Diefelben find zu aberisteren an die Redaftion, herrn Eebere Golden Veraun im Alfrakten (Kanton St. Gallen). — Für den Vuchandel in Kommisson bei herrn h. R. Sauerlander & Comp. in Narau. — Finrudungsgebühren für die Betitgtele oder deren kom Wassen volles, sie das Austand und Riche in das Austand und Richen frankte.

#### A. f., XX. Jahra.

#### № 10.

Oktober 1897.

Juhalt: Offizielle Mitteilungen. — Bericht über die 31. Kanderverlammlung, von Dommann. — Zahresbericht der Filialvereine, von Oommann. — Der 3. Fortbildungsturs in Zug, von R. Göldi. — Die Entartung der Bienen, von Spühler. — Apistischer Monatsbericht, von Kramer. — Praktischer Adageber. — Litteratur. — Brämiserungs Kelutote von Schaffbausen. — Angeigen.

#### Offizielle Mitteilungen.

1) Laut Beichluß ber Delegiertenversammlung in Schaffhausen ift es gestattet, auf die schweiz. Etitette als besondere Reklame den Zusat drucken zu lassen: "Kontrolliert durch den Berein schweiz. Bienenfreunde." Behufs Kontrolle, daß hiemit kein Mißbrauch getrieben wird, hat der Besteller solcher Etitetten den Ausweis seitens des Filialvereins beizulegen, daß er der Honigfontrolle sich unterstellt habe.

Die Filialvereine wie die Bentralstelle führen über diese Unmeldungen ein besonderes Berzeichnis, benn es ichließt der Gebrauch bieses Reklamemittels die Bflicht ftandiger Kontrolle in sich.

2) Der Gebrauch des **Textes** der schweiz. Etitette ist nur den Filialvereinen gestattet, die eine eigene Bereinsetitette besitzen — nicht aber irgend einem Privaten, also auch keiner Kunstanstalt.

Der Gebrauch bieses Textes verpflichtet die betr. Filialvereine, über bie Abgabe ihrer Etitetten Kontrolle zu führen, wie dies ber Zentralverein thut.

- 3) Die zweite Honig-Offertenliste (Geptember) wird auf Bunfch jebermann franto zugejandt.
- 4) Wir machen unjere Lefer barauf aufmertfam, bag auf Anfang November unter ber Rebattion bon Green Aramer im Berlage von

B. R. Sauerlander & Co. in Narau ein Schweizerischer Bienenfalender ericeint, womit langjährigen Bunichen fortidrittlicher Imfer Rechnung getragen wird.

Der Borftand b. B. E. B.



#### Bericht

fifter hie

31. Wanderversammlung des Percins schweiz. Fienenfreunde Sonntag und Montag den 5. und 6. September 1897 in Schaffbausen.

er hatte bas erwartet, bag bei bem zweifelhaften Wetter und nach einem Miffjahre, bas vielerorts bas 96er in Minus-Resultaten noch übertraf, jo viele Imfer, nabegu 300, bem zwar febr fremblichen Billfomm unferer Schaff= haufer Freunde folgen murben? Und boch, fie famen, die Bienenfreunde und -Freundinnen von nah und fern. Das Oberwallis, Freiburg, ber Jura, die höchsten Thaler im Berneroberland, alle Rantone, von Bafel bis hinauf nach Davos, ichickten bie Abgeordneten. Die Großzahl ftellte ber nordöftliche Teil unferes Baterlandes, Thurgan, St. Ballen, Appengell. Rürich und Schaffhaufen. 64 Miliglvereine maren vertreten. Bang gefüllt war nachmittags 3 Uhr ber Saal im Dabchenschulhaus und fo in recht geweihte Stimmung tam ber ftarte Schwarm burch bie Empfangs. rede des orn. Bfarrer Spahn von Schaffhaufen. Er führte uns bie Biene, die icon im Altertum in bober Achtung ber Menichen ftund, in ihren Grundeigenschaften vor die Augen und ermuntert zu freudigem Fortarbeiten im Beobachten, im fichern Studium bes Bienenlebens gum Rugen und Frommen der Bienengucht.

Das Präsibium, Hr. Kramer, verbankt bas freundliche Willsomm bes Borredners bestens, lobt bas zahlreiche Ginrücken ber Vereinsmitglieder und gedenkt dankbarst bes leider zu früh verstorbenen Schafschauser Freundes Hrn. Fehrlin, der vor 9 Jahren durch sein warmes Wort unser schweiszerisches Museum auf Rosenberg in Zug ins Leben gerufen. Auf unser Bereinsleben übergehend, tonstatiert er mit hoher Befriedigung, eine gewisse

Sährungszeit hinter uns zu haben, daß engere Berbindungen, Genossenschaften in unserm Bereinsleben zustande fommen zum Zweck eines intenssiveren Betriebes, der Erziehung von würdigerem Zuchtmaterial, der Steisgerung der Produktion und Berbesserung des Marktes. — Glück auf für nächstes Jahr, die Borbereitung unserer Lieblinge, der Jmben, ist jest viel besser als vor einem Jahre, die Hauptschuld des ungenügenden, nicht befriedigenden Resultates dieses Sommers liegt in der negativen Wirkung des Jahres 1896 auf Bienens und Pflanzenwelt. Zest sieht's anders, beiser aus!

Ans bem Jahresbericht notieren wir, daß unfer Berein gegenwärtig 89 Seftionen gablt, also eine Bermehrung um 12 Filialvereine.

Die Zahl ber Mitglieber hat um 36 zugenommen und die Abonnentenliste hat infolge der tüchtigen Redaktion und ihrer emsigen Mitarbeiter, danf der thätigen Mitwirkung der Filialvereinsvorstände und auf jeden Fall auch mit Rücksicht auf unser diesjähriges Hauptgeschäft: Schaffung der Zentrasstelle für die Verwertung des Honigs, über 1000 frisch Namen erhalten.

Die 24 Stationen lieferten ihre Monatsrapporte prompt ein und beweisen so recht ben Korpsgeist ber schweig. Imter.

Der Honigkontrollstation wurden 11 Mufter zum Untersuche eingeliefert.

Das Protofoll ber 30. Banberversammlung in Frauenfelb (vide Rr. 10 Jahrg. 1896 ber ichm, Bienenztg.) erhielt bie Genehmigung.

Sinstimmige Genehmigung ber Jahresrechnung unseres Bereins, wie fie in Nr. 9 bes biesjährigen Jahrganges unserer Zeitung veröffentslicht worden, erfolgte unter boftem Dank an den Quäftor.

Betreff Beitritt des Bereins schweiz. Bienenfreunde zum schweiz. Bauernbund wird einstimmig folgender Beschluß gesaßt: Der Berein schweiz. Bienenfreunde schließt sich als Sektion des schweiz. landw. Bereins dem Bauernbunde an, event. als felbeständiger Berein. Das Bauernsekretariat wird lebhaft begrüßt.

Die ganze Bersamulung begrüßt ben Antrag, unserm hochgeehrten herrn Chrenpräsibenten Pfarrer Jefer in Olten einen telegraphischen Gruß zugeben zu laffen.

fr. Theiler entschuldigt burch Telegramm seine Abwesenheit und fr. Michael in Poschiavo senbet uns per Depesche seine freundlichen Gruße und ben Bunsch, einmal Rhätien als Banberversammlungsgebiet zu wählen.

Br. Pfarrer Lang, Lufflingen, bewies burch feinen jehr intereffanten Bortrag "Die Teilung ber Arbeit im Bienenhaushalt", bag er

ein eifriger Beobachter bes Bienenlebens int und altere und nene Bienenlitteratur als lieben Teil seiner Bibliothef behandelt. Die jungen Bienen sind im Junern bes Haushaltes thätig als Brut- (Wärme), als Futterund dann als Baubienen, die Trachtbienen verlegen ihre Hauptthätigseit ins Außere und zwar der jungere Teil auf Wasserholen und der ältere auf Bollen- und Honigsammeln. Überall Teilung der regen Arbeit, ein schönes Bild der Zusammengehörigteit.

Der Bortrag bes hrn. Schaffner, hausvater in Rufenach: "Meine Erfahrungen mit alten und neuen Theorien" wird nächstens in extenso in unserer Zeitung erscheinen, deshalb soll hier nicht tiefer darauf eingegangen werden; nur soviel darf man verraten, es ist aus dem Referat ersichtlich, daß hr. Schaffner ein Praktiker ist, der sich auch um neue Sachen in der Imkerei interessiert, sie einführt, aber sich auch nicht schen, bei trüben Erfahrungen davor zu warnen.

"Bum rationellen Betrieb ber Bienengucht", vorzügliches Referat von frn. Spubler, Burich. Das Bengieren im Brutraum tagiert ber Referent als verwerflich, befonders gur Beit ber erften Tracht. Bengieren im Honigraum ergielt gar oft bas Gegenteil von bem, mas man will: ber eingeschobene erfte Sonigraum wird nicht gefüllt, aber bafür ber Borrat aus bem zweiten (gehobenen) in ben Brutraum beruntergeholt. Befommen wir zu viele Echwarme, jo vereinigen wir bieselben mit ben alten Stoden im Wabenbod ober burch Buidbutten burch ben Sonigramm. Ift der Schwarmtrieb auf unserm Stand erloschen, fo frischen wir ibn wieder auf durch Antauf neuen Blintes von andern Ständen, ober wir üben Schwarmgucht nach ber erften Tracht, vergeffen babei aber nicht die richtige Raffengucht. Drobnen aus mindern Stoden tonnen oft mifer Streben vereiteln. In ber Distuffion wird bas Bengieren als ein zweischneidiges Schwert tariert. Die bisber betriebene Konigingucht ift nur für benjenigen von Erfolg, ber Zeit und Dlübe biegu nicht icheuen muß.

Ein ganz nettes Bild von Imter-Vereinsleben ans dem mittleren Tößthal brachte uns Hr. Lehrer Mener in Blittersweil-Saaland: "Das Bereinsbienenhaus in Turbenthal". Unter sehr wenigen Absenzen kamen die Mitglieder während des ganzen Sommers alse Wochen se einen halben Tag zusammen, um sich in dem von Frau Keller in Turbenthal bereit-willigst zur Verfügung gestellten schönen Bienenhause praktisch zu bethätigen, einzusüben. Den Übungen mit Aug und Hand folgte eine Diskussionen. Der Übungen mit Aug und Hand haft eine Diskussionen Institutes ganz befriedigt; der Verein, der nicht mehr recht gebeihen wollte, blüht wieder fräftig auf und die Teilnehmer dieser Übungsstunden anerkennen gerne, schon recht viese Vorteile für ibren Bienenstand

heimgebracht zu haben. — Doch halt, es war Abend geworben, unter ben flotten Klängen der Festmusik wurden wir durch die wichtigsten Gassen und über die schönften Plätze von Schafshausen in den Tannenhof zu Hrn. Uhlmanu geführt, wo unserm knurrenden Magen gutbesetzer Tisch, reichlich gespickt sogar mit Ehrenwein, ein freundliches Entgegenkommen bewiesen wurde. Toaste ernsten und heitern Inhalts stiegen, schöne Musikvorträge unterhielten uns bis tief in die Nacht, aber wohl die wohltkuendste überraschung bereitete uns dr. Pfarrer Lanz, Präsident des Bienenzüchtervereins von Solothurn und Umgebung durch die Mitteilung, daß dieser Fitialverein sich um die Ehre, die nächstjährige 32. Wanderversammlung in Solothurns Manern anfzunehmen, bewerbe. Ein einstimmiger lauter Inbelruf der Versammlung betundete, daß es des Volkes Wille sei, Solosthurn als Feststat für 1898 gewählt zu sehen.

Um 6. September morgens 8 Uhr schon ging's ganz programmgemäß zur Delegiertenversammlung in das altertimliche Nathaus, das gewiß wohlverdient, zu den Sehenswürdigkeiten der Feitstadt gezählt zu werden. Nahezu 100 Delegierte fanden sich ein und behandelten die angekündigten Geschäfte. Hr. Göld führte hierüber das Protofoll und wird dasselbe in unserer "Mauen" (Nr. 11) bringen, da während den Verhandlungen vom Attuar nahezu Fr. 500 für Neiseentschädigung ausbezahlt werden mußten.

Bon 10 Uhr an war man wieder im Maddenschulbaus und folgte mit großem Jutereffe bem Bortrage unferes unermudlichen Grn. Brafibenten gramer: "Gin neues Buchtprojeft". Ginleitend beflagt ber Referent, daß bis bato bie Konigingucht ungenugend fich gezeigt, viel Urbeit mit dem Ablegerchenmachen, dem Berichulen, febr oft umfonft, ber Rauf von Roniginnen ein fehr ristierter fei, benn nicht felten ift bie Betaufte eben nicht bas Resultat einer richtigen Raffengucht, sondern nur eine Ware mittleren ober niedern Bertes. Das neue Projeft ift furg gejagt folgendes: Unjere beften Bolfer brauner Raffe (unfere Buchführung joll uns Aufschluß über bie Bute geben) liefern uns reife Beifelzellen, die wir in Raftchen mit einer vollständig mit Bienenbrut (natürlich ohne Ronigin) besetzten und mit Nahrung versebenen Brutwabe unter bem Schute eines Weijelröhrchens einjegen. Golde Ablegrabmen fenden wir an einen Ort, wo einem Raffenvolt mit feinen Raffendrohnen die Befruchtung Diefer neu zu werbenden Koniginnen zugemutet wirb. Die Jufel Ufenau im Burichfee ift in erfter Linie ale Station fur Diejes neue Brojeft in Unsficht genommen. Gr. Kramer wird uns im Berlaufe biefes Winters burch unfere Bienenzeitung feinen Blan betailliert bringen und gewiß wird berfelbe lebhaft begrußt, hat ja bas lette Jahr wieder gur Benuge bewiesen, bağ vor allem bie Raffe eines Boltes für ben Erfolg ausschlaggebend ift.

Die farige Bei murbe not ber ausemeinen Diefeiffen gewitmet. Tie Branterrenennung mit neuerbmes empferten; wern auch bit meggabrige Greiburger Bericht über Edmarmfieber femer Banbervoller finn, murtig bad ge mehreren Drein niemmerente Erfahrungen gemante - Die Radifaifungetoniain ift nicht is idmarmtuftig wie bie Edmarmteman, tenn bie erfere ift eben bae Brotnft rubiger Beiten, mabrenttem lentere tae Cracome feelifter Mafreaung. Mie Sauptiad: lides bei ber Ginminterung nenn Gr. Golbi: Ridinge Berpropiantherang in Radfide auf Quantar, Quantitat und Dit, Bolteftarte, Bentilation -rom Orte abbanaig. Die Geniter find an vielen Orten noch nong. Dr. Rramer beioni, tag ale nebenfattad Tariertee oft febr boie Golgen baben tonne : Bu mema ober in miel Waben, Ralte ober Warmbau, Guftung, Erfan bee Genftere burd Prabtgitter - Die Bienenfludt Chiese abelles finter burd frn. Rutide marme Emrieblung, mabrenttem Berichte aus tem Thurganer- und Mugernergebiet bom Gebraud nicht abraten, aber bie großte Bornicht baber empfeblen; benn viel mebr bewegt fic bie Romgin im Bonigraum ale man glaubt, menn aud teine Relle mit Brut befest ift.

Mit marmem Cant an bie Do. Referenten und Buberer ichlog bas Brafitium tie Berjammlung. Die Banteitraumliditeiten fullten fich fo giemlich mieter an. Meuerdinge fliegen Toafte, brachten Ernftes und Deiteres, medielten ab mit idonem Bolfegefang aus ben Reiben ber Imfer. Bang gemutlich verliefen bie Etunden, wenn nur ber Weitergott ber lieben Zonne Gunttione. Ordre gegeben und nicht ten Plumme je febr batte funttionieren laffen; unfer Edlupprojett, Befud bee Abeinfalles, mar vermäffert. - Be nun, bennoch mar bas feit ein recht idenes, biefer freundliche Empfang, Die lebrreichen Bortrage und Diefuffionen, und nicht gu rergeffen bie recht nett arrangierte bienenmittidafiliche Ausftellung unierer Edaffbaufer Freunte und einiger tudtiger auswärtiger Sandmerfer macht und bie 31. Banderverfammlung gemiß unvergefflich. Trum nochmale berglichen Dant atten benjenigen, Die gum Gelingen Diejes Familienfeites unieres Muttervereins mitgewirtt baben. Buf Bieberfeben in Zeleiburn! Temmann.



#### Jahresbericht

#### Eilialvereine des Yereins Schweig. Bienenfreunde pro 1896.

| Kantone  | Pereine                                 | Präfident                                             | Mitglieder<br>Anfang Ende<br>des Jahres | Berfamm-<br>fungen<br>und deren<br>Befud<br>Auswärtig |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Zürich 1 | . Burcher Bienen:                       |                                                       |                                         |                                                       |
|          |                                         | fr. Spubler, 2hr., Burich V                           |                                         | 3 24-56 -                                             |
|          | 2. Burch. Dberland                      | " 3b. Furrer, Robenhaufen                             | 140 + 150                               | 2 70—80 2                                             |
|          | Burch. Weinland                         | " Alb. Buchi, Dynhard                                 | 46 = 46                                 | 2 25 - 40 1                                           |
|          | 1. Remptthal und                        |                                                       |                                         |                                                       |
|          | Umgebung                                | fr. Jak. Nüßli, Agaful-Junau                          | 71 = 71                                 | 2 28-29 1                                             |
|          | 5. Andelfingen und                      | " D. Leemann, Set.: Lehrer,                           |                                         |                                                       |
|          | Umgebung                                | Flaach                                                | 84 - 82                                 | 1 35 1                                                |
|          | 3. Affoltern u. Um:                     |                                                       |                                         |                                                       |
|          | gebung                                  | " Rob. Weiß, Majdmanden                               | 95 + 98                                 | 2 50-60 -                                             |
|          | 7. Bulach: Dielsborf                    |                                                       | 53 + 55                                 | 2 20-24 -                                             |
|          | 3. Mittleres Tößtha                     |                                                       |                                         | 2 15-40 1                                             |
|          | . Unteres Tößthal                       | " S. huber, Lehrer, Sunito                            | n 38 + 42                               | 2 14-19 1                                             |
| 10       | ). Bädensweil und                       | 2 24 4 2014                                           |                                         |                                                       |
|          | Umgebung                                | " 3. Schoch, Richtersweil                             | 36 + 40                                 | 3                                                     |
|          | 1. St. Gallen und                       | ## 20 min an                                          |                                         | 0 10 00 0                                             |
| Gallen   |                                         | " Chr. Boich, Bruggen                                 | 93 — 90                                 | 3 41-60 1                                             |
|          |                                         | " R. Golbi, Altftatten                                | 85 + 95                                 | 5 25—60                                               |
|          |                                         | " 3. Forrer, Rappel                                   | 31 — 30                                 | 8 14—18                                               |
|          | 1. Unt. Toggenburg                      | " Jean Stubli, Botberg, Flan                          |                                         | 3 30-40                                               |
|          |                                         | " M. Litider, Lehrer, Reder                           |                                         | 3 25-40 2                                             |
|          | 3. Sargand: Werben                      | berg Rein Ber                                         | icht eingegan                           | gen.                                                  |
| 1        | 7. Geebegirf und                        | 0 0 must 64 61 - 11 1-44                              |                                         | 4 00 85 0                                             |
|          | Bafter ~                                | " 3.3. Dagler, St. Gallentapy                         |                                         | 4 30-75 2                                             |
|          | 3. Wil a. d. Thur                       | " A. Gemperli, Than                                   | 47 = 47                                 | 5 20-40 1                                             |
| 13       | 9. Wildhaus: Alt:                       | or alkainan Oakman Withkaa                            | .200 1 00                               | 2 24-25 1                                             |
|          | St. Johann                              | " A. Aheiner, Lehrer, Wildhar                         | 18 30 + 33                              | 2 24—25 1                                             |
| Mar= 2   | 0. Unteres Aarethal                     |                                                       |                                         |                                                       |
| gan.     |                                         | Hüfenach                                              | 86 + 97                                 | 325-50 —                                              |
| 2        | . Whnenthal und                         |                                                       |                                         |                                                       |
|          | Umgebung                                | " G. Brandli Lehrer, Dberful                          |                                         | 1 30 -                                                |
|          | 2. Wiggenthaler                         | " D. Küngli, Brittnau                                 | 80 + 89                                 | 2 2445 —                                              |
|          |                                         | " 3. Ruffenberger Rietheim                            | 53 + 67                                 | 2 35-40 -                                             |
|          |                                         | " 3. Leibacher, Gins                                  | 37 + 37                                 | 2 22-26 -                                             |
| 2        | 5. Muri u. Umgebung                     |                                                       |                                         | 0 43 4 04                                             |
| 0.       | 0.6                                     | ichwil                                                | 50 - 50                                 | 2 41-4 24                                             |
| 2        | 3. Baben                                | " 3. Saster, Berwalter, De                            |                                         | 9 00 90 1                                             |
| 0.       | · Oaufanhuna unh                        | tingen                                                | 42 + 44                                 | 3 20-30 1                                             |
| 2        | 7. Laufenburg und                       | , Ruebe, Friedensrichter, Gi                          | f. 50 50                                | 3 20-30 3                                             |
| 0.0      |                                         |                                                       | 73 + 88                                 | 2 60-100                                              |
|          | 3. Oberfrictihal<br>9. Bern, Kantonal   | , Theiler, Reftor, Frid<br>, Wartmann, Apothefer, Bie |                                         | 4                                                     |
|          | ). Nieder simmenthal                    |                                                       |                                         | 3 8-50 <b>1</b>                                       |
|          | . Obersimmenthal ,                      |                                                       | n 12 + 14                               | 3 0-30 I                                              |
|          | · Garland                               | Officeton our Ofwathalan Mis                          |                                         | 3 30-50 1                                             |
|          |                                         | 3. Steiner, Lehrer, Grasmi                            |                                         | 3 25-34 1                                             |
|          | om: actions                             | m mantan Oakaan Mana                                  | 97 + 100                                | 5 20-25 -                                             |
|          | DC. 12.05 . 4                           | m manten Denstraters                                  | 33 + 37                                 | 1 40 1                                                |
|          | 3. Obertiand ,                          | O Olish Oustantaken                                   | 90 - 85                                 | 1 20 1                                                |
| 0        | , ~ , , , , , , , , , , , , , , , , , , | O. C.             |                                         | -                                                     |

| Kantone           | Pereine              | Präfident                                                            | Mitglieder<br>Anfang Ende<br>bes Jahres | Berfamm<br>fungen<br>und deren<br>Befud,<br>Ausmartig |
|-------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 37.               | . Oberhaeli          | " Rägeli, Mehringen                                                  | 40 = 40                                 | 2 25-26 1                                             |
| 38.               | Dberemmentha         |                                                                      | 15 = 15                                 | 2                                                     |
| 39.               | Unteremmentho        | il ,, 36. Bircher, Rotar, Burgt                                      | orf 65 + 75                             | 2 30-36 -                                             |
| 40.               | . Reichenbach        | " D. Luginbühl, Dublenen                                             | 17 + 20                                 | 3 7-15 -                                              |
|                   | Bipperamt            | " 3. Tichumi Luglingen                                               | 30 + 37                                 | 1 18                                                  |
|                   | . Solothurn ur       |                                                                      | ,                                       |                                                       |
| thurn             | Umgebung             | " G. Lang, Pfarrer, Lugling                                          | en 130 = 130                            | 2 60-75 1                                             |
|                   | Grenchen und         | ,,,,,,,,                                                             |                                         |                                                       |
|                   |                      | Mb. Rurth. Grenchen                                                  | 18 + 22                                 | 2 35-40 2                                             |
| 44.               | Rieberamt !          | " Ad. Rurth, Grenchen<br>or. Brodmann, Schonenwerd                   | 65 - 62                                 | 2 45 1                                                |
|                   | Thal und Gau         | fein Bericht e                                                       | ingegangen                              |                                                       |
|                   | Thierstein und       |                                                                      | gegangen                                |                                                       |
| 20.               | Umgebung             | " M. Doppler, Bfarrer, Melting                                       | nen 61 - 58                             | 2 42-46 -                                             |
| Thur 47           | . Rantonalvereir     |                                                                      | en 124 = 124                            | 3 40-60 2                                             |
|                   | hinterthurgau        |                                                                      | 80 + 82                                 | 1 40 -                                                |
|                   | Dberthurgau          |                                                                      |                                         | 3 40-70 1                                             |
|                   | Eicheng u. Umg       | E. Siegmart Gichens                                                  | 37 - 34                                 | 4 10-30 -                                             |
|                   | Rantonalvereir       |                                                                      | 262 + 302                               | 1 33 1                                                |
|                   | Umt Luzern           | " L. Bucher. Telephonbeamter, Li                                     | 120 - 112                               | 2 48-70 2                                             |
|                   | Bentralmigger:       |                                                                      | ug. 120 - 112                           | × 40-10 ×                                             |
| 00.               | thal                 | our man Outron Diana                                                 | 60 + 65                                 | 2 1                                                   |
| 5.1               | Ruswilu. Umg.        | " R. Rleifchli, Lebrer, Ruswil                                       |                                         | 1 26 1                                                |
|                   | Carolina and         | O O Pullate Ochura Grafit.                                           | ori 95 + 99                             | 2 25-42 1                                             |
|                   | ~ 1                  |                                                                      | 72 - 69                                 | 2 20-42 1                                             |
|                   | (Suisan)             | O Gilli Dalinan Guiana                                               | 17 + 18                                 | 4 14                                                  |
|                   |                      |                                                                      |                                         | 2 42-50 2                                             |
|                   |                      | CO C L CE SE C C                                                     | 42 + 45                                 | 3 11-22 -                                             |
| athern= 33        | 2001 1 44 4 66 4 4 4 | or matter and the                                                    |                                         | 3 11-14 -                                             |
|                   | At a fine            | C C 1 C . 1 2                                                        | 49 - 46                                 | 3 16-27                                               |
| Schwy 62          | Dand                 | or ordinal Oakas Oberson                                             |                                         | 2 25-30 -                                             |
|                   | . Rüßnacht           |                                                                      |                                         | 2 37-42 2                                             |
|                   | . Innerichwyz u.     |                                                                      | W1 20 T 21                              | 2 31-12 2                                             |
| 93                | ob. Biermalde        |                                                                      |                                         |                                                       |
|                   | ftätteriee           | " A. Gibler, Gef.: Lebrer, Brum                                      | nen 30 + 51                             | 3 36 —                                                |
| Grau= 65          | 67.1                 | N . N . C . C                                                        |                                         | 2 7-50 1                                              |
|                   | 3. Rhätifon          | " A. V. Sprecher, Geometer, &                                        | 24 - 21                                 | 1 1                                                   |
|                   | . Davos              | Bahale Miannan Danas                                                 | 90 04                                   | 3 19-30 1                                             |
|                   | . Kantonalverein     | " A. Lietha, Gruich<br>" Kobelt, Pfarrer, Davos<br>" J. Theiler, Zug | 114 100                                 | 2 1                                                   |
| Zug. 68.          |                      | 6 Common Management Matin                                            | 114 — 109                               | 2 1                                                   |
| H11. 93           | • "                  | baufen                                                               |                                         | 3 8-9                                                 |
| Ωb= 70            |                      | O Minhilly Banks                                                     | 15 + 17 $43 + 48$                       | 1 35 1                                                |
|                   | . "                  | " 3. Windlin, Rerns                                                  | 45 + 45                                 | 1 55 1                                                |
| Walden<br>Nid= 71 |                      | " Dr. Obermatt, Bedenrieb                                            | 90 1 90                                 | 1 30 1                                                |
|                   | . "                  | " Dr. Deermatt, Bedenries                                            | 36 + 38                                 | 1 30 1                                                |
| walden            |                      | 2.6 Ma. G                                                            | 10 1 05                                 | 0 04 1                                                |
| Glarne 72         |                      | " Joh. Bögeli, Ennenda                                               | 19 + 25                                 | 2 24 1                                                |
|                   | . Deutscher          | Out Summer Distinction                                               | 110   110                               | 0.01 77 1                                             |
| burg              | Bienenfreunde        |                                                                      | 110 + 118                               | 6 24-75 1                                             |
|                   | .Rantonalverein      | " M. Waldvogel                                                       | 88 85                                   | 3 31 - 54 -                                           |
| hanien            | O frants a (C) o     | Cantingles Stein O                                                   | 70 54                                   | 0                                                     |
|                   | . Oberwallis         | " Gentinelta Steiner, Leuf                                           | 73 - 54                                 | 2                                                     |
|                   | Brieg u. Umgb.       | .,, Leo Loretan, Brieg                                               | 25 + 27                                 | 2 12—15 —                                             |
| Bajet 77.         | Nordichweiz.         | # 6                                                                  | 00 1 00 0                               | 00 70                                                 |
| **                |                      | " E. Bereberger, Bolftein                                            | 60 + 68 2                               | 30-50                                                 |
| 78.               |                      | .,, M. Bufer, Geichaftsbureau,                                       |                                         | 2 00 80                                               |
|                   | licher Berein        | Siffach                                                              | 200 + 261                               | 6 30-70 -                                             |
|                   |                      | Total 6502 Mitglieder.                                               |                                         |                                                       |

#### Beftand.

78 Sektionen (neu sind: Nordschweiz. Bienenzüchterverein und Basellandschaftlicher). 2 Sektionen, Nr. 16 Sargans-Werdenberg und Nr. 45 Thal und Gäu, geben kein Lebenszeichen mehr von sich. Die zwei neu eingetretenen Bereine und der bei 41 Sektionen vorgekommene Zuwachs brachten die Mitgliederzahl auf 6502. Sektionen, die sich in der Zahl ihrer Angehörigen nicht veränderten, haben wir 12, währenddem 23 einen kleinen Rückgang verzeichnen. Daß trot dem schlechten Honigjahr der Bestand der Mitglieder solche Zahlen ausweist, deutet darauf hin, daß unsere Sektionen zum größten Teil in guten Handen liegen, die die Mitglieder für ihren Verein zu gewinnen und zu erhalten wissen.

An ben 185 Versammlungen referierten 50 auswärtige Bienenzüchter, wovon 27 vom schweiz. Verein honoriert wurden. Die Zürcher Vereine, ber basellandschaftliche bekamen von ihren Regierungen schöne Beiträge zur Honorierung, die ökonomische Gesellschaft Bern griff den Berner Vereinen wacker unter die Arme', während Laufenburg, Freiburg und auch wieder Baselland von ihren landwirtschaftlichen Vereinen unterstützt wurden.

#### Kurje pra 1896.

| Burcher Oberland. Gogau-Ottifon. Gr. Spubler.                | 6 Tage |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Undelfingen u. Umgebung. Stammbeim u. Andelfingen. Gr. Deper | . 6 "  |
| Unteres Tögthal. Embrach u. Bulflingen. Gr. Spubler.         | 6 "    |
| Badensweil u. Umgebung. Badensweil. Gr. Gpubler.             | 4 ,,   |
| St. Gallen. Rheinthal. Altitätten. Gr. Golbi.                | 7 ,,   |
| Seebezirf u. Gafter. Raltbrunn. Gr. Fregenmuth.              | 4 ,,   |
| Burgach. Klingnau. Hr. Küffenberger.                         | 7 "    |
| Laufenburg. Oberhofen, II. Teil. Gr. Dommann.                | 3 "    |
| Oberfridthal. Wittnau, Oberfrid und Frid. fr. Bed.           | 7 ,,   |
| Riedersimmenthal. Wimmis. Dr. Kramer.                        | 2 ,,   |
| Mittelland. Laupen. Gr. Bichfel.                             | 8 "    |
| Laupen. Hr. Gfeller.                                         | 8 "    |
| Interlaten. Interlaten. Dr. Dommann.                         | 1 "    |
| Reichenbach. Mühlenen. Gr. Bichfel.                          | 6 ,,   |
| Oberthurgan. Romanshorn. Gr. Wartenweiler.                   | 1 "    |
| Entlebuch. Entlebuch. fr. Krenenbuhl.                        | 6 ,,   |
| Ribwalden. Buochs, Bedenried, Stans. fr. Dommann.            | 3 "    |
| Glarus. Retftal. Gr. Freyenmuth.                             | 6 "    |

Bon ben 17 Aurfen honorierte ber Hauptverein 3|, nämlich: St. Gallen-Rheinthal, Interlaten und Glarus. Die Aurse in Anbelffingen, Wäbensweil, Seebezirf und Gafter und Nidwalben subventionierten

bie betreffenden Kantonsregierungen. Landwirtschaftliche Bereine halfen dem Bürcher Oberland, Unteren Tögthal, Laufenburg, Oberfrickthal, die öbenomische Gesellschaft dem Niedersimmenthal; die übrigen fünf waren Sache der Bereine.

#### Prämilerung, Ausstellungen, Inspettionen, Schwarmvermittlung.

Mittleres Töfthal. Schwarmvermittlung wurde biefes Jahr nicht benugt. Drei Borftandsmitglieder machten Bienenhäujer-Inspettion.

Babensweil und Umgebnug. Exfurjion nach hirzel, Bujegen von Königinnen.

St. Gallen und Umgebung. Praftische Übungen am pavillonfähigen Dabant.

St. Gallen-Aheinthal. An zwei Versammlungen prattische Übungen vorgenommen, neue Abonnenten auf die "Blaue" mit 1 Fr. Beitrag unterstützt. Unter dem Anfaufspreis an unsere Mitglieder abgegeben: Flechtrohr, 35 dickwandige Körbe und 100 Futtergeschierre.

Ebnat-Rappel. Gine geplante Exfurjion tonnte nicht ftattfinden wegen Mangl an Teilnehmern. "Benet".

Byl a. b. Thur. Genoffenschaftlicher Bezug von Zuder und Mittelmanden,

Bilbhaus-Alt St. Johann. Gemeinsame Beschaffung von Buder, Bieneuschriften und Geraten.

Biggerthal. Zofingen hat eine Bermittlungsftelle fur den Schwarm-

Bern, Kantonal. 9 Sektionen halfen dem Kantonalverein zur Beteiligung an der Genfer Ausstellung. Ergebnis Preis II. Klasse 100 Fr. Bon der Sektion Saanen beteiligten sich an der dortigen Amtsausstellung 11 Bienenzüchter, wovon 7 Preise erster Klasse und 4 Preise zweiter Klasse erhielten.

Ricbersimmenthal. Beteiligung an ber Genfer Ausstellung, ein Tag Exfursion in Zwieselberg, Amsoldingen und Thun.

Oberfimmenthal. Exturfionen.

Seeland. Nur 5 Mitglieber von 110 fonnten fich gur Unterftutgung ber Kolleftiv-Ausstellung in Genf entschließen.

Deraargan. Beteiligung mit bem fantonalen Berein an ber Genfer Ausftellung.

Mittelland erhielt an ber Genfer Ausstellung einen I. Preis mit 120 Fr.

Oberdiesbach half dem fantonalen Berein bei der Genfer Ausstellung. Interlaten. Schwarmvermittlung wie bisher.

Oberemmenthal. Echwarmvermittlung.

Unteremmenthal. Ausstellung in Burgdorf mit Honigverkauf vom 2.—6. April 1896 in Verbindung mit dem ornithologischen Verein Burgborf. Auszeichnung; Ehrendiplom; Extursionen.

Bipperamt. Erfurfionen.

Greuchen. Fachschriften werben in einem geeigneten Lotale gur Be-nugung aufgelegt.

Ricberamt. Unichaffung von Kunftwaben, Bienenförben, Honigsichleubern, Bölfern. Die Känfer ber drei Honigschlenbern erhalten vom Berein 20% Mückvergütung.

Luzern, Kantonal. Schwarmvermittlung nur wenig benutt. 32 Schwärme.

Zeutral-Biggerthal. Der Berein beforgt bas Gießen von Mittelwänden mit der Rietiche-Breffe.

Sochorf. Schwarmvermittlung und Untauf von Futtermitteln ift Sache bes Bereins.

Surfce. Gemeinsamer Antauf von Bilde Buder, Frankenthaler C. F. Appenzell, Borberland. Beschüffe: Nächstes Jahr eine Inspektion von Bienenständen gu unternehmen, ferner eine Reisekasse gu gründen, die es uns ermöglichen soll, gemeinsam bas schweiz. Museum in Zug besuchen

zu fönnen.

Uppengell, Mittelland. Gin Depot für Bienenguchtgerätichaften ift ben Imtern fehr willtommen und erfreut fich gahlreichen Bufpruches.

Ruffnacht (Schwy3). Italiener und Rrainer durch ben Berein für Mitglieder bezogen.

Chur. Schwarmbermittlung: Offerten eingegangen, aber teine Beftellungen.

Davos. Anfauf von Schwärmen aus bem Rheinthal. Gemeinfamer Untauf von Runftwaben und Imterutenfilien.

Bug. Febes Mitglied, das Abonnent der "Blauen" ift, erhält 1 Fr. aus der Bereinskasse. Abgabe von Mittelwänden zu und unter dem Anstaufspreis an Mitglieder.

11ri. Genfer Ausstellung wurde beschicft. Resultat: Ehrenmelbung und Fr. 70.

Freiburg. Antauf von 22 Karntervölfern, Bermittlung von 8 Schwars men.

Oberwallis. Unfere gange Thätigfeit bejdranfte fich auf die Ausftellung in Genf.

Brieg und Umgebung. Gine Kommission untersuchte bie Stande. Balellanbicaft. Schwarmvermittlung obne großen Erfolg.

Dr. Dr. Rubli publigierte täglich in zwei Blättern Die Resultate feines Kontrollstodes.

#### Bereinsftatiftif.

Bürcher Bienenfrennde. Die Stockabl ift trot bes bofen Winters 1894/95 im Jahr 1895 um 128 gewachsen.

Mittleres Töfthal. Ausgewinterte Stöde 286, eingewinterte 344, Bermehrung 58. Durchschnittlicher Ertrag 4,6 kg, bie bravften Kaftenvölfer 25 kg, Korbvölfer, die beiten 10 kg.

St. Gallen, Rheinthal. Noch nie alle Bahltabellen retour erhalten. Mittleres Toggenburg. Diefes Jahr mit ber Bereinsstatistit begonnen, aber noch nicht abgeschlossen.

Mittelland (bern.) Orientierung über gelesene Fachschriften, Ernte, Honigvorrate, Abjat, Bezug und Bolfer und baraus resultierend eine Bonige und Schwarmvermittlungestelle.

Interlaten. Wagvolf, tägliche Publifation bes Resultats in einem Lofalblatt.

Rhätikon. Zahl der Bienenstöde im hiesigen Bezirf anno 1886 = 1264, dieses Jahr 1603, im Kanton anno 1886 = 7674, dieses Jahr 10,338.

#### Befondere Erfahrungen aus ber Imferpragis.

Bürcher Bienenfreunde. Gr. Ernft, Rugnacht, hat von 90 Krainern in großenfRaften nur einen Schwarm erhalten, aus kleinen Originalstöden aber mehr. Königinnen aus Nachschaffungszellen sind nicht schwarmluftig, während Königinnen aus Schwarmzellen diese oft unerwünschte Eigenschaft forterben.

Burcher Beinland. Das Jahr 1896 bas ichlechtefte feit Menichen- gebenten.

Andelfingen und! Umgebung. Trog dem schlechten Jahr hatten Henggart, Goldenberg bei Dorf und Buch a. Irchel ganz befriedigende Resultate.

Affoltern und Umgebung. Raffengucht hat fich gut bewährt.

Bulad. Dielsborf. Der Borftand wünscht mehr Unterftütjung in feinem Wirten vonfeite ber Mitglieber.

Mittleres Tögthal. Das Bengieren war biefes Jahr fchlecht.

Babensweil und Umgebung. Die Korbimterei ift am Ausfterben. Untertoggenburg. Biele Witglieder rapportieren übereinstimmend, bag Bölfer mittlerer Stärke mehr geleistet als recht ftarke.

Mittleres Toggenburg. Dr. Kronauer berichtet: Um 4. Februar in einem weiselrichtigen Bolle mit junger Königin Drobnen gefunden, Br. Schmied fand ein Bolf, bas am eidgen. Bettag trot schönem Brutjat noch Drohnen bulbete.

Bunenthal und Umgebung. Die urchigen Rrainer waren biefes Jahr wieder Sorgenfinder.

Baben. Auf vielen Ständen hat fich die schleichende Räuberei bemertbar gemacht.

Seeland (Bern). Um Jura hat der Wald große, aber ziemlich buntle Ernte gebracht. Öftlich ber Nare geringere Ernte.

Mittelland. Der Zuchtwahl sollte größere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Durchs Schwärmen vermehren sich nur selten die besten Bölker bes Staudes. Die Honigwabe sei nicht zu klein, besonders in schlechten Jahren erweist sich das viele Holz als großes Hindernis. Bei windigem Wetter im Frühling die Imben mit Wasser versehen!

Dberhasli. Habe 2 Krainervölfer, nachbem fie Schwärme abgegeben, ganz entweiselt. Da ich gerne von einem Italiener Nachzucht hatte, so wurde von diesem jedem der zwei Krainer eine offene Brutwabe eingesetzt, sowie eine ganz gedeckelte Brutwabe von einem andern Bolke. Ich erhielt prächtige junge Königinnen zur Genüge, auch brachten diese zwei Bölker burch die lange Brutpause schöene Ernte (Lüthi).

Thierstein. Rrainer uur Bruter, andere Raffe gleicher Starte viel mehr Ernte.

Lugern, Kantonal. Die ftariften Bolter find nicht immer die beften. Lugern, Umteberein. Keine Brut mehr im Gerbft trop Reizfütterung. Sochborf. Rudfehr gur warmen Berpadung ber Bolfer hat fich gut bewährt.

Enriee. Die Stocke ichwarmten, auf je 10 einer.

Uppenzell, Borberland. Ungeahnter Schwarmsegen. Stöde, die als Honigstöde behandelt wurden und schon jahrelang nicht mehr geschwärmt hatten, brachten nach langer Regenperiode ihre 2-3 Schwärme. Woher biese Erscheinung? Ist vielleicht der Sammeltrieb in dem noch stärkern Schwarmtrieb aufgegangen?

Upppengell, Mittelland. Im Bergleich zu andern Gegenden find wir mit ber Ernte gufrieben. Starfe Bolfer orbentlichen Ertrag.

Appenzell, Sinterland. Die Landraffe ift den Fremden weit überlegen. Krainer am Verhungern. Landbienen und altere Kreuzungen ichöne Honiggürtel.

March. Einige unserer Mitglieder erhielten von einem hiefigen Mittelwandhandler Bare, die im zweiten sund dritten Jahr nicht ausgebaut wurde.

Schweigerfaften, 60 cm tief, ift fur hiefige Wegent ausgezeichnet.

Ruguacht (Schwy3). Die Grofigahl ber Stode umfte im Juli icon gefüttert werben.

Junerichung und oberer Biermalbstätterfee. Biele faulbrütige Stode, wahrscheinlich eine Folge ichlechter Bitterung.

Rhatiton. Gehr geringer Bonigertrag.

Davos. Krainervoliblut fünfmalige Schwarme teine Seltenheit. Die gute, alte ichwarze Landraffe leiftete in Ernte recht Befriedigendes.

3ng. Gute Massenvölfer nicht immer bie ftartsten, find bie besten. - Rrainer wegen Schwärmerei nicht mehr beliebt.

Freiburg. Übermäßiges Schwärmen bei ber Banderbienengucht, burch vorheriges Berstärfen verursacht. Nicht geschwärmt, schöne Erträge.

### Abjan bes Bonigs.

Büricher Bienenfrennde. Das magere Jahr 1896 zeigt, daß man nicht gut thut, die Vorräte guter Jahre so rasch als möglich abzusepen.

Burder Oberland. Abjat gut.

Burcher Beinland. Bu boben Breifen ein guter.

Billach: Dielsborf. Wenn bu nicht mußt, fo vertaufe nicht, bis er gesucht wird.

Unsere Vorräte finden Absat ohne Organisation des Vereins. Landwirtschaftliche Genossenschaften setzen ihre Ernten auch ab ohne Vermittlung von oben.

Der Berein erfundigt fich über Ernte, Abfat en detail. Borrat und vermittelt eventuell ben Absat en gros.

Unteres Togthal. Es murben Sonigbepots errichtet, aber jest haben wir bald feinen Sonig mehr absnliefern.

Badensweil und Umgebung. Ein Großhandler will den Handel mit dem Waadtlander Houig aufgeben, denn dieser vertrage das Pantschen nicht so gut wie der hiesige.

Die Bereins-Berkaufsstelle arbeitet zur Zufriedenheit der Lieferanten und der Abnehmer. Aussichreibung in der Zeitung brachte befriedigenden Erfolg.

St. Gallen, Meinthal. Ginsendungen in den Texteil der Lokalblätter mehren den Absat.

Der 96er honig war bald abgesetht, weil Obst- und Beerenkonserven fehr teuer.

Ebnat-Rappel. Mit ben einfach organifierten Depots wiederum gute Erfahrungen gemacht.

Untertoggenburg. Gehr geringe Ernte, darum feine Rlagen über den Abjat. Mittleres Toggenburg. Abfat genügenb.

Byl a. b. Thur. Ohne Retfame gufrieden, nur fostte ber Preis einheitlicher fein.

Bilbhaus-Alt Ct. Johann. Abfat orbentlich.

Bunenthal und Umgebung. Die Depots genügen nicht mehr wie früher, weil im Absat die Gunft eine große Rolle spielt, die Depothalter sich nicht um das Reglement kummern und ber Vorstand nicht gut einsichreiten kann.

Biggerthal. Anpreisen bes Bonigs, Rezepte.

Dberfreienamt. Richt gu hohe Preise fordert ber Absab, Inserate, Beitungsartifel.

Muri und Umgebung. Dicht befriedigenber Abfat.

Baben. Die Mitglieder gehen im Sanbel einander an bie Sand. Laufenburg. Die Zuger Befchluffe betr. Zentralftelle werben begruft.

Dberfrief. Buger Berfammlung betr. Bentralftelle begrußt, benn bier wenig Rachfrage trop geringer Ernte.

Bern, Kantonal. Die Imfergenossensischen arbeitet gut, Export hat bebeutende Schwierigkeiten (Ausfuhr 50 Cts. per kg, bagegen Ginfuhr nur 15 Cts).

Sceland. Borrate in guten Jahren nicht gu Spottpreisen verschleu-

Bon ber Settion aus ift momentan nichts organisiert, weil die frühern Depots zu wenig absetzen, um die Untosten ber Annoncen burch ben Berein tragen zu lassen.

Mittelland. Bentralstelle erwünscht. Die Depots marschieren gut, aber Absat ift im Berhältnis zur Ernte zu gering. Inserate, belehrende Auffätze, ein Extra-Preftomite sorgen für bessern Absat.

Interlaten. Diesjährige Ernte genügt nicht für ben Ronfum.

Oberhasli. Mehr Nachfrage als Sonig.

Oberemmenthal. Genugend Abfat, einheitlicher Breis, reelle Bebienung.

Unteremmenthal. Ronfurreng durch fremden Sonig.

Bipperamt. Abfat normal, auf eigene Rechnung ber Bienenguchter.

Solothurn und Umgebung. Hausierhandel zu Schleuderpreisen, Abhilfe thut not. — Es wurden Artifel über Wert, Bedeutung und Berwendung bes Honigs veröffentlicht, die größern Absat erzielten.

Grenden. Sonigdepots werden burch Private weiter geführt, Abfat intensiver, Zentralftelle begrifft.

Riederamt. Bereits gang abgefett.

Thierstein. Beniger Bemittelte tonfumieren Bonig wegen Empfehfung burch bie BB. Argte.

Sinterthurgau. Über forgfältigere Honigbehandlung follten die Bienen-

Efchenz und Umgebung. Bentralstelle sehr zu begrüßen. Einheitspreis pro 1896 1—5 kg à Fr. 2. 60, von 5 kg an aufwärts Breis frei.

Lugern, Rantonal. Bentralftelle begrüßt.

Lugern, Amteverein. Ronftantes Inferieren.

Sochborf. Beil Landvereine fehr ichwierig haben, den honighandel in Fluß zu bringen, jo wird die Bentralftelle begruft.

Surjee. Unfere hoffnung auf bie honigvertaufsgenoffenichaft hat fich nicht erfullt.

Appenzell, Borderland. Trog unserer hoben Preise (Fr. 1.50 per 1/2 kg) im Berhältnis zu andern Gegenden ber Schweiz wurde ber in unserer Gegend produzierte Honig vollständig aufgebraucht.

Appengell, Mittellaud. Sandel flau bei gebrudten Preisen. Durch Unterhieten von "Schwingern" wird viel gethan. Die Leute fagen: Thalbonig fei auch honig.

Appengell, Sinterland. Aleiner Artitel in ber Appengeller Zeitung und ein größerer Auffat im Appengeller Kalender thaten gute Dienfte.

March (Schwyg). Sin und wieder einen Artikel im Lotalblatt (March-Anzeiger).

Junerichmyz und oberer Bierwalbstätterfee. Aufflärung bes Boltes über Schleuberhonig, Bert und Farbe bes honigs ift notwendig.

Chur. Wenig Borrat, allmählicher Abjat, gemeinjames Jujerat erfolgreich.

Uri. Berjandte Birfulare ohne Erfolg.

Obwalden. Durch gemiffen Haufierhandel mit ausländischer Bare Abfat erichwert.

Ribmalben. In Mitteljahren ift ber Abfan fau mittleren Preisen befriedigenb.

Freiburg. Depot Freiburg gut nud ununterbrochen, fleine Buchsen mit Etifetten beffer als offener Berkauf. Ofteres Ginruden in Die Lokalblätter.

Schaffbaufen. Alle Jahre Honigmartt im September in Schaffhaufen. Berichiebene Depots in Schaffbaufen und Reuhaufen.

Oberwallis. Unfer Bonig hat immer genugend Abfag.

Norbidweiger. Beil wir feine Ernte machten, wurde der Honigmartt nicht abgehalten.

### Buniche und Anregungen.

Affoltern und Umgebung. Bentralftelle fur Bonigverwertung.

Bülach-Dielsborf. Bereinszuder en gros auf anfangs August und mitte März.

Der Bienenvater möchte wieber unter bie burch ben Bund subventionierten Bucher gesetzt werben.

St. Gallen und Umgebung. Möglichste Berbreitung ber Blauen, "bes Sprechsaals für alle".

St. Gallen und Rheinthal. Einen vom fcmeis. Berein honorierten Referenten pro 1897.

Untertoggenburg. Die neu ju gründende Bentralftelle findet lebhaften Beifall.

Mittleres Toggenburg. Sonorar für einen Bortrag pro 1897.

Wyl a. d. Thur. Die "Blaue" möchte 2mal per Monat erscheinen.

Bynenthal und Umgebung. Die "Blaue" dürfte dem Krainerimport wehren; es ist geradezu standalös, daß für Krainer so viel Geld ins Ausland wandert und Krainerschwärme niemand mehr taufen will.

Biggerthal. Honorar für einen ichweiz. Referenten 1897.

Burgad : bito.

Laufenburg. Muftergläschen für ben Sonighandel. Sonorar für einen Referenten für 1897.

Bern, Kantonal. Erftrebung ber Gleichstellung bes bunteln und hellen Honigs in Qualität und Preis, sugend auf ber chemischen Analyse und physiolog. Versuche, wird bem schweiz. Vorstand dringend anempfohlen, in Hinsicht auf einseitige Beurteilung.

Seeland. Bentrafftelle für ben Honighandel unter Rudficht auch auf ben bunfleren Jura-Honig.

Obergargan. Runfthonig follte als Runftproduft tagiert werben.

Einen Königinzuchtfurs. Ginheitliches Formular ber Statistif.

Mittelland. Der ichweig. Bienenvater follte wieder zu ermäßigten Breifen erhaltlich fein.

Interlaten. Es möchte ber zweite Teil unferes Rurfes vom ichmeigerischen Berein honoriert werben.

Oberhaeli. Man möchte einen Referenten vermitteln.

Unteremmenthal. Ginen Referenten für 1897.

Bipperamt. Errichtung einer Beobachtungsftation in unferm Rreis.

Solothurn und Umgebung. Ginen Referenten pro 1897.

Miederamt. Ginen Referenten pro 1897.

Eicheng und Umgebung. Ginen Kursleiter pro Frühjahr 1897.

Lugern, Rantonal. Ginen Referenten pro 1897.

Lugern, Amteberein. Der Borftand bes ichweig. Bereins mochte auch ber II. Auflage bes Rorbimters gewogen fein.

Bentral-Biggerthal. Ginen Referenten pro 1897.

Appengell, Borderland. Ginen auswärtigen Referenten, am liebften Sr. Kramer.

Mard. Ginen Referenten pro Frühjahr 1897.

Innerichwng und oberer Bierwaldftätterfee. Balbige Ginführung ber Faulbrutversicherung fehr erwünscht.

Chur. Ginen Frühlingsvortrag.

Obwalden. Es follen Mitglieder, die mit ausländischer Ware unferm honig Konfurrenz machen, ansgeschlossen werden.

Ridwalden. Ginen Referenten pro 1897.

Bajellandichaft. Einen Kurs pro 1897, 3 Tage im Frühjahr und 3 Tage im Herbite.

Wiederum fann auch der diesjährige Berichterstatter die rege Thätige feit der meisten Filialvereine rühmen. Der Bericht über "gerichtliche Antitände" bringt aus zwei Lereinen etwelche Andentung auf Trübung. — Ein Blick auf "Wünsche und Anträge" winnmelt von (zwar sehr höflichen) Gesinchen um Honorar sur Referenten. Gewiß sehr gerne wird der Vorstand entsprechen, wenn immer möglich, aber bedenkt, unser jüngstes Kind, die Zentrasstelle, braucht Geld, viel Geld, soll es eine recht tüchtige Erziehung erhalten. Trum Sparen einerseits und Öffnen neuer Einnahmen durch sehr starke Berbreitung der "Blauen" anderseits!

Der Berichterftatter: Dommann.



# Der 3. Fortbildungskurs in Jug.

### Die Enrrogate.

Sie sind und bleiben nur hissmittel in der Not und sollen darum auch nur in abnormen Zeiten bargereicht werben. Um schwierigsten ist es, Ersat für mangelnde Pollen zu bieten. Wilch, Wehl und Gier wurden bei peinlicher Sorgfalt schon mit Erfolg angewendet, können aber

leicht großes Unbeil anstellen in der Hand der Unvorsichtigen. Als Erjat für mangelnden Honig genügt für den Winter bei frühem Darreichen vollständig richtig präparierter Pile. Die besten Marken sind Frankenthaler und Kristallzuder; man hüte sich vor Rohrzuder, er hat schon schweres Unheil angerichtet. Das Darreichen genügender Borräte im Frühherbst liegt im Interesse denem ind der Bienen und der Bienenzüchter. Zedermann begreift, daß nach einem schlimmen Sommer dann gesüttert werden muß, und wir sichern uns so vor Verdächtigungen.

### Reigfütterung und Bereinfadung bes Betriebes.

Reigfütterung hat nur fichern Erfolg, wenn wir natürliche "Rraftfuttermittel" anwenden - Bonig- und Bollenwaben - ober wenn die Matur energisch mithilft - Barme und Pollentracht -; lägt uns bie Natur im Stiche, jo wird man gar oft nur Schaben anrichten, abgeseben von Beit- und Stoffverichwendung. Ber nur ftarte Bolfer balt. tann am eheften ohne Befahr bei vereinfachtem Betrieb gum Biel tommen, braucht beim Erweitern 3. B. weniger angftlich gu fein. Das Bengieren, in ber frangofischen Schweig allgemein angewandt, fann gelegentlich ben Ertrag an Sonia vermindern; tritt nämlich ungunftige Witterung ein, fo werben die eingelagerten Borrate in die erfte Etage und in ben Brutraum berunter getragen (97er Commer), was fur ben Bienenguchter einen Berluft bedeutet (für den Bien aber ein Gewinn ift! Die Red.) Im August oder September ben Bien bis jum nachsten Mai reichlich und richtig verproviantieren, heißt den Betrieb vereinfachen, denn wir find damit für ein halbes Jahr beinahe aller Arbeit enthoben. Auch die Bereinfachung bes Betriebes hat ihre Grengen. Gind die Borrate auf bem gefamten Wabenbau gerftreut, jo brobt bem Bolf in anhaltend ftrengem Binter große Befahr, es fann ihnen nicht nachgeben, verhungert neben vollen Baben (1894 95); in febr milben Bintern bingegen wird ber unbelagerte Babenbau burch Bachsmotten gefährbet, burch biefe find im Dlarg 96 Bolfer ruiniert, jogar ausgetrieben worben.

### Mobil: und Stabilban.

Alle Bienenzucht wurde ursprünglich in Stabilbau betrieben, in dieser Hinschlicht ist ein mächtiger Wandel eingetreten. Leider hat aber auch mancher mit Kastenbetrieb begonnen, der besser bei Korbbieneuzucht geblieben wäre. Wirrban und Miswirtschaft waren die Folge und Berbächtigung anderer gar oft das Ende. Auch dier beist es eben: "Eines schieft sich nicht für alle". Sorgen wir in erster Linie dafür, daß die alte Schlendrian-Virtschaft mit dem Untersetzen, mit zu kleinen und zu bünnwandigen Körben verschwindet. Wer wenig Zeit und Geld zur Bers

fügung hat, der treibe Korbbienenzucht in rationeller Art; er pflanze sich selber das nötige Stroh, lerne Körbe und Überjäße selber fertigen und er tommt mit geringen Kosten zu einem ganz hübschen Bienenstand. Glockenmb Zilinderkorb sind gut; während wir bei ersterem die Königin selkener und oft weniger Honig in die Übersäße erhalten, ist bei letzteren größer die Gesahr, alle Naturvorräte abzuheben und Naudwirtschaft zu betreiben. Man verfalle nicht in ein neues Extrem und halte nicht plötzlich zu große Körbe (Maximum 35 Liter). Man merke sich, daß der heutige Korbstock erst mit 50 Pfund Brutto winterständig ist und verproviantiere reichlich spätestens im September. Der neue schweiz. Futterapparat ist für den Korbzüchter das Non plus ultra aller Zutterapparate, er ermöglicht allein ein Darreichen des nötigen Proviants in kurzer Zeit ohne Käuberei, ohne Stecherei, jedes Kind ist imstande, ihn richtig zu handhaben.

### Shluß.

Noch wurden der Themate eine Reihe in gründlichster Art behandelt, auf die wir zu gelegener Zeit noch zurückfommen werden; denn die vier Kurstage waren vollauf der ernsten Arbeit gewident. Die Kursteitung war in richtiger Wirdigung der gegebenen Verhältnisse besorgt, daß auch nicht einer der Teilnehmer hinwegkan, ohne sich sider ein bestimmtes Gebiet einläßlich ausgesprochen zu haben und eine gründliche Diskussion sorgte gewöhnlich für erschöpfende Beleuchtung desselben. Daß mit und nebenbei nicht auch dem frohen Humor sein Recht eingeräumt wurde, brauchen wir kaum bezussigen.

Eine wohlthätige Abwechslung jum geistigen Menu boten die praktischen übungen; jo wurde bei allseitiger Teilnahme unter der kundigen Leitung des Herrn Forrer, Kappel, eines Nachmittags unter schattigen Bäumen die Kunst des Korbslechtens vorgezeigt und eingeübt. Und eine Stunde drüber plazierte sich der Schwarm-vor der altbekannten Halle, ein jeder wohlversehen mit dem Symbolum seiner bienenwirtschaftlichen Spezialität, zur Abnahme eines Contreseis, das jeden jederzeit in bester Art an die genuß- und lehrreichen Tage dieses 3. Fortbildungskurses erinnern wird, der uns alle gesestigt dat im einheitlichen, freundschaftlichen Borwärtssstreben. Und nachdem dem unermüblichen Kursleiter, Hrn. Präsident Kramer und dem trefslichen Logisgeber Hrn. Theiler war der wohlverbiente Tank gezollt worden, zog ein jeder von dannen in der lobenswerten Absicht, den gemehrten Wissensichan zum Angen und Frommen weiterer Kreise in bester Art zu verwerten dem Land und Volk zum Segen!

R. Gölbi.



## Die Entartung der Bienen.

(Fortiegung.)

Dies die Anfichten des orn. Aspinwall, die gewiß viel Bebergigenswertes und Wahres enthalten, aber, wie mir icheint, doch nicht gang gutreffen. Dies gilt vor allem begüglich ber burch bas Abichwefeln erzeugten Entartung und ihren Folgen. Da muß entweber die in Amerika eingeführte ichwarze Raffe geringer Qualität gewesen fein, ober es muß bie Raffe in Amerika infolge Einführung ausgewählten Buchtmaterials — es wurden alljährlich eine Menge von Koniginnen von renommierten Buchtern Ataliens bezogen - beffer und vollkommener geworden fein als fie in ihrer Beimat ift. Denn gerade die Bergleichung ber verschiedenen Raffen auf Leiftungs- und Biberftandefähigfeit hat uns nachgerabe gur Überzeugung geführt, daß wir in ber deutschen Raffe eine der Stalienerbiene ebenburtige Biene befigen. Dag bei une bie Staliener ber Faulbrut weniger unterworfen feien als die beutschen, bat bisher noch niemand behauptet. muß ja zugegeben werden, daß durch das Abichwefeln ber beften Stode gerade mit Rudficht auf die Raffengucht viel gefündigt worden ift; aber alle guten Stode friegten die Bienenmorber gludlicherweise boch nicht. Und bann muß auf ber andern Seite auf einen Borteil, ben ber alte Betrieb bot, hingewiesen werden. Es gab ebebem, wie heute noch, auch bie und ba ichlechte Sabre, wo die beften Stode nichts übrig hatten, wo aber die ichlechten, die bem Schwefellappen entgangen maren, unbarmbergig burch ben Sunger hinweggerafft murben. Das mar eine burch bie Matur felber bedingte Raffengucht, die heute außer Rurs gefett ift. Denn auf hunderten von Ständen, wo von einer rationellen Ronigingucht, geichebe fie auf biese ober jene Beise, feine Rebe ift, werben boch die geringen Bolter, auch im ichlechteften Jahre, mitgeschleppt: fie toften ja nur einige Flaschen Buderlösung und ginsen bann vielleicht im nachsten Sabre! Berabe in diefer trot alles Bredigens noch fo baufig geubten Konfervierung, auch bes geringen Materials, liegt ein großer Fehler bes neuen Betriebes. Und doch beweist just die Faulbrut, von welch großer Bedeutung ber "Stoff" ift: wenn alle Mittel bei ber Behandlung ber Krantheit nichts nüten, fo ichreitet ber erfahrene Braftifer noch gum Koniginwechsel und febr oft mit bem gewünschten Erfolge.

Bezüglich der Natur und der Auffassung der Krantheiten gehe ich mit Hrn. Aspinwass volltommen einig darin, daß die vielgefürchteten "bösen" Bazissen nicht die Ursachen, sondern vielmehr nur Folgeerscheinungen der Krantheiten sind. Sie können im kranken Organismus zu einem das Leben vernichtenden Feinde werden, während sie für den zesunden Körper inschälich und harmtos sind. Den Beweis dafür haben der Münchner Professor Pettentofer und einer seiner Kollegen geleistet, die zur Erhärtung dieser Ansfassung während der Choleraepidemie in Hamburg echte und richtige Choleradzistlen verschulden, ohne irgendwelchen Schaden zu nehmen! — Die Krantheiten selber sind nicht nur ein Reinigungs und Gessundheitsprozes für den Sinzelnen, sondern — bei epidemischen Krantheiten namentlich — auch sin ganze Völter; denn eine richtige Epidemie räumt gründlich auf mit den in ihrem Lebensmarte angefressen, degenerierten Organismen, seien es dann Menschen oder Tiere, und hebt daburch das Nivean der Existenzsächigkeit der gauzen Rasse. Und dieser Prozes, diese "Anslese" ist ganz zweiseltos beim alten Betriebe der Bienenzucht nicht selten erfolgt zu Rus und Fronnnen der Erhaltung der Art.

Fragen wir unn noch nach ben eigentlichen Urfachen ber Rrantheiten, jo finden wir beren zwei: es ift die erbliche und die erworbene Unlage. Die erstere besteht barin, bag eine fonftitutionelle Echwäche alfo irgend eine Schmache in einem Organe, 3. B. im Berdauungsapparat - fich von den Eltern auf die Rinder vererbt und dieje gegen ichadliche äußere Einfluffe widerstandsunfähig, also für Krantheiten zugänglich macht. Die erworbene Anlage rührt jelbstverständlich von außern Ginfluffen ber, alfo von der Nahrung, von Luft und Licht, Barme und Ralte, Feuchtigfeit :c., und im Allgemeinen fpielt die Ernährung die wichtigfte und maggebenofte Rolle. Dag bem jo ift, bas haben wir Imfer ja gerabe an unfern Bienen icon jattfam erfahren: ich erinnere nur an die Ruhr und die Trommelfrantheit, die beide thatjächlich auf Berbauungestörungen beruben, und mache ferner auf Die weitere Thatjache aufmertfam, daß laut zuverläffigen Beobachtungen das beite Beilmittel gegen Faulbrut in einem recht guten Bouigjahre besteht, wo neben andern Fattoren zweifellos die borgugliche Ernahrung in erfter Linie in Betracht tommt.

Was kann und soll nun der Imter thun, um die Folgen erblicher "Belastung" bei seinen Bienen zu bekäupfen und schließlich zu beseitigen, also eine von Natur aus rüftige und gesunde Rasse zu erzielen? Das, was für Rassenverkesserung seit Jahren in eindringlicher Weise empfohlen wird: Blutauffrischung durch Ankauf tüchtiger Bölker bezw. Königinnen, konsequente Ausmerzung geringwertiger Stöcke und zielbewußte rationelle Königinzucht! das sind die Wege, die naturgemäß zu einer Rassenveredlung führen.



### Apistischer Monatsbericht.

### Der August

war ein warmer, flüssiger, fruchtbarer Monat. In sprichwörtlicher Angusthitz brachte er es nicht. Besonders schön war die erste Dekade bei vorherrschend Oft. Nach Mitte stellten sich öfter ausgiebige Niederschläge
ein. Um den 20. war der Temperatursturz ganz empfindlich und Davos
verzeichnete den ersten Schneefall. Rühle Herbstnebel stellten sich im Tiefland ein.

Den Bienen war ber August insofern gunftig, als in der schönen ersten halfte eine bescheidene Nachtracht zu einem quantitativ und qualitativ guten Brutsat steinenlierte. Die Pollengurtel wölbten sich in seltener Schönheit und auch die Honigvorräte im Brutraum sind — die schlimmen Brüter abgerechnet — befriedigender als der Auf der Saison vermuten

Angust-Rapport.

|                 | Temperatur |       |        | Bruttovorichläge |                        |         |             | nië .              | ter<br>Ing            | Witterung    |    |     |     |
|-----------------|------------|-------|--------|------------------|------------------------|---------|-------------|--------------------|-----------------------|--------------|----|-----|-----|
|                 | Min.       | Mar.  | Mittel | i<br>kg          | Tefade<br>2 3<br>kg kg |         | Cotat<br>kg | Netto=<br>ergebuis | Höchiter<br>Lorichtag | Riegen schre |    |     | ein |
|                 | I OU.      | oC.   | 0 (    | 1                |                        | 1       |             |                    | gr                    |              |    |     |     |
| Davos Glaris    | 2          |       | 14,2   |                  | 0,500                  |         | 0,500       |                    |                       | 5            | 10 | 9   |     |
| Et. Beatenberg  | 5          |       |        |                  | 0,810                  |         |             |                    |                       | 7            | 16 | 2   |     |
| Zweisimmen Sch. | ő          | 28    | 14     |                  | 0,650                  |         | 1,050       |                    |                       |              | -  | 12  | 1   |
| 31.             | ١.         |       |        |                  | 0,500                  |         | 1,050       |                    |                       | 8            | 6  |     |     |
| pochgrath Mut.  | 5          | 22    | 13,≿   |                  |                        | 0,150   | 4,050       |                    |                       | 8            | 9  | -5  | 2   |
| Schiv.          |            | 0.    |        | 8,360            | 3                      | ŝ       | ?           | +1.6               |                       |              |    |     |     |
| Erogen a        | - 6        | 24    | 14     |                  | 0,150                  |         |             | -1.8               |                       | 16           | 4  | 4   | 1 2 |
| ь               |            | 1.0   |        |                  | 0,090                  |         | 0,960       |                    | 260                   |              |    |     |     |
| lberstorf       | 6          |       | 11,8   |                  | 0,500                  |         | 3,500       |                    |                       | 6            | 11 |     |     |
| Jianz           | 6          | 31    |        |                  | -0.100                 |         | _           | -1.0               |                       | 9            | 5  | 10  |     |
| Eappel a        | 4          | 20    | 15,4   |                  |                        | - 0,150 |             | -1.0               |                       | 16           | 6  | 3   |     |
| b               |            | 00    |        |                  |                        | -0.200  | -           | -1.0               |                       |              |    |     | ١,  |
| lerns           | 3          | 23    |        | 0,100            |                        |         | 0,280       |                    |                       | 14           | 2  | 2   |     |
| disberg         | 4          | 23    | 14     |                  | 0,900                  | 0,100   | 8,450       |                    |                       | 7            | 10 | 2   |     |
| Dimmis          | 1          | 27    |        | 0,050            | 0.050                  | 0.100   | 2500        | -3,1               |                       | 15           | 7  | 6   |     |
| turbenthal      | 5          | 31    | 16,4   |                  |                        | 0,100   |             |                    | 400                   | 6            |    |     |     |
| lmiteg          | 5          | 26    |        |                  |                        | 0,100   | 1,800       |                    |                       | 13           | 6  | 4   |     |
| inutwil a       | 8          | 27    | 17,2   |                  | 0 600                  |         | 2,200       |                    | 500                   | 4            | 0  | 4   | 1   |
| b               |            | . 3.2 |        |                  | 0,450                  | _       | 1,450       |                    | 600                   | 9            | 9  | 6   |     |
| Bern            | 6          | 26    |        | 1,740            | 0.000                  | -       | 1 740       |                    | 200                   | 9            | 7  | 1   | 2   |
| Ballwil         | 5          | 26    |        | 1,130            |                        | 0.72.0  | 1,450       |                    | 200                   | 3            | 4  | 12  | 1   |
| aupen           | 7          | 27    | 16     | -0.800           | 0,650                  | _0,750  | 1 070       | -2,2               | 00                    |              |    |     |     |
| letstal         | 8          | 25    | 17     |                  | 0,270                  | 0.180   | 1.670       |                    | 380                   | 13<br>4      | 6  | 7   | 1   |
| Ligottingen     | 9          | 30    | 18,3   |                  | -                      | - 1     | 1,870       |                    | ê                     | 4            | 0  | - ( | 1   |
| lltstätten 1    | -          | -     | -      | 0,600            |                        |         |             | -0,7               |                       |              | A  |     |     |
| 2               | 10         | 0.0   | 10.1   | 0,400            | 0.150                  | -       |             | -1.4               | 800                   | 10           | 3  | 4   |     |
| bulg            | 10         | 28    | 19,1   | 2.350            |                        | 0.000   |             | -0.5               | 900                   | 11           | 4  | 12  | 4   |
| Nenzberg        | 8          | 20    | 14,5   | 1,620            | 1,900                  | 0,900   | 4,420       | +0.4               | 300                   | 11           | 4. | 12  |     |

ließ. Es schließen die Bienen mit bessere Bilanz als die Zmter; unsgleich besser auch als im Borjahr.

In Anbetracht dieser guten Aussichten für die tünftige Frühjahrsentwicklung reich einwintern, aber auch wirklich reich — das heiß' ich richtig spekulieren. Rramer



### Antworten.

- 2. Antwort auf Frage 24. Sonig und Bahne. Ich besite seit Jahren, seit ich nennenswert honig genossen, mehrere hohse Jähne und genieße sat jeden Tag etwas honig und habe teine Zahnichmerzen. Der honig tötet Fäulnis erregende Ritze, die sich gerne in den hohsen Jähnen von zurüdzebliedenen Speiseresten entwideln. Zeden Abend wasche ich überdies vor dem Schlafengehen meine Zähne mit lauem Wasser und einer Zahnbürste tichtig aus. Diesem Auswaschen und bem Honiggenuß schreibe ich es zu, daß mich das Zahnweh nicht mehr plagt, nachdem ich entsessich daran seiben mußte, als ich weder das eine noch das andere gethan.
- 2. Antwort auf Frage 25. Reinigen von Kitthars. Mit 1-2 Tropfen irgends welchen Dle (Reps., Baum: ober Olivenöl, auch Petrol, in welchen bie harze bekanntlich löslich sind) einreiben, nachher mit Seife und Wasier abwaschen.
- 2. Antwort auf Frage 26. Befestigen der Tragleisten. Meine Tragleisten aus Hartholz waren seinerzeit etwas verbogen. 3ch tam mit ber sogenannten Schablone nicht aus, da auch 3 solche die Leiste nicht genau wagrecht halten wollten. 3ch sertigte mit entsprechend ben 4 doben (Tragleiste "Obertant") 4 genaue Höhenmaße an, mit welchen für jede Tragleiste 2 Bleististzeichen an der Seitenwand angebracht wurden, eines nahe der Stirnwand des Kastens, das andere nahe der Türe. Mit guter Reißschien diese Kunste verbunden, bezeichen in der ganzen Länge die Höße der Tragleisten, welche nun entweder mit Bohrlöchern oder mit sich na ungerhald des Kastens eingesetzten Stiften versehen, sehr rasseisten, überal "regelrecht" besestigt, garantiren allein für nachheriges sicheres Marschieren der Schiebsenker. Kyburz, Entsteben.
- Bu Frage 31. Sonigzoll nach ben benachbarten Staaten. Deutschland: Bienentörbe und Bienenftöde mit lebenden Bienen: nach Tarifnummer 37 a zollfrei. Honig, auch fünstlicher, sowie Badenhonig, per 100 kg 40 Mart. Das Rettogewicht wird durch Taraabzüge in % des Bruttogewichtes berechnet; diese Taraabzüge sind solgende:

- a. Gur honig in Baben: in Bienentorben und Stoden 20%, in Riften 20%, in Rorben 13%, in Rubeln 11%.
- b. Für unausgelaffenen, mit ben Baben fest eingestampften, fog. Raubbonig: in Fäffern 10%.
- c. Für ausgelaffenen honig: in Riften, beim Eingang in Blechumschließung 9°/6, beim Eingang in Flaschen 2c., in Riften 20°/6, in Rörben 13°/6.

Frantreich: Lebende Bienen find nach Tarifnummer 15 "Animaux non denommes" gollfrei.

Ein Zirfusar der franz. Generalzossbireftion vom 6. Zebruar 1895 versügt: "Les ruches à miel rensermant des rayons dont les abeilles ont été étoussées sont admises en franchise comme celles qui reserment des essaims d'abeilles."

Honig, natürlicher (Rr. 38) 100 kg br. Fr. 10. —. Honig in Waben unterliegt bem gleichen Boll. Kunfthonig (Miching von natürlichem honig mit Zuder) unterliegt bem gleichen Zoll für "sirops" (Rr 93), wenn ber in die Michung eingeführte Zuder 50% ober nehr beträgt, und bem Zoll für "confitures au suere" (Rr. 95), wenn ber Juder weniger als 50% ausmacht.

Für "sirops" ist der Zoll der gleiche wie für raffinierten Zuder, nämlich Fr. 68 per 100 kg netto, ebenso für "confiture au sucre".

Italien: Lebende Bienen mit den Rörben, nach Rr 339 "Pecchie vive coi lora alveari" 301ffrei.

Honig aller Art (Ar. 340 "Miele di ogui sorta") per 100 kg brutto 10 L. Öfterreich: Ungarn: Bienentörbe und Bienenstöde famt honig und Bachs ober mit lebenden Bienen (Ar. 56) gollfrei.

Bonig (b. b. Bienenhanig, geläutert ober ungeläutert, wie auch honigs maffer), Rr. 57 per 100 kg 6 Gulben Golb (Fr. 15).

Taraabzüge in % bes Bruttogewichts: für honig in Baben, Kiften 20%, Körbe 13%, Kübel 11%; für ausgelaffenen, in Blechbuchfen 2c. einge- führten honig, Riften 20%, Korbe 13%.

Runsthonig, nach Nr. 92/93, per 100 kg 35 Gulben Golb (Fr. 87. 50). Die Blechbüchsen werden mitgewogen, d. h. zum Nettogewichte gerechnet, Taraabzüge für Kisten und Fässer 16°/0, Körbe 10°/0, Ballen 6°/0.

(Durch Bartmann, Biel.)

Bu Frage 58. Das Aufftellen eines Bagvoltes im Bienenhaus. An ber Front bes Bienentaftens A (lints Sig 32) wird ein Flugtanal bb angeschraubt, bessen Ronftruttion lints oben ersichtlich ift, und in gleicher hobe ein zweiter Flugs fanal aa an ber Want bes Bienenhauses, wo vorher bas Siuglod einges schnitten worden ist. Diefer lettere Flugtanal wird unten igdies abgehobelt, bas mit bas Spiel ber Bage nicht burch zwichenlagerndes Gemull erichwert wird.
Die Bobe bes Augtanals aa entspricht bem tiesten Stand ber Bage, also ber Ause.

Die Bage mit bem Raften wird so nabe gerudt, daß zwischen ben beiben tommunizierenden Flugkanalen an und bb nur 1-2 mm Diftang ift. Bersicht fich's gufolge einer Operation, so ift's ichnell torrigiert.

Ift ber Kaften in einem geichloffenen Raum und fann in ber Höhe bes Fluglochs feine Öffnung in ber Mauer gemacht werben, so schneibet man in ber Kaftenfront selber bas Flugloch höher ein (nach Art ber Lüneburger) und genügt dies noch nicht, so wird ber Fluglanal freissörmig verlängert (dig. 32 Kaften B rechts)

Diefer mintelige Bahn hindert die Bienen in feiner Beife. Derart tann ber Bien auf bem Zimmerboben fteben und burche Fenfter ausstliegen. In



Fig. 32.

biefem Falle ichneibet man bie Bluglude ins Glas ober in bas bunne Brett, bas ftatt einer Scheibe eingefent wirb.

In gleicher Weife lagt fich die Nichtung bes Flugtanals horizontal ablenten, fo bag man einen Bien feitlich in eine Ede bes Jimmers ftellen und boch burch bas geschlossene Fenster fliegen laffen tann,

In all biefen Fallen macht man felbstverständlich ben Flugtanal nicht zu eng. Auch wird man, wenn bas Mittelftud bes winteligen Flugtanals ziemlich lang wird, biefes Mittelftud nicht am Kaften, sondern an ber Want befesigen.

### Fragen.

- 60. Frage. Gin honigbepothalter inferiert: "Reeller Bienenhonig in tontrollierten Bu chien and bem (??) thale!" Was für einen Borfprung will er mir gegenüber erzieten? — Und: Empfieht es fich nunmehr, auch jur Firma die Kontrollnummer ber "Schweiz. Bienenzeitung", ober ftatt bessen: "Rontr. Nr.?? bes Vereins schweiz. Bienenfreunde" auf die Etifetten sehen zu lassen? — Burbe herr Freh in 3. für leyteres ein plus berechnen?
- 61. Frage. Wir tauften vor einigen Jahren zwei Italiener Bolter, welche fich anfangs gut entwidelten. Aber bald zeigten sich in samtlichen Kaften solche Italiener und zwar wurden sie bort hei misch, so bag bie zwei getauften Bötter rasch zurudzingen, trog ihrer Weisetrichtigteil. Im nächsten Frühlahr gingen sie ganglich ein. Ift nun biese Erscheinung bem Mangel an genügendem Ortssinn oder einzig der Randlustigteit der Italiener zuzuschreiben?? Durch diese Mandver tann ich auch sonstatteren, daß jedensalls das Alter der Bienen als zu niedrig angenommen wird, da ich noch lange solche Italienerichmaroger in andern Stöden beobachtete, nachdem die ursprünglichen zwei tassiert waren.

- 62. Frage. Wie nabe an bie Grenze bes Nachbargartens barf man einen Bienen-Pavillon ftellen? R. v. E.
- Antwort. Gibt bas fantonale Flurgefes nicht gewünschten Aufichluß (Rt. Bern)?
- 63. Frage. In die Ausstüllung boppelmandiger Räften vermittelft Sagespänen nicht nachteilig, in Bezug auf bas Ginnisten von Ameisen? (Große schwarze, sog. Balbrappen.)

  J. D. De, in E
- Autwort. Schon aus bemerttem Grund wurden wir es nicht empfehlen und ferner: Benn in ber Kastenwandung eine Spalte entsieht, fidern fiets Spane heraus, wird aber bie Nitse gar so weit, baß Bienen durchschlieften können, so werden sie nichts Eiligeres zu thun haben, als die Zwischenfüllung herauszumen, also gröberes Killmaterial verwenden.

  R.
- 64. Frage. Wie fann von einem Rachschwarm, wenn bie Rönigin befruchtet, biefelbe am sicherften einem Stode mit alter Röngin beigefest werben, a im Burtigefer Kasten, b im Zilinbertorb, ober soll bie Bereinigung mit ober obne bas
  Schwarmvost gescheben?
  G. F. in G.
- Antwort. Gine junge, eierlegende Königin läßt man allein in's "St. Galler Röhrli" laufen, in bem reichlich Luftlöcher find. Sofort nach der Entweiselung bes Korts und Kaftenvolfes sest man das mit honig bestrichene "Röhrli" auf ben Babenrost und läßt die Königin durch die Arbeiter des entweiselten Standftocke befreien. Das weisellose Schwarmvolf gibt man sicherer erst nach ger glückem Beijegen der Königin bei.
- 65. Frage. Belde Fütterung bewährt fich für ben Bien vorteilhafter, biefelbe, in 2 Rachten aufzufüttern (Geschirr, von Siebenthal) ober langsame Fütterung, (Trögli famt Flaiche)?
- 66. Frage. Wer fann Aufichluß geben betreff Jutterung von Fruchtzuder (Invertguder von Dr. Follenius). Ift folder billiger und beffer für bie Bienen ohne Jusat von honig, als gewöhnlicher Kanbisguder?
- 67. Frage. Wie fann bas abgefratte Ritthary nutlich verwendet werben?
- 68. Frage. Welche Buderforte empiehlt fich hinfichtlich Qualitat mie Breislage am besten fur Rotfutterung; bat fich ber fluffige Fruchtzuder bemabrt?
- Antwort. Ale ausgezeichnet für die Überwinterung ber Bienen, ergiebig und fehr preiswürdig empfehle ich ben Frantenthaler Bile. Solchen vermittelt für Burder Bienenfreunde ber Benoffenicafteverband bes gurcherischen landwirtschaftlichen Kantonalvereins. (Abreffe: Otto Ruggli, Geschäftsführer, Zurich: Wiediton. Telephon 3852.)

Auch der Fruchtzuder von Scheffer foll fich gut bewährt haben. Weil fluffig, eripart er die Muhe bee Auflöfene, ftellt fich aber in Rudficht auf bie 25 % Baffergehalt ziemlich teurer ale Frantenthaler. Rramer.

- 69. Frage. Empfiehlt fich für einen Filiatverein die Eintragung ins Ragionenbuch was für Pflichten und Rechte resultieren baraus und wie ist vorzugeben?
- 70. Frage. Beibebienen. Wer icon vor Jahren Luneburger Beibebienen bezogen bat, ift freundlich gebeten, folgende Frage zu beantworten:

hat ihre befannte Schwarmluft und Neigung ju Drohnenban und Drohnenbrut fich in ihren baftarben Nachsommen allmählich verloren, ober find biefe wieber rudfällig geworben?

----

### Beurteilung ber an ber

# 31. Wanderversammlung 5. 6. September 1897 in Schaffhaufen ausges ftellten Breisarbeiten.

Siebe "Schweigerifche Bienen-Beitung" 1897, Geite 274.

### a. Der iconfte Bien.

Die für die Beurteilung ansgestellten Normen verlangen ein Bolt, das dem Jbeal (Seite 254) am nächten sonunt. Jur Erreichung diese ist eine maximale Punttzahl vorgeschrieben, und diese selbst auf 120 normiert. Das Berlangte besteht darin, daß das Bolt von gehöriger Stärte, in gleichmäßiger Jarbe, und aus rüftigen wohlgewachsenn Krbeitsbienen besteht, is gleichmäßiger Jarbe, und aus rüftigen wohlgewachsenn Krbeitsbienen besteht, die Konigin in rüstigem jugendlichem Alter, von richtiger Größe, nachgewiesener guter Abstannnung, und in normaler Besie Besinn und Schuß bes Brütens besolgenth; die Brut geiund, regelmäßiger lüdenlöster Brutlat, und richtige Proportion der Brutsreise. Bezüglich der Vorräte: Schöne, reichsiche und richtig angelegte Pollengürtel, gute Verproviantierung bes Binterspes. Der Bau soll und ein sichnes regelmäßiges Babenhaus zeigen, Drohnenbau soll in richtigem Verhältnis vorhanden sein. Veräglich des Charafters ist die Sanismut, — und die Schwarmlust innert richtigen Schranken, — maßgebend, letzter repräsentiert durch die innern Anordnungen des Honaketes. Ju all biesem, je nach den Trachtverhältnissen, diese und des Vorjahres, eine trästige Leistung. Das sind die Normen für den "schaften Blen".

Bur Konfurreng find vier Boller ausgestellt, ohne Ausnahme ftramme, fraftige Buricen, bie ben Besitern und ihren Bienenftanden alle Ehre machen.

Der Ginblid in biefelben ergibt folgenbe Berhaltniffe:

a. Bezüglich der Abstanmung der Königin liegen der Jury nur teilweise, an und für sich jedoch ungenügende Anhaltspuntte ober Angaben vor, die auf die Derfunft und über den Charafter der Eltern und Boreltern den Sinblid nicht in der Weise gestatteten, daß die Abstanmung richtig qualifigiert werben könnte

b. Borjahrige Leiftung. Der Bury ift in Diefem Buntte nichts bekannt. 3mei berfelben find vorjahrige importierte italienifche Buchtvöller, von benen jum Bor-

aus fein Ertrag ju erwarten mar.

Mit Rudsicht auf biese Umftande muffen baber bie Zeniuren über bie Abstammung, und über vorjährige Leiftung zum Boraus ausgestrichen werben, womit 18 Buntte bes Marimums wegfallen.

c. Im Ubrigen ergibt fic aus ber Prujung ber einzelnen Details ein lebhaftes Bild, wie außerlich gleichartig ausiehende, fehr icone Boller in ihren innern bandlichen Berhaltniffen einander abielut nicht gleichen.

In der Stärte zeigen sich faft alle ziemlich gleich, ebenso in der Gleichmäßigteit der Farbe, dagegen zeigen sie Differenzen in der Größe der Arbeitäbienen, wie auch summarisch im Wert der Königinnen, und namentlich in der Tagation des Brutjages. Im Binterproviant zeigen sie feine erheblichen Unterschiede, dagegen wohl auf die Art der Proviantierung, indem zwei ihre Vorräte hubich verdeckelten, mährend zwei andere zum größten Teil offenes Winterintter haben. Zwei Löfter haben ziemtlich regelmäßigen und ichonen Bau, mabrend beim einen berselbe alle unschie, und bei einem andern als höchtens mittelmäßig tariert werden darf. Der Drochnenbau ist bei allen vier Lölfern in ziemlich richtigem Verhältnis vorhanden. Die Sanftmut darf bei Dreien mit der höchften Bete bezeichnet, beim vierten aber absolut nicht gerühmt werden. Ein ähnliches Berhältnis zeigt fich bei der Schwarmlust, indem breie sich in ziemlich normaler Weise repräsentieren, währente das vierte in ziemlich ausgiebiger Beise seinen Hausbalt auf das Schwärmen eingerichtet hat. — Die diesjährige Leitung präsentiert sich det einem Voll prima, bei zweien mittel bis gut mittel, das vierte Bolt ift abgeerntet, und fann daher, mangels näherer Angaben, nicht mit voller Sicherheit taziert werden.

Dem Bolf Rr. 1, herrn BubrereMeister in Siblingen gehörend, werben 831/s Puntte zuerkanut; Bolf Rr. 2, Besiger ber Gleiche, mach 811/s Puntte; Bolf Rr. 3, Besiger herr (Braf in Thapngen, 78 Buntte; Bolf Rr. 4, Besiger herr Baldvogel, herblingen, 77 Puntte.

#### Urteil.

Das 3beal, wie es für ben iconften Bien geforbert wurde, ift in feinem ber Konturrengwölfer vollftanbig, ober annähernd vertreten, gum Teil icon and bem Grunde, weil zwoi Zenjuren gum Boraus abgeschrieben werden mußten. Es tann aus biefem Grunde die Ausgahlung eines Preises von Fr. 100.— für den iconften Bien nicht fattfinden. Dagegen werden Anertennungspreise zugeschieden, und zwar für alle 4 Bölfer.

### b. Rlarapparate.

Mehr und mehr hat sich im Laufe ber letten Jahre im Honighandel das Bebürfnis herausgestellt, daß wir, um nach jeder Richtung tonturrenziähig zu sein, nicht blos ein echtes, sondern namentlich auch ein reines Produtt bedürfen. Es steht jedoch seit, daß erweisenermaßen gerade die Reinheit vielerorts zu wünschen übrig läßt. Die mangelnde Reinheit verschuldet aber in vielen Fällen, daß die honige sich nicht haten, oder überhaupt beanstandet werden. Es liegt daher im Interesse ber gesamten schweizerischen Interschle, auch in diesem Puntte tadellos dazustehen, das soll die Honigkontrolle erwirten. Die Kontrolle des honigs verlangt zu diesem Bweck die Klärung besselben; und biese klärung desselben; und biese Klärung desselben; und biese klärung desselben; und biese klärung desselben; und biese klärung desselben;

Bei ber Amwendung derfelben begegnen sich bie Interessen um Ansprüche bes Erobimferd mit benen bes Rleinbienenguchters. Der erstere bedarf ein Beräte, welches ihm ermöglicht, mahrend ber Erntezeit größere Mengen honig zu erwärmen und zu flaren, um am Schlusse ber Ponigernte auch mit ber Klärarbeit fertig zu sein, wahreub ber Kleinbienenguchter sich mit einem Apparate behelfen tann, der weniger leistet, und speziell zum Aufstellen an der Sonne, auf ben warmen herd, oder ins Bafferbad gebraucht werben fann.

Bei den für die Beurteilung aufgestellten Normen fallen in Betracht: Die Zwedmäßigkeit der Konstruttion, die Solidität in Anterial und Arbeit, die Einsachbeit in der Behandlung, die Berücksichtigung der verschiedenen Ansorderungen, und anderweitige Verwendung. Maximum der Aunktgabl 30.—

Bur Beurteilung find Apparate von vier Musftellern vorhanden.

Es erreichen: Kontroll-Rr. 75, Motto: Rur bas Bejte ift gut genug, 22 Buntte.

- 71, " Rur bas Solide ift preismurbig, 20 Puntte. 64, ohne Motto, 14 Puntte.
- 68, Motto: Bobltbatig ift bes Feuere Macht, 12 Buntte.

Die Rr. 64 und 68 stehen namentlich in ber 3medmäßigfeit ber Berwendung wie überhaupt im Allgemeinen hinter ben Rr. 75 und 71 ziemlich weit zurud, und muffen fur die Preisbewerbung außer Acht gelaffen werben.

Der Apparat Ar. 75 ist bestimmt, auf den Feuerherd, oder überhaupt über einer Jamme ausgeicht zu werden. Die Erwärmung des honigs geschiebt mittest bes im Apparat selbst erzeugten Dampfes. Die Reinigung sindet im Apparat selbst mit gang seinem Sieb statt, der Abschluß ist mit Hahnen. Der Apparat läßt sich noch jum Schnelzen von Deckeln, sowie jum Läutern des Wachses verwenden. Für das Klären des honigs an der Sonne past er nicht. Der Preis muß sich, dem verwendeten Raterial und Arbeit nach au ichsieben, ziemlich boch stellen.

Der Apparat Rr. 71 ist ein einsacher, halbmeterhoher Blechehlinder, unten mit Auslaufröhre, mit Norks ober holgzapfenwerichluß. Die handhabung if höcht einsach. Er dient nach Hülung zum Aufstellen an die Ofens, Sonnens ober Wasserbadwarme. Die Stellung des an einem Exemplar angebrachten Ablaßhahnens durfte besser sien. Der Ressel läßt sich auch als honigfessel benutsen. Der Preis ist ein billiger.

Bezüglich ber von beiben Ausstellern verwendeten Sahnen darf gejagt werden, daß sie noch einigermaßen verbesjerungsfähig wären, so namentlich sollten alle innern und äußerlich mit dem honig in Berührung tommenden Messinge, oder Eisenbestandteile verzinnt, vernidelt, oder galvanisch überzogen sein, vielleicht wäre auch die Frage beachtenswert, ob nicht die Berwendung von Aluminium zwedmäßig wäre.

Die Jury tommt bezüglich der Rlarfeffel gu bem Urteil:

Der Klarapparat Rr. 75, Aussteller herr Best in Fluntern, ift namentlich geeignet, bem Großbienengichter zu bienen, währenb Ar. 71, Aussteller herr Stoder, Spengler in Malters, bem kleineren Inter vollständig genügt. Beiben Juteressen jagt weber ber eine noch ber andere Apparat vollftändig zu.

Der ausgesetzte Preis von Fr. 25.— wird bieferhalb in zwei erfte Preise eingeteilt, und erhielt: herr Best. . . . . Fr. 15.—
herr Stoder . . . . , 10.—

#### c. Runitwaben.

Die Mehrzahl unferer Bienengichter halt beim Babeneintauf auf eine möglichst große Stückahl per Kilo. 3wed der vom Borsand veranstalteten Preisbewerbung foll es fein, au tonstatieren, für wie viele brauchdere, tadellose Waben die Wöglich feit vorhanden ist, jolche mit der Rietschepresse herzustellen. Es ist dann auch in der Rormierung für die Beurkeilung, auf die maximale Wabenzahl das hauptgewicht mit der größten Punttzahl gelegt. Ihr solgt in der Juteilung der Huntte das gleich, mäßige Gewicht der einzelnen Waben, und die Schönheit des Gepräges. Diesem solgt noch jum Schluß der seinse Geruch, die schönheit des Gepräges. Diesem solgt noch jum Schluß der seine Geruch, die schöne Farbe, und die gleichmäßige Decke der einzelnen Wade. Summarisch ist also die Kunst, recht dünn, gleich schwerz, und in sauberen schönem Gepräge zu gießen, in den Vordergrund gestellt, während die Wachspauchtät erst in zweiter Linie maßgebend sein kann.

Bemerber find fechs.

#### Beurteilung.

Aus den genauen Gewichtsabwägungen ergiebt sich, daß Kontroll-Ar. 56, Motto: Das Beste nur ist gut genug, in der maximalen Wabenzahl mit Ar. 55 ohne Motto am höchsten steht. Beibe haben auf 12 Baben 970 Gramm, oder auf 1 Babe 81 Gramm Bachs verwendet.

Rr. 62, Motto: Imfers Fleiß, genbte Sand, bringt bies ju Stand, braucht am meiften Bachs, nämlich auf 10 Baben 955 Gramm, ober 951/2 Gramm

per Wabe. Die Gleichmäßigfeit bes Gewichtes ber Waben jedes Konfurrenten wird erffellt durch je 5 Bergleichsmägungen mit je 2 Baben. Nr. 62 hat die größte Differenz mit 4 Gramm, Nr. 59 mit 12 Gramm. Ersterer hat eine Durchschnifternz bon 2 Gramm, festeres mit 6,2 Gramm.

Dbenan in Farbe und Geruch steht Nr. 62, am ichlimmften Nr. 55, bas ein im Sonnenschmelger überhittes Bachs verwendet hat. In schonen tabellosem Gepräge steht am höchsten Nr. 55, am tiefsten Nr. 62. In ber gleichmäßigen Dide ber gangen Babenstäche zeigen sich bei ben zur Konfurrenz vorgelegten Studen teine gang er-beblichen Differenzen, wohl aber ift zu konflatieren, daß je binner bie Babe ausgeprägt, besto augenschensschieder ungleiche Stellen bervortreten.

Rr. 56, Konturrent herr Ernft in Rüßnacht erzielt 25 Buntte; Rr. 55, Konturrent herr Lang in Butigen erzielt 241/2 Buntte; biefem am nächften fieht Rr. 62 mit 24 Buntten; bann folgen fich Rr. 59 mit 221/2, Rr. 57 mit 211/2, und Rr. 61 mit 20 Buntten.

Der ausgesetzte Preis wird mit Rudficht barauf, bag Rr. 56 und 55 bas Mas gimum ber Wabengahl in gang gleicher Beise erzielten, und sich in ber Punttgahl nabe stehen, in zwei 1. Preise eingeteilt, und zwar erhalt

herr Ernft in Rugnacht . . Fr. 15 .-. , berr Lang in Butigen . . . " 10 .-.

Mit ber von den herren Ernst und Lang erreichten Wabenzahl dürfte bas Maz gimum bes Brauchdaren wohl erreicht sein, sonst könnte bas Anwendung finden, was Nr. 61 in seinem Motto angefügt hat:

> "Sind die Baben von gar zu leichter Qualitat, So leibet barunter die Solibitat,

Schaffbaufen, ben 5./6. September 1897.

Die Mitglieber ber Jury:

B. C. Fregenmuth. 3. Brauchli, Bet. F. Rieber.



— Sonntag ben 1. August starb in Grenchen im Alter von erft 34 Jahren Abolf Kurth, Gründer bes gut bekannten Hauses Kurth, frères, Uhrenfabrik. Da berselbe seit vielen Jahren dem Berein schweiz. Bienenfreunde angehört und sast jede schweiz. Bersammlung besucht hat, so mag es wohl gestattet sein, ihm hierorts einige Erwähnung zu thun, umsomehr, da berselbe neben seiner Beschäftigung mit großem Eiser der Pflege seines Bienenstandes oblag und sich für jede Neuerung sehr interessierte. Nicht nur ist im Hause selbst eine große Lücke entstanden, sondern auch seine Bienen werden den Berlust ihres guten Pflegers empfinden. Da der Tod ganz unerwartet eingetreten ist, jo hat sich seider niemand von seinen Angehörigen näher mit den Vienen abgegeben. Der liebe Verstorbene freute sich stets, an eine schweiz. Bienenversammlung geben zu

tönnen , und als Präfident des hiefigen Bienenvereins war er sehr bestrebt, die Bienenzucht in hiefiger Gegend zu heben und zu fördern. Alle Mitglieder und alle, mit denen er in Berbindung tam, werden den liebensswürdigen Mann aufrichtig bedanern. Er rube janft! B. M.



Garantiert achtes, gut geläutertes, gelbes

# *Bienenwachs*

liefert billigft

(611)

Otto Amftad, Bedenried, Unterwalben.

36 bitte, meine Abreffe gang anszufchreiben.

# Rohr St. Fiben (St. Gallen).

Preistlifte fiche Rr. 12, 1896 ober auf Berlangen gratis und frauto.

### Sofort außerft billig ju verkaufen

wegen Beggug ein ichoner Bienenpavillon (Spftem Burti-Jefer ober Schweizerspftem), 64 Mohnungen mit aller Zubehorde und einigen Bolftern, eleganter Bau. Bienengichter ober Anfanger werden auf biefen außerst vorteilhaften Ge egenheitstauf aufmertfam gemacht. Zu vernehmen bei

3. Steffen, Wolhnfen, Lugern.

# Bienenkillen,

mit Seegras gefüllt, für Bürti-Zefertaften paffend, liefert folid, & 0,95 Fr. per Stüd, (1383)

\*\*Reter Seller, Sattler, Wolhusen (Lugern).

Berantwortliche Rebaktion: R. Golbis Braun, Lebrer in Altstätten (St. Gallen). Retlamationen jeder Art find an Die Redaktion gu richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

## Schweizerische

# Bienen-Deitung.

# Organ der Schweizerischen Vereine für Bienenzucht. Berausgegeben bom

### Perein Idmeizer. Bienenfreunde.

Ericheint monatlich 111.—2 Bogen ftart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgebertichen Bereins Fr. 4, für das Auskand a Wart.—Es werben auch balbichriche Abonnemente angenommen. Diefelben find pu adreffieren an die Redattion, herrn ehere Solder Solder au nim Alfrakten (Annews Et. Gallen). — Hür den Puchbandel in Rommisson dei herr h. R. Sauerländer & Comp. in Aarau. — Finiedungsgebähren für die Beitigtlie oder deren Rum Wats, für das Auskand und Richen in das Auskand und Richen für des Kusland und Richen für des Kusland und Richen für des Kusland und

### A. f., XX. Jahrg.

### № 11.

Rovember 1897.

Inhalt: Offizielle Mitteilungen. — Bericht über die 31. Manderversammlung, von R. Gölbi. — Borwärts, von Kramer. — Die Entartung der Bienen, von Spühler. — Bienenstände von Hrn. Landammann A. Lietha, von M. Göldi. — Korrigenda. — Sendungen von Bienen und honig, von Kramer. — Kartons für Standbnotizen, von Kramer. — Minterbilden I, von Dommann. — Sprechjaal. — Jur Bersicherungsfrage gegen Fauldrutichaben, von Freivenmuth. — Prattijder Natgeber. — Die beste Bienenrasse von Bosch. — Anzeigen.

# Offizielle Aitteilungen.

# Auszug aus den Verhandlungsgegenständen

### Borftandefigung vom 24. Oftober im Stadthof, Burich.

1) Kurs. In der letten Woche dieses Jahres wird auf Rosenberg in Bug unter der Leitung unseres Bereinspräsibenten Hrn. Ulr. Kramer ein Ltägiger König in zuchtfurs abgehalten. Nur Kursleiter und als Wanderlehrer funktionierende Bienenzüchter können an demselben teilnehmen. Spezielles Programm bringt unsere Zeitung in der Dezembers Nummer.

Für Aurse und Bortrage bes nächsten Jahres wird unfern Geftionen eindringlich Königingucht empfohlen.

Da noch einige Rechnungen für Vorträge biefes Jahres ausstehen, so wird nochmals auf Ziff. 3 unserer offiziellen Mitteilungen in Rr. 4 ber Bienenzeitung biefes Jahres aufmerkjam gemacht.

2) Rentralitelle für Sonigverwertung. Diejenigen Bienenguchter, bie f. 3t. Sonig jum Bertaufe angemelbet, wollen gefälligft fofort an Die Bentralftelle berichten, wenn fie verfauft haben.

3) Unfere Zeitung wird nachftes Sahr wieder einen Monatstalender

bringen, ber ben gablreichen Anfängern willtommen fein wird.

4) Sahresbericht. 3m Berlaufe bes nachften Monats werden unfere Settionvorftande bie Formulare für ben Jahresbericht erhalten. Die Berichterftatter rechtzeitig, bis enbe Dezember, ihrer Aufgabe nachtommen, ba in einer ber erften Rummern bes folgenden Jahrganges ber Generalbericht ericeinen foll.

5) Der Ralender bes Schweizerimfere wie auch einheitliche Rartons

für einbeitliche Standnotigen werben als geitgemäß begrüßt.

Der Boritand b. B. C. B.



# Pericht

31. Wanderversammlung des Vereins Schweiz. Bienenfreunde Sonntag und Montag ben 5. und 6. Geptember 1897 in Schaffhaufen.

### II. Die Abgeordnetenversammlung.

Nach berglichem Willfomm an die gablreich eingerudten Delegierten der Filialvereine geht or. Brafident Rramer über gur Abwicklung der Berhandlungsgegenftande und legt in erfter Linie folgende Bitten por :

1) Die Sahresberichte ber Filialvereine mogen prompt auf ben angesetten Termin eingeliefert werben.

2) Dan moge bie Korrefponbenten forgfältig auswählen, gleichmäßig auf die Bereinsgebiete verteilen und beren Moreffe möglichit genau notieren.

3) Die Filialvereine find bringend gebeten, unfere einzige Ginnahme = quelle aufnen gu helfen. Berbet barum bei jedem paffenden Anlag für unfer Bereinsorgan, die "Blaue", neue Abonnenten und tuchtige Mitarbeiter!

Es folgte bierauf Distuffion über die Sonigtontrolle, refp. Mitteilung von Erfahrungen und Anregungen.

- 1) Es wird angeregt, der Kontrollierte solle seine Unterschrift auf den Kontrollzettel setzen. Das Prafibium macht sehr richtig darauf aufmerksam, daß der Kontrollzettel ein Zeugnis ist, auf den die Unterschrift des Kontrollierten nicht gehört; es bleibt also beim bisherigen Modus.
- 2) Es wird beantragt, die Etikette des Bereins schweiz. Bienenfreunde nur an die Bienenzuchter abzugeben, die ihren Honig kontrollieren lassen. Diskussion und Präsidium erörtern, daß dies weder zwedmäßig noch ausführbar wäre.
- 3) Bon anderer Seite wird gewünscht, es möge den Imtern mit tontrolliertem Honig gestattet werden, auf ihre Etitette einen Überdruck: "Kontrolliert durch den Berein schweis. Bienenfreunde" anderingen zu lassen. Nach reichlich gewalteter Diskussion pro und contra wird benanntem Bunsche entsprochen mit der Beisügung: Jeder, der den Überdruck andringen läßt, ist zu steter Kontrolle seines Honigs verpflichtet; der Berein hat darüber zu wachen, daß tein Misstrauch getrieben wird.
  - 4) Auf Antrag bes Borftanbes wird beichloffen:

Der Gebrauch bes Textes ber schweiz. Etikette ift mir ben Filialvereinen gestattet, die eine eigene Bereinsetikette besitzen, — nicht irgend einem Privaten, also auch keiner Kunstanstalt.

Der Gebrauch bieses Textes verpflichtet die Filialvereine, über die Abgabe ihrer Etifette Kontrolle zu führen, wie dies der Zentralverein auch thut.

5) Es wird beschlossen, an der verbindlichen Vorschrift betr. Klärung bes Honigs burchaus nichts markten zu lassen, denn wenn wir reinen und feinen Honig auf den Markt bringen wollen, so muß er geklärt werben.

Beiter macht das Prasibium orientierende Ausblicke betr. unsere sinanziellen Berhältnisse. Da der Bund jur Kurse und Borträge uns nur noch 500 Fr. vergütet, sind wir bei der stets wachsenden Zahl der Fisial-vereine nicht mehr imstande, allen diesbezüglichen Gesuchen zu entsprechen, man wende sich daher jeweilen in erster Linie und zur rechten Zeit an die betr. Kautonstregierungen.

### Buniche und Antrage ane ber Mitte ber Delegierten.

Es wird beantragt, in den Saisonberichten je den mittleren Ertrag per Bolf in Jahlen (kg) anzugeben, da die jest üblichen allgemeinen Ausstrücke für verschiedene Gegenden verschieden aufzusassen sind. Bon andern wird mit Recht betont, daß dies aus ganz bestimmten Gründen nicht empschlenswert erscheine und darum beschlossen: Wir verbleiben weiterhin bei der üblichen Taxation, die Korrespondenten mögen aber mit

gewissenhafter Genauigkeit bei der Ausfüllung der Rubriken in den Formularen zu Werke gehen.

Der Bertreter bes Bereins Appenzell-Borberland ersucht bie Bertreter ber trachtreichen Gebiete im Flachland, mit der Notierung der Honigpreise nicht noch weiter nach unten zu gehen, damit der Untersschied in den Preislagen nicht allzugroß werde; denn die böhern Lagen sind wegen ihren steis kleinern Ernten genötigt, bei den jegigen Preisen zu verharren.

Das Präsibium unterftügt bas zeitgemäße Gesuch und hofft, baff burch die Honigsontrolle die Qualität des Produktes verbeffert werde und baburch beffen Preis sich eher zum Steigen neige.

Hr. Schmide Pfifter in Bellinzona wünscht die Zustellung einer Zuschrift an bas schweiz. Boste und Eisenbahn-Departement, enthaltend ein Gesuch betr. schonendere Behandlung von Bienensendungen burch bessen Angestellte.

Bon anderer Seite wird auf die Erfolglofigfeit eines folden Gefuches aufmerksam gemacht und erwähnt, daß die Bienenzüchter oft wegen mangel-haiter Berpackung selbst schuld sind an verunglückten Sendungen und darum beschlossen: Bon Absendung einer Zuschrift ist abzusehen, die Berpackung jei eine für alle Fälle zweckentsprechende (reichlich Luft, weiche Unterlage, handliche Griffe).

Noch wird darauf aufmerkam gemacht, daß Honigsnach Ausnahmestarif Nr. 3 (siehe Seite 350) für landwirtschaftliche Produkte zu resduziertem Preis per Eilgut befördert werden kann und daß Nachsnahmefendungen stets länger unterwegs bleiben; wer also direkte Spedition wünscht, unterlasse solche.

hiemit Schluß der lehrreichen und intereffanten Berhandlungen.

R. Gölbi.



### Forwärts! Bon U. Kramer.



ie zwingende Logik zweier Fehljahre hat die hochgehenden Erwartungen, die auf einen neuen "Zukunftskaften" abstellten, arg getäuscht, — zugleich aber auch gezeigt, was uns wirklich und nachhaltig vorwärts bringen kann. In gleich rationellen Wohnungen und bei gleich rationellen Betriebe haben doch nur

einzelne Bölter die auf fie gesetten hoffnungen erfüllt. Wie gang anders hatte die Bilang dieses Jahres geschlossen, wenn der braven Bölter weit mehr waren!

Woran liegt's, bag beren fo wenige find?

- 1) Gedusd und Nachsicht mit dem Schwachen ehret den Erzieher. Der Büchter steht auf anderm Boden. Er nuß sich flar sein, daß Duldung des Minderwertigen sich straft. Die best angelegte Königinzucht wird vereitelt durch die Drohnen schlechter Bölfer. Und was ist von den jungen Königinnen solcher Bölfer zu erwarten? Zedes Frühjahr belehrt nns, daß auch die Jugend versagt, wenn von schlechter Abstammung sie ist. Was so manchen Stand darniederhält, das ist der Mangel an Sinsicht und Energie, der ersten Forderung, einer rationellen Zucht gerecht zu werden: Fort nit allem Schlechten!
- 2) Die natürlichen Schwärme sind vielorts der einzige Zuwachs. Sind es nun die Brävsten, die in der Regel schwärmen? Gegenteils! Altere Königinnen und "Zigeunerblut", daß sich zu Tode schwärmt. Solch ein Zuwachs bedeutet eine Begünstigung der Mittelmäßigkeit. Die brävsten Bölfer, die besten Hüngler lassen die Hosspung auf Schwärme oft unerfüllt. So verbleiben sie in Minderheit, ja gehen ohne Nachstommenschaft wieder verloren.

Trop allebem halten jo viele Bienenguchter bie Naturschwärme und Schwarmtoniginnen für bas bentbar Beste!

- 3) Die fünftliche Königinzucht erheischt Geschief und Zeit. Zu gegebener Stunde, da reise Weiselzelsen "verschult" sein sollten, ein halbes Dugend Bölter entweiseln das allein schon ist eine Arbeit, die die besten Absichten vereiteln kann. Dazu kommt noch die Unsicherheit in der Annahme der Beiselzelsen und Königinnen. Bon der bisherigen Königinzucht ist eine namhafte Besserung des Gesantbestandes niemals zu erwarten.
- 4) Einen etwelchen Erfat suchte mancher im Anfauf junger Italiener und Rrainer Königinnen und Bölfer, bag nicht alle befriedigten, barf uns nicht wundern. Händler wie Räufer wichen ab von den ftrengen Anforderungen ber Zucht.

Das Lob der Fremden und Bastarde war jahrelang Mode. Und was ist nun die Frucht dieser Zuchtrichtung, die von der Reinzucht abgegangen, sich alles von der Kreuzung versprach? Zersahren, ungleichartig wie nie zuvor ist im großen Ganzen unser gegenwärtiger Bestand. Bon Jahr zu Jahr mehrt sich das Lob der Rasse, die darum zu allen Zeiten leistungsfähig ist, weil sie umsern klimatischen Berhältnissen angepaßt ist. Die Fehljahre haben unsere beimische Biene wieder zu Ehren gebracht.

Die Landrasse ist zu allen Zeiten bas dantbarfte Zuchtobjett — in der Bienenzucht wie in der Biehzucht. Die Borliebe für Fremdes war eine Modethorheit, die sich gerächt hat.

5) Es ift ein großer Mangel, bag wir im Lande selbst feine routinierten, leistungsfähigen Buchter haben. Wie wollten wir den Bedarf im Lande beden? Da muß Bandel geschaffen werden. Die Biehzuchter, Biehzuchtgenoffenschaften, die Biehschauen und Prämiierungen sind für uns vorbilblich. (Fortsetung folgt.)



# Die Entartung der Vienen.

(Fortfepung.)

Wenn wir nun weiter fragen: Was ift zu thun, bamit bie an fich gefunde Raffe auch gefund bleibt und fich nicht eine Anlage - Difpofi= tion - für irgend eine Rrantheit erwirbt? fo ift barauf, wie ich schon angebeutet, zu erwidern: Sorget in erfter Linie - foweit es natürlich in unferer Rraft ftebt - für eine richtige Ernährung! Bludlicherweise fängt man bei uns an, diejem Buntte eine immer größere Aufmertjamfeit zu ichenten, und die Beiten find vorbei, wo man vorbehaltlos erflart, Honig fei fur die Bienen das beste Futter. Die aus dem Uberwintern auf Honigtauhonig entstandenen Folgen haben in ben letten Jahren eine gu beutliche Sprache gerebet, und wir wiffen gang bestimmt, daß ber Buder als Winternahrung - und gewiß auch sonst - dem Honig von tierischer hertunft weit vorzugieben ift. Aber gwischen Buder und Buder ift ein großer Unterschied! Bir verlangen beshalb von einem fur bie Bienenfütterung bestimmten Buder, daß er möglichft gehaltvoll und vor allem aus möglichft rein - alfo jedenfalls ungefarbt - fei. haben einige Imter bes Burcher Bereins im letten Winter ichlimme Erfahrungen gemacht mit hollandischem Buder (Caffonade), und es hat fich biefer geradezu als Bift ermiefen, der reichlich gefüttert die Bolfer gu raichem Tobe, bei Darbietung in fleinern Quantitäten aber fie zu einem langen Siechtum führte.

Uber felbst mit ber Berwendung bes besten Buders gur Bienenfutterung fonnen noch Gefahren verbunden fein und es liegen biefelben haupt.

fächlich im ungeitigen Füttern. Richt nur, daß hiedurch unter Umftanden, fei es im Frühling oder im Berbfte, einem unzeitigen Bruten mit feinen verhängnisvollen Folgen gerufen wird, fondern auch die Ernabrung muß barunter leiben. Die Biene fann wie wir Denichen nur invertierten Buder - Tranben- und Fruchtzuder - verdauen; ju einer rafchen und grundlichen Umwandlung bes Rohrzuckers in diefe beiben Buckerarten ift aber Barme notig und wenn diefe fehlt, fo wird auch nicht aller Rohrzuder invertiert und beim Genuffe des Futters wird ber Berdauungsapparat in außergewöhnlicher Beife in Unfpruch genommen 3um Schaden der betreffenden Bienen. - Bird gu fpat im Jahre gefüttert, fo ftebt febr ju befürchten, baf lein Teil bes Guttere nicht nur nicht invertiert, sondern auch nicht verdedelt wird, und solches Futter verbirbt und wird fur die Bienen und ihre Brut gu einem verheerenden Bifte. Es liegt also im unzeitigen Füttern ber Bienen nicht nur eine momentane Befahr für ihre Befundheit, fondern auch die Befahr ber allmählichen Degenerierung, bes Berluftes ber Biberftandsfraft gegen ichabliche Ginfluffe irgendwelcher Art.

Diese Erwägungen führen mich noch auf einen andern Bunkt: die sogenannte spekulative oder Trieb-Fütterung. Sie mag vom Standpunkte des Bienenzüchters aus sehr empsehlenswert sein, ob sie es aber vom Standpunkte der Bienen aus ist und ihrem eigentlichen Lebenszweck — nicht Kisten und Kasten der Bienenzüchter mit Honig zu füllen, sondern die Art zu erhalten und daher in erster Linie widerstandsfähig und lebenskräftig zu bleiben — dient, dürfte doch noch zu bezweiseln sein.

Abgesehen bavon, daß auch durch die Triebfütterung die Bienen gu bem unzeitigen Bruten begm. zu allgu ftarter Ausbehnung ber Brutfreife veranlaßt werden fonnen - fie find zwar manchmal gescheiter als ihr Berr und Meifter und legen fich felber weije Befchrantung auf -, beren fchlimme Folgen befannt find, muß immer wieder darauf bingewiesen merben, daß die Bienen zu ihrer richtigen Ernährung Bollen und Sonig Für ben lettern haben wir nun allerdinge im Buder ein nabegu gleichwertiges Surrogat; aber wir haben noch tein folches für ben Bollen gefunden und werden auch feines finden. Über die einen Bollenersatstoffe wie Dehl, Aleuronat zc. haben die Bienen felber ihr ungweibeutiges Urteil abgegeben und andere, wie Milch, Gi zc. muß ber mit noch etwas Sinn für Natur Begabte jum voraus als widernatürlich von ber Sand weifen. Solch funftliches "Rraftfutter" mußte bei ben Bienen bie gleichen Folgen haben wie anderswo, nämlich tau einer allmählichen Degenerierung führen! Und wenn wir nun ben nötigen Bollen nicht reichen und nicht erfeten fonnen, mas bann? wozu führt bann bas Bit-

tern? Wer hatte es nicht ichon erlebt, daß bei Mangel an Bollen bennoch gebrütet wird, aber wie? Die Menge unvollständig entwickelter, verfrüppelter Bienen, die alltäglich burchs Flugloch ipebiert werden und ber weitere Umftand, daß trop bes ausgedehnten Bruttorpers die Boltsftarte nicht zunehmen will, weil bem ftarten Rumache von Bienen ein ebenfo großer Abgang ber ichlecht entwidelten, ichwächlichen und begenerierten Bienen entspricht, reben eine fehr beutliche Sprache. Es ift baber gewiß fraglich, ob bem burch Triebfütterung erzielten momentanen Bewinn wenn ein folder überhaupt ba ift -- nicht ein viel größerer Berluft von Lebensfraft feitens ber Bienen gegenüber fteht; benn baran ift boch wohl nicht zu zweifeln, daß fur bie Bienen die ben außern und innern Berhaltniffen - welche gu beurteilen in erfter Linie ben Bienen guftebt am beften angepagte, alfo bie natürlichfte Entwidlung auch bie gutraglichfte und befte fein muß. Die Folgen eines biatetischen Rehlers muffen fich bei ben Bienen jo wenig wie bei ben Menschen jofort zeigen, fie tounen auch erft fpater jum Borichein tommen. Und haben wir nicht in ber Buchtwahl ein anderes, zuverläffigeres und weit wirkfameres Mittel, um bas gleiche Biel noch ficherer gu erreichen?

Ein weiterer Fattor, der zu einer Schwächung der Konstitutionsfraft führen mußte, wenn er häufig angewendet wurde, ift der Salpeterlappen. Mit Genugthuung sei fonstatiert: er wird viel seltener angewendet als früher; aber daß es für die armen Bienen nicht heilsam sein tann, zeigt uns der momentane flägliche Zustand, in den er die Bienen versetzt und zeigt uns die tagelang anhaltende schöliche Nachwirfung, die sich im Benehmen der Bienen und in ihrem Mangel an Schaffensfreudigkeit äußert; also analich weg mit den Salveterlappen!

Auf einer ähnlichen Stufe steht ber Tabafranch. Es ist wohl keine Frage, daß er bei den Bienen nicht den anregenden, augenehmen Nervenftigel erzeugt wie beim Raucher, daß er dagegen bei ihnen ungefähr in der Weise wirft wie beim angehenden Raucher, der seine ersten Kunstwersuche macht; nur ist die Wirfung noch viel ftärker, habe ich doch schon beobachtet, daß bei intensiver Tabafräucherung nach der Operation hundert von Vienen bewußtlos am Boden lagen. Der Tabaf ist eben ein Betäubungsmittel, ein Gift, und da heißt es mit weisem Bedacht davon Gesbrauch machen.

Dies sührt mich noch zu einer kleinen Betrachtung über die Behandlung der Faulbrut. Da gibt es im Wesentlichen zweierlei verschiedene Mittel: solche, die mehr dazu dienen, den bei dieser Krankheit — wie bei den Krankheiten überhaupt — auftretenden übeln Stockgeruch zu entfernen bezw. zu paralisieren, und andere, die der Nahrung beigemischt

und in ben Blutfreislauf bes Biens aufgenommen werben, alfo als eigentliche Medigin wirten follen. Go febr ich nun gu erftern, geftust auf bezügliche Erfahrungen am Menichen, Bertrauen habe, weil fie menigftens nicht zu viel ichaben fonnen, jo febr mochte ich vor lettern marnen. Wir Bienenguchter folgen ben mediginifchen Brauchen: heute ift Saligpl, morgen Rarbol und übermorgen Quedfilberfublimat Dobe, und bie Bienen find ein ebenfo gedulbiges Bersuchsobjett wie ber Menich: fie nehmen bas Bift und haben bann auch bie Folgen gu tragen. Gin folches Bift fann nun zwar unter Umftanden eine Rrantheit zum Berichwinden bringen, es ruiniert aber bafur ben gangen Organismus. Wer bas nicht glauben will, der besuche einmal eine Raturheilanftalt und febe fich die mit Quedfilber, Job , Brom 2c. behandelten Kranten an und überzeuge fich , bag eine Beilung berfelben erft bann möglich ift, wenn es gelingt, erft biefe mediginischen Bifte aus bem Rorper wieder hinaus gu ichaffen. Wenn also Die Behandlung gefunder Bienen mit allen möglichen Surrogaten als ein Unding bezeichnet werben fann, fo muß die Behandlung ber franten Bienen mit Biften eine mabre Berfündigung genannt werben, eine Berfündigung, bie noch viel rafcher gur Degenerierung ber Raffe führen mußte als andere Rebler.

Und endlich muß ich noch auf eine wunde Stelle im Dobilbetrieb hinweisen: fie liegt in ben oft gar gu baufigen und gu intenfiven Storungen bes Biens und namentlich im roben Auseinanderreißen bes Brutforpers. Der hochangesebene frangofische Bienenguchter Lavens bat ichon por Jahren barauf bingewiesen, baf bierin eine Quelle ber Entstehung von Faulbrut zu suchen fei, und gewiß nicht mit Unrecht. Wie oft werden Operationen auf eine Biertel-, eine Halbstunde und noch länger ausgedebnt, ein Teil ber Waben bangt im Raften, ber andere im Babenfnecht, und in letterm tonnen wir häufig genug beobachten, daß gange Bartien von Brut - von offener und gefchloffener - von ben Bienen verlaffen worben find. Rann bas ben in ber Entwicklung begriffenen fleinen Geschöpfen gut thun? Ich glaube faum! Man wird mir entgegnen, Berfuche hatten gezeigt, bag eine Brutverfühlung von ben Bienen ohne Schaben ertragen werbe. Darauf habe ich gu fagen, bag baraus auch ichon Faulbrut entstanden ift! Und wenn auch die ichablichen Folgen nicht fofort fich einstellen, fo ift bamit noch lange nicht bewiesen, bag fie überhaupt ausbleiben werden. Die Störungen auf ein Minimum rebngieren, das fei die Barole jedes einsichtigen Imfers! (Bon diefem Befichtspunfte aus betrachtet, gebührt auch ohne Frage bem Blätterfaften ber Borgug vor bem Sinterlaber!)

Wenn wir also die Natur zur Lehrmeisterin nehmen, das Geringe und Mangelhaste unterdrücken, das Gute fördern und vermehren, wenn wir eine möglichst natürliche, rationelle Ernährung durchzusühren suchen und uns aller Künsteleien enthalten, wenn wir den Bienen immersort, Sommer und Winter, den unbeschränkten Genuß frischer, reiner Luft, dieses allerwichtigsten Lebenselementes, verschaffen und alles Schädliche, wie Feuchtigkeit, Zuglust, von ihnen nach Kräften abhalten und sie dabei möglichst naturgemäß, nöglichst schonend behandeln, so werden wir auch der Degeneration der Rasse am wirksamsten und sichersten entgegenarbeiten und miere Lieblinge gesund und leistungsfähig erbalten.

b. Spühler.



## Bienenstände von Srn. &andammann A. Lietha.

uf ber Fahrt nach Chur erlaubt ber tiefe Gebirgsausschnitt ber Clus, den die Landquart in jahrhundertelanger Arbeit

9 herausgenagt aus bem Felfengeftein, einen furgen Blid ins weibereiche Brättigan. Auf wiesengrünem Plateau schimmert bas Rirchlein von Fanas (900 m ü. Dt.) und ein flein wenig barunter ertennt bas Muge auf ichmaler Terraffe bie Befitung von Srn. Landammann Lietha. Bom Bohnhaus einer= und dem Bergabhang anderseits geschütt vor den regelmäßigen Thalwinden, erheben fich die brei Bienenftande, die gleichsam die hiftorische Entwicklung ber Bienengucht im Gebiete barftellen, benn auf ber Beranda bes Bohngebaubes finbet fich noch eine gablreiche Batterie von Gloden- und Bilinderforben. In ben 80er Jahren wurde ber Grund gelegt zur Kastenbienenzucht mit einer Bierbeute (links) und beute noch fteben biefe Zweietager in Betrieb (Rabmen 27×27). Anfangs ber 90er Jahre erstand ber zweite Bau für 20 Schweizerkaften, in dem auch ein Wagvolf als bester Trachtanzeiger seinen Blat hat und seither ift ber prächtige Bavillon mit 36 Fächern hinzugekommen und bevolkert worben (Schweizerkaften mit brei Bonigetagen). Die Trachtverhaltniffe bes Bebietes find gunftige gu nennen, mitten an ber füdlichen Berglehne gelegen, fteht ben Bienen die Blutenwelt ber Connen- und Schattenseite bes Thales gur Berfügung und bie Thalfohle wie die voralpinen Teraffen find für fie erreichbar. Und wenn



Fig. 33. Bienenstände bes frn. Landammann A. Lietha in Grufch (Graubunden.)

infolge sungünstiger Witterung ein Jahr fehlschlägt, so ersett ber bündnerische Bienenvater auf ber Halbe bie mangelnden Borräte reichlich und
in bester Art, richtig erwägend, daß die Hungerwirtschaft heute noch die Schuld an den Mißersolgen mancher Zucht ist. — Die "Halde" ist natürlich auch der Sammelpunkt "gwundriger" Jinker, was bei der liebenswürdigen Art von Papa Lietha, einem Bündner von echtem Schrot und Korn, nicht zu verwundern.\* Im Frühjahr 98 ist die Abhaltung des zweiten Kurses im Gebiet beabsichtigt, die illustrierten Bienenstände werden reichen Anlaß zu praktischer Bethätigung bieten.

\* Deffen erfolgreicher Betrieb legt jedem die treffende Devise nabe: Prafe bas Reue, bas Befte bebalte, Doch; halte in Geren das gute Alte!

## Korrigenda.

In Rr. 10, pag. 329, vierte Linie von unten, lies tnieformig ftatt freisformig. " 10. pag. 333, achte " " oben, " Bibern " Siblingen.

## Sendungen von Vienen und Bonig.\*

Art. 36 der allgemeinen Tarifvorschrift der schweis. Gifensbahnen lautet:

"Bienenfendungen

werden bei Aufgabe mit weißem Frachtbriefe in Ermangelung geeigneter Güterzüge mit Personenzügen (Schnellzüge ausgeschlossen) zu den Sägen der Stückgutklasse 1, beziehungsweise bei Wagenladungen zu den einsachen Sätzen der allgemeinen Wagenladungsklassen ber allgemeinen Wagenladungsklassen ber allgemeinen Wagenladungsklassen ber allgemeinen

Bienen in Körben und Stöden werben zur Beförberung nur angenommen, wenn die offenen Seiten, Thuren und Fluglöcher mit solchen Borrichtungen versehen sind, durch welche die Bienen an dem Entweichen aus Körben und Stöden mit Sicherheit verhindert werben.

Die Gifenbahnen haften nicht für ben Schaben, welcher aus ber mit bem Transport ber Tiere für bieselben verbundenen besonderen Gefahr entstanden ift, insbesondere nicht für allfälliges Entweichen oder Bugrundegeben ber Bienen."

Die genauere Interpretation biefer Vorschriften, die seitens ber Direftion einer schweiz. Bahngesellschaft einem Bahnhofvorstand erteilt murbe, lautet:

- 1) Die Bienensenbungen mit weißen Frachtbriefen sollen in der Regel mit Personenzügen befördert werden. Mit Güterzügen sind solche nur zu befördern, wenn Ihnen bekannt ist, daß diefelben die Bestimmungsstation des Gutes rascher erreichen als der nächst abgehende Personenzug, also gewöhnlich nur im internen Verkehr.
- 2) Benn bie Bienensendungen mit roten Frachtbriefen gur Aufgabe gelangen, fo werben bie Gilgutstagen erhoben.
- 3) Die mit weißen Frachtbriefen gur Aufgabe gelangenden Bienenfendungen find ohne weitere Bemerkung des Aufgebers
  im Frachtbrief mit Personengugen, b. h. eilgutmäßig zu befördern, indessen wird eine Garantie für Einhaltung der Eilgut-Lieferfrift nicht übernommen.
- 4. Bas die Kartierung der mit weißen Frachtbriefen aufgegebenen und mit Bersonengugen beforderten Bienensendungen anbetrifft, fo find hiefur die Eilgutfrachtfarten zu verwenden,

<sup>\*</sup> Mit gütiger Ersaubnis bes Berfaffers bem Kalender bes Schweizer Imters entnommen, auf beffen Erscheinen wir besonbers ausmerksam machen.

jedoch unter Anwendung der Frachtguttaxen gemäß Art. 36 der allgemeinen Tarifvorschriften der schweiz Eisenbahnen. Die Anwendung der Frachtguttaxe ist in der Frachtkarte zu begrüße den, etwa in solgender Weise: "Wit Frachtgut-Frachtbries, aufgegeben, Art. 36 der allgemeinen Tarisvorschriften.

Der Berfender von Bienen wird gut thun, diese Bestimmungen dem betreffenden Bahnhofvorstand in Erinnerung zu bringen, da nicht vorauszusetzen ift, daß sie allerorts bekannt seien.

Der Berfender felbft merte fich:

- Wer statt weißer Frachtbriefe rote verwendet, bußt sein Bersehen damit, daß er Eilguttage statt der Frachtgutage, also das doppelte zahlen muß.
- 2) Werben die bezüglichen Vorschriften vom Versender wie vom Bahnhofvorstand innegehalten, so ist die Antunft der Sendung am Bestimmungsort an Hand des Fahrtenplanes ganz genau bekannt.

Man expediere stets nur mit Personenzügen und avisiere ben Empfänger rechtzeitig von ber Ankunst, so daß er vor Antunst des betreffenden Zuges auf dem Bahnhof sich einstellen kann, um beim Abladen, wo die meisten Bienen verunglücken, behilstlich zu sein.

- 3) Die bulbe er das Führen ber Bienen auf Karren "quer über Bahngeleise!"
- 4) Nie werben die Bienen per Nachnahme versenbet, benn bies verzögert wesentlich die Spedition und gefährbet damit die Bienen.
- 4) Ungenügende Etifettierung, nur einseitige und zu kleine, blaffe, magere Schrift, hat ico oft ein Mifgeschiet verschuldet. Die kleine Ausgabe für richtige Etiketten, die ihren Zwed erfüllen, laffe fich niemand renen.\*

Für Lebensmittel und Landesprodukte besteht ein Ausnahmetaris, ber auch für Honig anwendbar ist. Die Differenz der Tarisansäße zwischen Eilgut, ordin. Frachtgut und dem Ausnahmetaris ist aus solgendem Beispiel ersichtlich:

 Gewicht.
 Diftanz.
 Eifgut.
 Ausnahmetarif Rr. 3.
 Drd. Frachtgut Kl. 1.

 100 kg
 100 km
 Fr. 3.
 75
 Fr. 2.
 70
 Fr. 1.
 90

 100 "
 50 "
 "
 2.
 10
 "
 1.
 45
 "
 1.
 12

 Horizonig zahlt in ordin.
 Fracht die höchste Taxe, Klasse
 Taxe, Klasse
 1.
 Frachtgüter

<sup>\*</sup> Etifetten mit fetter großer Schrift liefern S. R. Sauerländer & Cie., Narau, (Preis 10 Stud = Fr. - 25, 50 Stud = Fr. 1. 20, 100 Stud = Fr. 2. 20).

werden befanntermaßen langjam spediert. Es empfiehlt sich also, den Sonig stets als Gilgut zu versenden mit der ausdrücklichen Bemerkung auf dem Frachtbrief: Ausnahmetarif 3.

Bon biefer Bergunftigung tann ber Landwirt auch Gebrauch machen für feine übrigen Brobufte.



## Kartons für Standnotizen.

s mag der großen Mehrzahl schweiz. Inter willtommen sein, die Motizen über die Entwicklung und Leistung eines jeden Boltes, die sog. Standnotizen, nach einheitlich gedrucktem Formular zu machen. Es bilden dieselben eine notwendige Ergänzung des Bienenkalenders. Mit der Herausgabe dieser zweckmäßigen und billigen Grundlage einer richtigen Zucht und Buchhaltung glauben wir einem zeitgemäßen Bedürfnis zu genügen.

Der Borftand.

### Erklärung des Kartons für Standnotigen.\*

Stamm: Sämtliche Bölter, beren Königinnen von einem und bemfelben Bolte abstammen, wie auch beren weitere Nachtommenschaft bilben einen Stamm, bessen bleibende Nummero die des ursprünglichen Boltes ift.

Rote: Im Herhst erhält jedes Bolf eine Doppelnote, die zusammensaßt, wie es gewertet wird, 1. mit Rücksicht auf die Leistungen des abgeschlossenen Jahres, 2. was es für das solgende Jahr verspricht: z. B. 1/1 heißt: sehr gut war das Bolf im abgesaufenen Jahr und sehr viel versprechend geht es ins neue Jahr. — 1/4 erhält ein Bolf, das sehr gut sich gehalten, dessen Königin im Herhst aber Spuren des Alters versät. 1/1 erhält ein Bolf, das zufolge Störung, Umweiselung nichts geleistet, num aber im Besitze einer vorzüglichen Königin und von normaler Stärfe sit ze.

\* Jebes Bolt erhalt einen Rarton.

\* Es liefert obige Rartons ber Berlag ber "Schweiz. Bienenzeitung" (S. R. Sauerländer & Co. in Narau) ju folgenden Bebingungen:

Bei Abnahme von 10 Stud jum Preise von Fr. —. 30, von 50 Fr. 1. 40, von 100 Fr. 2. 50.

Es fonnen ftatt einzelner Rartons auch hefte mit-25, 50, 100 zc. Blättern, pas giniert, bezogen werben.

### Ropie eines Rartons.

Note

| Stamm Nr         | •            |                     | 1898.                                   |                   | Rö                                      | nigin                                   | 189             |             |  |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| Datum            | Herbst<br>97 | März                | April                                   | Mai               | Juni                                    | Juli                                    | August          | Sept.       |  |
| Bolt             |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Ernte kg         |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Stärfe           |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Proviant         |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Futter           |              |                     | *************************************** |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Fleiß            |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Sanftmut         |              |                     | ********                                |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Brut             | 1            |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Gefundheit       |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Regelmäßigfeit . |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Umrahmung .      |              |                     |                                         |                   |                                         | *************************************** |                 |             |  |
| Ausbehnung .     |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Drohnenbrut .    |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Rönigin          |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Waben im         |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Brutraum         |              |                     |                                         | ************      |                                         |                                         |                 |             |  |
| Honigraum        |              |                     |                                         | *************     | *************************************** |                                         |                 |             |  |
| Drohnenbau .     |              | ************        |                                         |                   |                                         | ***********                             |                 |             |  |
| Schwärme         |              |                     |                                         | ***************** |                                         |                                         |                 | *********** |  |
| Borschwarm .     | 1            |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| on rer           |              | ******************* |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
| Ableger          |              |                     |                                         |                   | 1                                       |                                         |                 |             |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
|                  | Versid       | hieder              | ie Be                                   | merf              | ungen                                   | :                                       |                 |             |  |
| Monat Tag        |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         | *************** |             |  |
|                  |              |                     |                                         | ***********       |                                         |                                         |                 |             |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         |                                         | ******          | *********** |  |
|                  |              |                     |                                         |                   | *************************************** |                                         |                 |             |  |
|                  | ********     |                     |                                         |                   |                                         |                                         |                 |             |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         | ***********                             |                 | ******      |  |
|                  |              |                     |                                         |                   |                                         | ***********                             |                 | ***         |  |

Sorbft: Die Ernte im Berbft bezeichnet die Ernte ber gangen Saifon, die mit bem Berbft ihren Abichluft gefunden.

Stärke, Proviant, Fleiß, Sanstmut, Gesundheit, Regelmäßigkeit, Umrahmung, Ausdehnung werden mit 1 bis 4 vorgemerkt. 1 ist die beste Note — 4 die schlechteste, 3. B.: Brut: Ausbehnung 1 heißt sehr großer Brutjat. Umrahmung 1 heißt: Die Brut ist eng, von schönen Bogen von Honig ober Bollen umrahmt, das verrät den Hüngler. Drohnenbrut 1 heißt viel Drohnenbrut. Ein Strich durch die Zahl heißt: Orohnenbrut kassiert.

Die Königin ift burch Abstammung, Alter, Bolt und Brut hinlängslich charafterisiert — nach ihr fahnden bei jeder Revision ist verwerflich. Zufällige Beobachtungen werden in selber Linie nur turz angedeutet — wenn nötig, folgt eine ergänzende Bemerkung unten unter Berschiebenem.



## Lin Minterbildchen.

s war am 23. Dezember 188 . . Bleigrau und ichwer bing

ber himmel in die noch einzig grunen Bipfel ber Tannenwälder. Rur einzelne Rraben verrieten burch ihren matten Flug und bas beifere Beacha, bag bie Tierwelt im Winter nicht gang Muf einsamem Wege babnte fich ein alterer, mittelgroßer Mann, in ber Sand einen frifch gefchnittenen, langen Safelftod, durch ben neu gefallenen, halbfußhohen Schnee. Ein langer Mantel und eine Bipfelmuge unter bem breiten Filgbute fcugten ben einfamen Banberer vor ber Ralte. Auf feinem Ruden lag ein halbgefüllter Gad und aus dem Munde qualmte bin und wieder ein Tabafrauch, ber eine Bergleichung mit fraftigen "Lotomotivftogen" gang gut vertragen batte. Ein ichwerer Seufzer und ber Dann machte Balt, griff unter ben Mantel in die Brufttafche, holte fich ein Alafchen bervor, aus bem er burch einen fraftigen Schlud urchigen Trafchbranntweins neues Leben in feine Abern und Nerven zu gaubern wußte. Noch ein halbstündiger Marich und unfer "Melt" nabte fich bem Beiler S. Aus ber großen Tenne ber naben Scheune tonte ibm ein lebhaftes Achterbreichen entgegen und ein murziger Duft lentte feine Aufmertfamteit auf bas habliche Bauernhaus mit offener Ruchenture. Mit ichmungelndem : "Da treff' ich's", be-

ichleunigte er feine Schritte gegen biefelbe. Aber ein lautes Rindergeschrei: "D'r Schmugli\* ifcht bo, b'r Schmugli," ein ebenfo grelles Gebeul bes an einer Rette gefesselten Barri, sowie bas angftliche Rraben Dutenber bavonfliegender Luftbewohner, die fich auf bem Dungerhaufen gutlich thaten, vericheuchten feine Soffnungefteruchen. Er ftund ftill und magte fich erft bann auf die Schwelle ber Ruche, als ein fraftiger Bfiff ben fnurrenden Bachter in fein Sauschen bannte. Aber neuerdings ertonte ber angftliche Ruf: "D'r Schmusli mot mi na!" Gin mehrftimmiges Belächter folgte biefem Notichrei und beschwichtigend trat die Bäuerin mit ihrem breifahrigen weinenden Buben, ber fich hinter ihrer Schurge verborgen, zu bem Antommling und fagte: "Schau boch, Ceppi, bas ift ja unjer Sung-Melf, ber Waben aus ben Imben ichneibet". Doch ber Geppi ließ fich nicht fo leicht troften, er mand fich los und fluchtete fich jum Metger Sans, ber gerabe in ber anftoffenben Speifefammer Blut- und Leberwürfte goß. Der Melt aber brudte fich in die warme Stube, ftellte feinen Cad in die Ede, machte fich vom Mantel frei und that fich bei Moft, Rafe und Brot recht gutlich. Nach einer furgen Unterredung mit dem Bauern ftand ber Acterbub mit ber brennenden Stalllaterne, mar es ja icon 4 Uhr nachmittags, und geichütt burch ftarte zwilchene Daumhandichuhe vor bem Sung-Delt, ber fich noch eine Bfeife ftopfte und ben Cad auf ben Budel ichwang. Sinauf ging's mit Meffer, Beden und Rauchlumpen in die Knechtefammer, wo man am leichteften zu ben Imben fommen fonnte.

Ein fräftiger Lupf und der erste breite, aber niedere Kord lag auf dem Operiertisch. Im Flugloch, das sich im Korde befand, steckte ein Bapfen mit einem Löchlein, durch welches kaum zwei Bienchen miteinander ichlüpfen konnten. Das Bodenbrett, es schloß bloß den Imd ab, war dünn. Nach oben war die Wohnung des über 50 Pfund geschätzten Imdedurch einen apfelgroßen Spund geschlöffen. Raucheinblasen, Umwenden, Wegnahme des Bodenbretts, wiederholtes Käuchern war das Werf eines Augenblicks. Kein Bienchen zeigte sich, nur ein leises Flüstern verriet lebende Wesen. Herzhaft getraute sich der Ackerbub den Kord seitzuhalten, während Welf mit scharfen, laugem Wesser die größte von den drei hellgelben, ganz gefüllten und gedeckelten Waden heraussichnitt und in eine weiße Platte legte, soll sie ja ein Weihnachtsgeschaft auf den Kasserische

<sup>\*</sup> Der "Schnugli" ift ber Borbote bes St. Ritolaus; bem braven Rinbe bringt er Ruffe, Kaftanien zc., bie bofen beschenft er mit einer Birfrute ober er nimmt fie im Sade fort.

galten ben vier mittlern braunen Waben, mit welchen ganze Kränzchen von leicht fächelnden, recht artigen', nicht stechenden Bienchen herausgenommen wurden. Eine Bürste brachte diese wieder in ihr Heim. Die
gefüllten Waben tamen ins braune Becken, die leeren Teile wanderten in
Melkens Sac. "Das ist ein braver Stock," war das Lob, das dem
Beraubten galt, der wieder gut zugedeckt auf seinen Platz gestellt wurde.
Ein neuer Zillinderkord, mit großem Brett, durch welches ein breiter,
offener Kanal nach vornen führte, komunt an die Reihe. Am Korb hing
ein Zettel, der dem antierenden Operateur ein spöttelndes Lächeln entlockte, denn es war gar allerlei dummes Zeng auf demselben verzeichnet,
das er sich durch den treuen Gehilfen vorlesen ließ. "Borschwarm am
10. Mai von Nr. 13, Geschent von Hrn. Lehrer B. in F.

15. Mai bis 19. Regenwetter, drum Fütterung mit 5 Flaschen.

31. " Rorb vollftanbig ausgebaut.

15. Aug. Untersuch: V. schön, B. wenig, aber geschlossen. Gewicht 16 kg samt Brett; Füttern: 5 kg.

Länger fonnte sich jest Welf nicht mehr ruhig halten. "Dieser Junb stammt aus der rechten Rummer, 13 ift ja eine Unglückszahl. Dieser hohe Kord, im Mai schon stüttern, Mitte Angust schon für den Binter untersuchen, dieses große diese Brett, mit der breiten, offenen Straße! Bohin soll das alles führen? Wäre die Bohnung kleiner, so müßte man nicht stüttern, man könnte vielleicht noch Honig schneiden. Wäre der Eingang ganz klein, so müßte man nicht im Kummer leben, der Imb könne noch erfrieren. Im August schon für den Winter süttern, dann haben die Bienlein in den kalten Tagen wieder nichts oder doch zu wenig. Er ist ja gar nicht schwer und schneiden nuß ich doch jede Wabe handbreit, sonst hat der Bursche nächstes Jahr nichts mehr zu bauen und wird dann ein Müssiggänger."

Ropfschüttelnd versolgte Jost, der Acerbub, die Lamentationen des Melt, wuste er ja, daß der Eigentümer dieses Stocks, Rudolf, der älteste Sohn des Meisters und Schundarschüter, so große Stücke auf denzielben hält und hie und da recht Interessantes von dem Bienenstand seines Lehrers zu erzählen weiß. Die Schimpfereien hörten erst auf, als der dritte, ein alter Jmb, auf den "Schragen" kam. Auch der mußte sein Opfer bringen, sowohl in das Honigdecken, swie in den Wadenslack. So ging es fort, dis man zum Nachtessen "hornte". Schnell folgte man dem Ruse, denn gar verlockend dusteten die Erzeugnisse der Wursttumst des Weigers Haus. Eine währschafte Mehsluppe, Blut-, Lederwürste und mehlige Kartosseln nehr guten Hochkuppe, Blut-, Lederwürste und mehlige Kartosseln nehr guten Hochkuppe den Zahlreichen Bersonal serviert. Hätte man Welf gemäß den Leistungen dei Tische taxiert, so wäre er sicher zu den Geschen Verschern gerechnet worden.

Rach bem üblichen gemeinsamen Bebete folgte freie Distuffion, Die nach furger Beit recht beftig zu werben ichien, brebte fich ja bas Befprach um die Arbeit des Melt am Bienenftod Rudolfs. Der junge, eifrige Buriche tonnte es nicht begreifen, bag man jo abichatig über feinen Liebling und beffen Bohnung geurteilt, bag man bas icone Babenwert befchnitt und daß man fich über feine Rotigen auf bem angebefteten Blatte luftig machte; batte er ja bei allem, mas er am 3mb gemacht, gang nach den Beisungen feines Lehrers gehandelt. Aber Melt blieb nichts ichuldig, Die Raftenwohnungen, die Behandlung ber Imbeli und die Sonigernte ber "Budermafferler" (fo nannte er bie Raftenimter), alles nußte burch ben Anittelwald, fand er ja im "Rapitel" Bonig noch etwelche Unterftugung burch bie Mutter Rudolfs, bie es auch nicht recht verfteben tonnte, bag früher ber Sonig fast immer bie gleiche hellbraune Farbe hatte und jest bie neuen Bienenguchter gang belle, bann wieder braune und fogar tintenfcmarge Bare feilbieten und gubem oft auch von ungeheuer großen Ernten prablen. Rudolf mehrte fich mit aller Entschiedenheit gegen die Außerung bes Melt, ber ben Schluffel biefes Ratfels in ber Budermafferflasche entbectt gu haben glaubte. Der Bater Rudolis, bem die Sache gu bunt gu werben ichien, erinnerte feinen Sohn nun an ben folgenden Schultag und bereitete baburch bem Rriege ein jabes Enbe.

Mm folgenden Tage, icon bevor Melt fich feinem Lager entwand, war Rudolf auf feinem Schulmege, nachdem er feinen Bater innig gebeten, ben alten Beielima nichts mehr an ben biesjährigen "Stogen" bantieren zu laffen. Der Bunich Rudolfs murbe Delf ale Befehl übermittelt und ärgerte benfelben nicht wenig, aber martten galt ba nicht, es blieb babei, fab ihm ja auch Roft ber Behilfe icharf auf die Finger. Gerade por Mittag war man fertig mit bem Schneiben. Gin großes irbenes Löcherbeden murbe mit braunen vollen Sonigmaben gefüllt, bann auf eine breite Blatte gestellt und in den von berrlichen Birnenwecken und appetitlichen Lebtuchen buftenben Bacofen geschoben. Rach bem Mittageffen, bas auch gerade wie nach Meltens Bunich ausfiel, erhielt er im Stubli vom Bauer ben Lohn, ber fur bie 14 Stode gerabe 7 Fr. ausmachte. Die Bäuerin überreichte bem mit bem geftopft vollen Babenfad Beladenen einen freundlichen Gruß in Form eines Burftpadleins an Gelbft ber fleine Ruirps, ber in Delt bei feiner Anfunft ben Schmutli vermutete, reichte ibm jum Abicbiebe als Dant fur ben Wabenhonig einen Lebtuchen, ber in der großen Tafche feines Mantels verschwand. Dur ber Barri fonnte es nicht unterlaffen, bem von Dant überfliegenden, abreifenden Delf nachgutnurren.

Überall in und ums Saus murbe gescheuert und geputt und bem lieben Chriftfindlein, bas jedem Gliebe ber gangen Familie, bem Deifter-

fnecht wie bem Berbingfind, etwas bringen wird, einen würdigen Empfang gu bereiten. Mur ber Wettermacher ichien ben unrichtigen Bind in Aftion treten gu laffen, benn gang nabe ichienen die hoben Gipfel ber Berge. Die Bipfel ber naben Balber, die bente noch in filbernen Rabeln gligerten, leiteten burch ihr tiefduntles Grun in Die fternenlofe Racht hinuber. Gisgapfen und fleine Lawinen fturgten von ben hochgiebligen Scheunen und füllten bie Dachtraufen gu fleinen Dammen an. Bunder geschehen burch ben Fohn über Racht, Die Reichen bes Binters, Schnee und Gis, maren bereits gang verschwunden und gar lieblich mild begrüßte die freundlich lächelnde Conne ben bl. Chrifttag. Gelbft die Bienlein verftanden biefen lieben Gruß und ichieten ihre Spurnaschen und Rundschafter vor bas Tor ihres Beims. Als ber Bauer und bie Bauerin mit ben Rindern und bem Befinde vom feierlichen Gottesbienft bes Dorfes gur und um bie Mittagegeit gurudfehrte, war ein Summen und Braufen auf bem Bienenlaben, wie in ben ichonften Maitagen. Rudolf marf einen Blid auf bas Treiben feiner Lieblinge und mit einem "Aba, ba haben wir's", war er im Ru binter bem Bienenlaben, bob einen lettjährigen Schwarm in bie Unechtenkammer, ichloß beinahe gang ben Laben vor bem Fenfter und wie er ben Rorb von bem Bobenbrett treunte, fturgte braufend eine feige Mäuberschar burch bie Tenfterlude ins Freie. Gine Babe mar gefturgt, wovon geftern ber Bonigmelt ben untern leeren Teil, Die Stute, in feinen Sad fortwandern ließ. Das fluffige, erft gegebene Futter lief aus und locte bie fuchenden Bienchen zum luftigen Schmause. Rudolf rief ben Bater und zeigte ihm an ber Sand biefes Angegriffenen bie vertehrte Behandlung, die Delt ben Bienenvolfern angebeihen läßt.

Gegen Abend beim Spiele in der Stude um Lebkuchen und Nible, rückte Rudolf mit einer Bitte auf, die ihm icon lange im Sinne gelegen. "Darf ich am Bienenzüchterturs, der nächstes Jahr in S. stattsindet, teilnehmen?" Richt lange konnte der Gebetene widerstehen, denn Rudolf hatte in seinem Lehrer, der auf Weihnachtsbesind hier war, einen warmen Besitrworter, der dem lieben und tüchtigen Schüler eine recht bildende, lohnende Rebendeschäftigung durch die Bienenzucht voraussagte. Glüdlich, überglücklich war der Gesuchtellet, als er das Jawort erhielt als liebe, willtommene Weihnachtsgabe!





Beobachtungen am Bienenstand. Stand ba jungft am beigen Mittag bei meinen lieben Bienen in Erwartung eines Schwarmes. nabet fich einer ihrer Feinde in Beftalt einer wohlgenahrten Rrote. räuschlos ichleicht fie beran, fest fich zuweilen, mit ihren funkelnden Augen nach Beute ausschauend, und blaht mit bem Rropfe. Da fällt in einiger Entfernung ein ichwer beladenes Bienchen nieber. Schleichend wie eine Rate nabert fie fich bemfelben, halt mit vorgeftredtem Ropfe nochmals ftille, die Entferung ift aber noch zu groß, noch einmal behutsam einige Tritte vorwarts und fie ift ihrem Opfer nabe. Gie richtet fich auf, gum Sprunge bereit, ein Rud blitidnell vorwarts, die Bunge ichnellt beutlich fichtbar weit heraus und trifft bie Beute. Bergeblich fucht bas Bienchen fich zu erheben, eine nene Ladung folgt, bann noch eine und ichlieflich wird bas Bienchen, wie mir ichien, famt Stachel verschlungen. Die Rrote ift aber noch nicht gefättigt, mit mehr ober weniger Sagdglud manbert fie bin und ber, ftetsfort fpabend und jedes Injett in der Rabe bemertend. Zwei fleinere Fliegen und eine Spinne fallen ihr noch gum Opfer. Ploglich erhebt fie fich auf die Sinterfuße, eine zweite Biene hat fich etwa 25 cm von ber Erde am Bienenftand niedergelaffen; ein ranbtierartiger Sprung in die Bobe und bas Bienchen fliegt fort, fie bat biesmal ihr Ziel verfehlt. Da flettert ihr eine Ameise über das Borderfußchen, ungedulbig ftampft fie einigemale auf ben Boden und ichnittelt fie ab, ohne fie weiter zu beläftigen; eine andere, die fich fogar auf ihren Ruden gewagt, ftreicht fie poffierlich Imit bem Bfotchen berunter. fest fich gar eine Fliege über ihr lintes Muge, burch 3wintern wird auch biefer läftige Ripler entfernt. Nachbem ich etwa während einer halben Stunde ihrem Treiben zugeschant, gieht fie fich gemächlich in ihren Schlupfwintel gurud; ich ließ fie unbeheltigt, ihr Schaben ift nicht allgu groß, und vielleicht macht fie mir auch fürderhin einige vergnügte Augenblicke. Stählin, Reuborf.

— Bienen und Ririchen. Welcher Junter hat nicht schon hören muffen, die Bienen geben, wenn 'es nicht honige, an die Kirschen und schädigen durch bas Fressen berselben die Kirschbaumbesiger oft sehr arg? Und boch sah man diesen Sommer, der einer der schlechtesten im Honig-

ertrage, wenigstens in unferer Gegend ift, hocht felten einige Bienen an ben Rirfchen herumfuchen, Befpen jedoch auch feine.

Die Bespen sind in unserer Gegend mahrend ber zwei talten Maisund Juniwochen verhungert, baber beren Berschwinden. Die talte Bitzterung vom 6.—12. Juni vernichtete auch die Blattlause, eine Hauptnahrung ber Bespen.\*

Die Kirschbaumbesiger werden bei richtiger Prufung die Wefpen als Sunder, welche die Kirschen und Beeren fressen, verurteilen muffen und nicht die Bienen. Biele Bienenhaffer und auch Unwissende möchten eben die Bienenbesiger verantwortlich machen, beren Haftbarmachung ware eine leichtere als die bei den Wespen.

Die Bienen tonnen weber Beeren noch Ririchen anbeißen, benn ihre Riefer find ftumpf, die Befpen jedoch haben fpigige Frengangen.

Wohl gehen die Bienen an Beeren und Kirschen, die von den Wespen angefressen ober infolge vom Regenwetter aufgesprungen sind, sie heimsen aber trot dem Scheine doch nichts von diesen Früchten ein. Betrachte man dieselben nur näher an den Kirschen und man wird sie immer dünn sehen, während die Wespen sich diet voll fressen. Auch die Wagvölter beweisen dieses, denn sie sind an solchen Abenden sehr oft leichter als am Worgen.

- Ja, bie Bienen ichaben bem Obstbanmguchter nicht, sondern sie bringen ihm unendlich viel Nugen. Th.
- Ruriofum: Möchte Ihnen hier turg eine Begebenheit mitteilen, bie legten Sommer auf meinem Stande vorgefommen ift.
- Ich fand nämlich in einer verbedelten Königingelle eine Ronigin und eine Arbeitsbiene, beibe jum Ausschlüpfen reif, aber tot. Der Sachvershalt ift folgenber:
- Am 13. Juni gab eines nieiner Kaftenvölfer, beffen Königin sich burch außererbentliche Fruchtbarkeit auszeichnete, einen Vorschwarm. Um 21. Juni folgte ein Nachschwarm. Um 6. Juli untersuchte ich ben Mutterstock.

Die Königin hatte ich bald gefunden, Gier waren noch keine vorshanden. Neben ansgeschlüpften und aufgebiffenen Königinzellen befand sich eine, welche noch ganz unversehrt war. Um 9. Juli wurde der Stock nochmals untersucht. Die Königin hatte die Eierlage begonnen, bennoch war oben erwähnte Königinzelle noch unverletzt, was mich veranlaßte, die Sache näher zu untersuchen. Die Zelle wurde von der Wabe

<sup>\*</sup> Dem Berichwinden der Blattlaufe barf und muß auch bas Ausbleiben bes honigfluffes jugeschrieben werben.

gelöft und bann geöffnet. Beibe Insaifen hatten ben Korf gegen bie Mindung gefehrt, Futterrückstand war noch vorhanden auf dem Grunde ber Belle. F. Krabenbuhl, Muhlethal.



#### Sur Versicherungsfrage gegen Faulbrutschaden.

Die Berhinderung der Faulbrut muß jedem benkenden Bienenguchter am Bergen liegen, fei dieselbe wiffentlich ober unwiffentlich naber ober ferner von seinem Stande vorhanden. Die Pflicht fur die Sicherheit der eigenen Bienen Igebietet hiebei, für ben Gesundbeitsaustand der Bolter des andern zu sorgen.

Mit fen. Meper bin ich nun vollikandig einverstanden, bei allen Operationen, sei es Erweitern bes Brutnestes u. f. f., bodft forgfältig zu versahren und namentlich dassu zu sorgen, daß die Operation schnell vollzogen und die Brut mößrend voller Arbeit nicht erkältet wird, und daß namentlich das neugeschaffene Brutnest nicht größer angelegt werde, als daß die Bienen daßelbe nacher vollständig zu belagern versmögen. Wir verhindern damit Erkalten, Absterben und allfälliges Versaulen der Brut, beim. unter Umfänden die Raulbrut.

Die Sorge ber Berbinberung ber Faulbrut foll aber noch weiter geben, fie foll fich and barauf beziehen, bag unfere gefunden Bienenstände nicht burch folde, Die frante Bolfer bergen, infigiert merben. Diese Berbinderung will eben gerade die Berficherung gegen Faulbrut anftreben. Daß bie Berfeuchung in ben meiften gallen burch Übertragung von burch Faulbrut angestedten Bolfern ftattfindet, ift befannt und begreiflich, wenn man bebentt, bag biefe burch bie Luft, burch Rafchen von Sonig, ober Berührung von Bienen aus gefunden mit folden aus franten Bolfern vortommen tann. Bie gefährlich Sonig aus faulbrutigen Boltern wirfen tann, geht baraus bervor, daß bei ben erft furglich gemachten Berfuchen or. Dr. Rebel in Chnat aus einem einzigen Tropfen Sonig 150 entwidelte Rolonien bes Faulbrutbagiflus auf Fleischpepton:Gelatine konstatieren konnte. Db und wie stark die Anstedungefähigkeit fold' verfeuchten honigs, ber in ein gefundes Bolt übertragen ift, rebugiert wirb, ift bis jest nicht feftgeftellt. Feftgeftellt ift bagegen, bag in unferm Lanbe ba und bort Faulbrutherbe vorhanden find, mehr als man öffentlich weiß. Es ift auch im Beitern jur Benuge festgeftellt, bag bie Beilung ber bosartig franten Bolfer fogufagen faft unmöglich ift und bag bie Gefabr meiterer Anftedung ber gefunden Stanbe nur in ber gänzlichen Beseitigung bieser Kranten ausgehoben wird. Nun hat aber niemand das Recht, über das Eigentum bes andern zu verfügen. bezw. die Beseitigung ber Bölker zu veranlassen, und der Besiper selbst wird zu seinem und Anderer Scaben die Bölker in der Regel stehen lassen, bis sie von selbst eingehen. It aber eine Bersicherung da, wird er wenigstens so entschädiget, daß er wieder einen Schwarm taufen kann, gleichzeitig aber wird er selbst wie auch seine Nachbarn von den kranken Bölkern, bezw. von der Seuche entlastet.

Das, was ber Einzelne an Berficherungstoften beigutragen hat, ist eine Reinigteit gegenüber ber Gesahr, bie andernsalls für seine Bienen da ift. Es haben wohl ba und bort Nachbarn solch frante Bolter getauft ober entschädiget und bann taffiert, aber es finden sich, so lobenswert das ift, in ben wenigsten Jällen Leute, die bas thun.

So ftrebt bie Berfich erung gegen Faulbrutschaen nichts anberes an als was hr. Meher selber wünscht; die Berhinderung der Beiterverbreitung der Faulbrut, und es ift auch im Beiteren nur zu wünschen, daß dieselbe für engere ober weitere Kreise in dieser ober jener Form bald Anwendung sinden möchte zu Ruben und Frommen der betreffenden bedrohten Imter. Belastend wird sie feineswegs; wenn nichts trant ist, ift auch nichts zu bezahlen, da nur nach dem vorshandenen Bedursnis die Prämie bezogen werden soll.

### Praktischer Ratgeber.

#### Antworten.

Bu Frage 69. Ragionenbuch. Benn ber Filialverein ötonomische Interessen verfolgt, 3. B. Bienengerätschaften ober Honig auf eigenen Ramen tauft ober vertaust, also wirtschaftliche und nicht nur ibeale Interessen versolgt, so sollte meines Erachtens Eintragung ins Danbelsregister ersolgen, damit ber Berein selbst Rechtssubjett wird, also selbst natürlich durch seine Organe klagen ober verklagt werden kann. Die Eintragung ins Handelsregister gibt dem Berein das Recht ber Personlichkeit und verpflichtet ihn zu ordnungsmäßiger Führung von Geschäftsbüchern, aus welchen die Bermögenslage des Bereins und die einzelnen mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängenden Schuld, und Forderungsverhältnisse ersehen werden können.

Als eingetragene Firma unterliegt sobann ber Berein ber Konkuröbetreibung und, sofern er Bechsel ober wechselähnliche Papiere ausgibt, ber wechselrechtlichen Exekution.

Im Abrigen wird verwiesen auf die Bestimmungen der §§ 716/19 des Obligationenrechts und mache ich darauf aufmertsam, daß ein derartiger Berein ich wohl richtiger als "Genoffenschaft" tonfituiert, strmiert und ins handels-register eintragen läßt, siehe §§ 678/715 des Obligationenrechts, welches auf jedem Betreibungss oder Friedensrichteramt eingesehen werden tann.

F. in F., Abvofat.

Berantwortliche Redattion: R. Göldi: Braun, Lehrer in Alfftätten (St. Gallen). Reklamationen jeder Art find an die Redaktion zu richten.

Drud und Expedition von S. R. Sauerlander & Comp. in Marau.

### Schweizerische

# Bienen-Seitung.

### Organ der Schweizerischen Vereine für Bienengucht.

Derein Idmeiser. Bienenfreunde.

Erichelnt monatlich 1 | -- 2 Bogen fart. Abonnementspreis für Richtmitglieder des herausgeberlichen Br. 4, für das Ausland 2 Mart. -- Es verden auch abflichtliche Bonnemente angenommen. Diefelden füh zu aberfeireren on die Bedorfton, herrn eberre Gold 1 Br au nin All ift aten Annaten. Bed und bei Bollen im Bollen i

A. f., XX. Jahrg.

hai are Heroi

n 2000

te Éc

1640 0

in frie

hmi :

firt i

en io

191

100

oto

en!

r

№ 12.

Dezember 1897.

Anhalt: Offizielle Mitteilungen. — Borwärts, von Kramer. — Was nüpt mir bie Zeitung? — Der Kalenber des Schweizer Zmlers, von N. Gölbi. — Jum Dabant-Alberti-Kasten, von Sträult. — Die Lustversorgung des Biens im Minter, von Ziegler. — Nachtlänge zur Wanderversammlung in Schafsbausen, von Frehenmuth. — Elettrischer Schwarmmelber, den Bernet. — Derbst und Winter in Davos, von N. Gölbi. — Wobil oder Stabil, von Forrer. — Transport von Vienen, d. Kramer. — Bienteins Winterruh', don Zof. Marti. — Praktischer Rageber — Litteratur. — Bertschebense. — Ziehungsliste der Honzigerlosung in Schafsbausen. — Vienenwirtsschaftliche Ausstellung des tant. Vienenzüchterverins Schafsbausen. — Betleibsbeszeugung. — An unsere Leier. — Anzeigen.

# Offizielle Mitteilungen.

# IV. Fortbildungskurs

des Vereins schweizerischer Bienenfreunde

für Manderlehrer und Kursleiter

über

#### Röniginzucht

ben 27., 28. und 29. Dezember auf bem Rofenberg Bug, unter Leitung von

11. Aramer, Brafibent bes Bereins ichweizerifcher Bienenfreunde.

Gingeladen find in erster Linie alle Kursleiter und Banderlehrer. Soweit der Blat reicht, ift die Teilnahme auch Delegierten der Filialvereine gestattet.

Unmeldungen gur Teilnahme find bis 20. Dezember gu richten an ben Präfidenten Grn. U. Kramer, Enge, Burich.

Den bisherigen interfantonalen Banderlehrern wird bas Eifenbahn= billet III. Alasse retour — birette Fahrt — aus ber Zentraltasse ver gutet.

Für möglichst billige Logis in den Gasthöfen wird gesorgt. Man wende sich diesfalls an herrn Jos. Theiler, Rosenberg. Bension: Morgen-, Mittag- und Abendessen (ohne Wein) zu Fr. 3. 50 im Rosen-berg.

Beginn: Montag ben 27. Dezember, nachmittags 2 Uhr.

#### Programm:

- I. Theorie: 1) Ratürliche und fünftliche Buchtwahl.
  - 2) Konftang und Bariabilitat in ber Bererbung.
  - 3) Reinzucht Inzucht Blutauffrischung Kreuzung.
  - 4) Allgemeine Anforderungen an auserwähltes Buchtmaterial.
  - 5) Rennzeichen eines gut beanlagten Biens Buchtziele.
  - 6) Der Beichlechtstrieb bes Biens.
  - 7) Die Bedeutung ber Drobne.
- II. Pragis: 1) Bann foll man guchten?
  - 2) Belde Raffe wollen wir guchten?
  - 3) Auswahl und Beschaffung bes weiblichen Buchtftoffes.
  - 4) Die Bflege ber Buchtitode.
  - 5) Der Roniginguchtfaften.
  - 6) Das Ofulieren ber Beifelgellen.
  - 7) Die Auswahl bes männlichen Buchtmaterials Belegftationen,
  - 8) Das Berichulen junger Königinnen.
  - 9) Die Organisation ber Buchter.
  - 10) Die Rontrolle ber Buchter.
  - 11) Brämiferungen hervorragender Leiftungen.
  - 12) Rentabilität ber Königingucht.
- III. Erfahrungen und Inftruftionen betreffend:
  - 1) Die Honigfontrolle.
    2) Die Rlärung bes Honigs.
  - 3) Rurfe und Bortrage.
  - 4) Unfere Beitung.

Der Borftand b. B. E. B.



## Fortsetung.)

Eine rationelle, wohl organisierte Königinzucht ist ber Brennpuntt aller wichtigen Tagesfragen: Steigerung und Konstanz der honigproduktion — Bereinsachung des Betriebes — Bersicherung gegen Faulbrut. haben wir erst eine leistungsfähige, richtig beanlagte und träftige Rasse, so werden von selbst die Alagen über totale Fehljahre verstummen; einsacher wird der Betrieb, benn ersahrungsgemäß erheischen die brävsten Bölten am wenigsten Pflege und wiederum ist die beste Garantie gegen Krankheiten und Schwächen jeglicher Art die Nachzucht von fräftigen Stämmen.

Gewiß lohnt es sich also, die Königinzucht auf der ganzen Linie als die dankbarste und bedeutsamste Aufgabe des Einzelnen wie der Bereine zu würdigen und durchzusühren. Die technische Seite des neuen Königinzuchtprojektes verdient es, in den Vordergrund gestellt zu werden, denn gerade die unvollkommene Technisch ab ibsher so manchen redlichen Anlauf vereitelt. Soll das Gros der Vienenzüchter von der Neuerung Nutzen ziehen, so muß die Zucht junger Königinnen bequem, billig und zur Maßenproduktion geeignet sein, sodaß es auch dem Imker, dem Zeit oder Geld mangelt, möglich wird, seinen Stand zu veredeln. Die zwei wichtigsten Boraussehungen des neuen Zuchtprojektes sind der Zuchtkaften und die Organisation der Züchter.

#### 1. Der Buchtfaften.

Darüber sind wir alse einig, daß junge Königinnen erster Qualität in einem fräftigen Bolke erzogen werden sollen, das im Besitze eines möglichst großen Überschusses brutgieriger junger Bienen ist. Maßgebend sir die Qualität junger Weisel ist begreislich vor allem die Zeit der Exnährung, also die Zeit die zur Bedeckelung der Beiselzellen: zirka 6 Tage, wenn die Entwicklung vom Ei an beginnt, zirka 3-4 Tage, wenn die Brutbienen junge Maden wählen. Sind die Beiselzellen geschlossen, so hat die Krast des Bolkes keine weitere Bedeutung für die Entwicklung der Weisel in der dunkeln Klause. Die richtige Wärme allein vermag Alles und diese Pslege besorgt ein keines Bolk genau so gut wie ein großes.

Es werben barum bie bebeckelten Beiselzellen ofnliert, b. h. in weiselslose Bolter und Böttlein versetzt, wobei selbstverständlich jegliche Erschütterung und Verfältung zu vermeiben ift.

Wie bringen wir es nun fertig, famtliche Weiselgellen gu ofulieren und ber Annahme ber jungen Königinnen gewiß gu fein?

Der Buchttaften ermöglichft bas.

Es besteht ein solcher aus 4 beiberseits verglasten Sektions, bereu jedes eine Brutwabe faßt. Der Deckel ist abnehmbar, die Brutwabe wird also in ein Sektion versenkt.

Der Zuchtkaften, darin die 4 Sektions gestellt werden, ist innen rings so weich und warm gefüttert, daß eine Berkältung der Brut ausgeschlossen ift. Die Lüftung bei geschlossenem Flugloch erfolgt von unten und oben ohne Lichtzutritt.

Durch die Offnung von oben wird die Beifelzelle, geborgen in einer Drahthülse, in das Löllsein versenkt. — Der Ausstug erfolgt nach vier verschiedenen Richtungen. (Besser als eine genaue Beschreibung ist ein Musterkasten.)

Wie operiert fich's nun damit?

Angenommen, ich habe am 1. Mai eine Weiselzucht mit offener Brut begonnen, und schreite am 9. Mai zum Ofusieren der reifen Weiselzelsen. Abends (am 9. Mai) bevölkere ich 2 Zuchtkasten (8 Sektions) mit je einer Brutwabe, reichlich jungen Bienen und Borrat. Das Material hiefür liefern mir 1 oder 2 schwächere Völker, die ich früher schon hiefür bestimmt, und darum eine gebalten.

Mit dem Suchen der zu taffierenden Königin verliere ich keine Zeit. Schnell wird eine Brutwabe um die andere in ein Sektion versenkt und geschlossen. Wo die Königin ist, wird sich bald herausstellen. Die Ruhe bezeugt es, während in allen andern Sektions die Unruhe die Beiselslosigkeit verrät. Ju dem einen verglasten Sektion die Königin suchen, ist nun eine leichte Sache.

Darnach werben fautliche Settions von oben etwas gefüttert, mit einem naffen Schwamm getränkt und geschlossen (Fingloch verstopft) im Bienenbaus belassen.

Folgenden Tags gibt man jedem Buchtfaften einen besondern Plat, öffnet die Fluglocher und ichließt die Lichtöffnungen unten und oben.

Mittags schreitet man jum Ofulieren. Die verfügbaren Weiselzgellen alle werben mit warmem Febermeffer ansgeschnitten, und in die bereit liegenden, vorher erwärmten Weiselhülfen verfenft, geschloffen und von oben in die Settions versentt.

Sind noch welche vorrätig, fo verbleiben fie im Buchtvolt, aber auch interniert, bamit man allfällig Reservestoff hat, wenn in ben Sektions aus irgend einem Grunde eine versagt.

Die Kontrolle, ob die Königinnen geschlüpft, und normal gebaut, ift bas Bert von wenigen Minuten. Schnell ift ein Sektion gehoben und ber Thatbestand festgestellt.

Durch die Offnung im Deckel wird ber Verichluß der Beiselkäfige, ber Kork, abgehoben und und die Befreiung der Königin den Bienen überlassen.

Ebenso fcnell erfolgt natürlich bie Kontrolle, ob die Gierlage be-

Das Berichulen ber jungen Königinnen geschieht gelegentlich. (Darüber fpäter Näheres.)

Bir gelangen fo in ben Befit von 8 Bolflein mit wertvollen Roniginnen, ohne bie braven Bolfer in ihrer Arbeit geftort gu haben.

Der Zuchtstod - ein Brüter par exell. - fann selbstverständlich sogleich eine 2. Gerie Zellen erziehen, sobald bie erste reif zum Ofulieren ift. - (Fortsetzung folgt.) U. Kramer.



### Mas nutzt mir die Seitung?

ine Stimme aus Uri: Meine herbstrevision ende August war eine sehr erfreuliche. Sämtliche Bölker haben einen schönen Brutsat und sind mit Bollen und Honig sehr gut versehen. Ich habe jett 16 Stöcke, lauter Hinger. Das beste gab im Auffat 35 kg Honig in 40 Schweizerwaben (3 Aufsäte). Ich hate viel Arbeit, bis ich so weit gekommen. Da mein Stand von andern etwas entfernt ist, so konnte ich umso eher zum Biele gelangen. Ich bulbe kein minderwertiges Bolt und niemals Orohnen solcher Bölker, benen ich nicht traue. Braven Stöcken lasse ich viel Orohnenbau, daß die Berruchtung durch solche sicken ich nur bei lieben Blauen zu verdanken.

Gine Stimme ans Burich: Liegt ba an unserer Grenze eine große, reiche Gemeinde. Seit langen Jahren plagt sich baselbst ein Bienenfreund mit den "undantbaren" Bienen. Geprobelt wird jahrein, jahraus, gewechselt die Systeme und die Raffen und immer will's nicht glücken.

Bie viel ber gute Mann vertröbelt schon, ich weiß es nicht, bas aber weiß ich gang bestimmt: 4 Fr. für die "Blaue" hat er nicht. K. Z.

Gine Stimme aus dem Wallis: Ende 1896 faßte ich den Borsat, diese Jahr feine Bienenzeitung zu abonnieren, also auch die Blaue nicht mehr zu halten und statt Neuem die schon wiederholt durchgenonnnene Bienenlitteratur, die ich besitze, nochmals, aber gründlich zu studieren. Doch tam mir der glückliche Gedanke, die erste Nummer der "Schweiz. Bienenzeitung" erst anzunehmen, durchzulesen und dann zu restüseren. Das Annehmen nud Durchlesen brachte ich leicht z'weg, das Restüseren nicht mehr. "Nein, die nuß ich behalten, die ist's wert!" rief ich aus. Ich war geradezu erstaunt über die Reichhaltigkeit schon dieser ersten Rummer und war es schon längst noch mehr über den Eiser und die Uneigennützsseit, mit der die Redaktion und viele andere Herren sür die Hebung der Bienenzucht arbeiten.

Am neuen Jahrgang ber "Blauen" gefällt mir auch ganz besonders ber "Praftische Ratgeber." A. C.



#### Der galender des Schweizer Imkers.

ne töjtliche Weihnachtsgabe ift uns geworden: "Der Kalenber des Schweizer Intere", herausgegeben von unserm bestbewanderten Präsidenten Hrn. Kramer, Zürich. Damit wären unsere Leser eigentlich genüglich orientiert, wissen wir ja alle doch seit Jahren, daß dieser tresssssichen Feber nur Bestes entstammt. Und wirklich: In schmucken Gewand bietet dieser Kalender einen überreichen Inhalt,

der mit Text und außerordentlich praktisch angelegten, zum Aussillen bestimmten Tabellen, zerfällt in die vier Hauptteile: 1) Belehrendes, 2) Bienenwirtschaft, 3) Witterung, Flora, Tracht, 4) Kassawesen. So kann es nicht sehlen, daß trot der verschiedensten Boraussetzungen und trot ungleichen Ansprüchen auf den 140 Druckseiten jeder heraussinden kann, was ihm möglich und nützlich ist. Über die Tendenz des Kalenders spricht sich der Verfasser treffend in seinem Vorwort also aus:

"Der schnlichste Bunsch eines jeden Bienenzüchters, mehr honig zu produzieren, wird in Erfüllung geben — eine nachhaltige Steigerung der Gesamtproduktion ift gewiß, sofern wir die Bolkstraft, die in der allgemeinen Not, den Fehljahren, glänzend sich bewährt hat, als preiswürdiges

Buchtmaterial mit Sachkenntnis und Ausdauer fortpflanzen. Die Erfahrungen und Errungenschaften unserer Biehzüchter lassen auch uns mit aller Gewißheit überraschende Erfolge hoffen. Darüber sind alle einsichtigen Imter einig, daß die dankbarste Ausgabe, die die Bereine wie der Einzelne sich stellen können, eine planmäßige zielbewußte Nachzucht der leistungsfähigsten Bolksstämme ist.

Daß die Bebeutung einer wirklich rationellen Zucht von Wenigen erstindlige würdigt wird, die Großzahl der Imker zur Zeit noch mit meist undankbarem, minderwertigem Zuchtmaterial sich abmüht, erklärt sich allermeist aus dem Mangel an richtiger Beobachtung.

Diese zu vermitteln, Blick und Urteil zu schärfen, das ist der Zweck bes "Bienenkalenders".

Jeglicher Fortschritt wird erst dann Gemeingut, wenn der Praktiker burch eigene Beobachtung inne wird, was not thut.

Es ist tein Zufall, daß der Bienenkalender erst jest erscheint. "Die Zeit ist erfüllet": Wir wissen nunmehr, was wir wollen. Und was wir als gut, erstrebenswert und möglich erkannt haben, das soll Gemeingut Aller werben.

Ber auch nur wenige Stöde befigt, hat basselbe Interesse wie ber Großbienenguchter. Die Solibarität ber Interessen Aller leuchtet jedem ein, ber einigermaßen bie Schwierigkeiten einer planmäßigen Bucht kennt."

Der vorliegende Kalender bilbet in Zukunft das schnell und leicht orientierende nnd unentbehrliche Herdebuch unserer wirklichen Bienengüchter. Die Grundlage zu den Eintragungen bilben die in Nr. 11 der "Blauen", pag. 350, bekannt gegebenen Kartons für Standnotizen.

Also, lieber Leser, wenn bu dir und beiner Bienenzucht mit einem kleinen Betrag willst nützlich sein, so kauf' und benutze fleißig diesen Kaslender; er ist eine höchst verdankenswerte, verdienstliche Gabe des Bersfassers, die Imker unseres Laterlandes werden sie zu würdigen versteben.



# Sum Padant-Albertikasten.

Die beiden Schiedbretter werden also nun das ganze Jahr im Brutraum gelassen, wenn der Brutraum ganz gefüllt ist, an Stelle der 1. und der 13. Wabe. Damit wird der Alberti-Brutraum erst recht zum Blätterkasten. Bei Erstellung ber Schiebbretter beobachtet man folgende Kleinigkeit. Zwei Rähmchenholzstücke von 30 cm Länge, 22 mm Breite und 8 mm Dicke werben einem Brett mit liegendem Faden von ebenfalls 30 cm Höhe und 419 mm Breite (2×8+419 = 435 mm = Brutwabenbreite), je auf ber senkrechten Stirnseite aufgenagelt, so daß das ganze genau die Dimensionen der Brutrahme darstellt. Es können die Schiedbretter natürlich auch aus zwei oder mehreren Brettstücken mit liegendem Faden zusammengesetzt werden. Gewöhnliche Täferbretter genügen dazu.

Die Hauptsache ist, daß die auf der Stirnseite aufgenagelten Rähmchenholzstücke mit der dem Zentrum des Brutraums zugewendeten Fläche des Schiedbrettes eben, bündig sind. Die Rähmchenholzstücke stehen also auf ihrer gauzen Länge von oben nach unten über die äußere Fläche des Schiedbrettes hinaus. An demjenigen Rähmchenholzsstück, welches beim Fenster ist, wird alles, was über die äußere Fläche des Schiedbrettes vorsteht, abgehobelt, bis es so schiedbrette vorsteht, abgehobelt, bis es so schiedbrett sind, die diebbrett bid ist, d. h. Nähmchenholzstück und Schiedbrett sind hier beim Fenster auch auf der äußern Fläche eben, bündig.



Gin foldes Schiedbrett fann beim Overieren im Brutraum in febr ergiebiger Beife gegen bie Geitenwand bes Brutranms gerückt werben, mabrent, wenn ftatt ber Schiedbretter die Waben bireft an ben Seitenwanden fteben, jene, die Baben, in ber Regel mit ber Seitenwand verbaut und infolgedeffen nach auswärts unbeweglich find. Die erfte Wabe berauszunehmen, war barum eine oft ichwierige Sache. Man war genötigt, gegen bas Bentrum bes Brutraums zu blättern, was ristiert ift, weil bort im Bentrum bie Konigin fist. Jest ift es leicht möglich, nach bem Auswartebruden bes Schiedbrettes bie bemielben benachbarte Wabe ohne weiteres herauszunehmen, links mit ber rechten, rechts mit ber linten Sand. Dber man fann gualeich mit bem Schiedbrett bie nachftfolgenden Waben auswarts bruden und jebe beliebige Babe im Bentrum mubelos einzeln berausnehmen.

Beim Wiederandruden des Fensters muß man nur acht geben, daß die Schiedbretter zu ben Baben resp. zur Seitenwand parallel stehen. Dadurch, daß das Schiedbrett auf der innern Fläche mit den aufgenagelten Rähmchenholzstüden eben ist, wird auch verhindert, daß die dem Schiedbrett benachdarte Wabe unverhältnismäßig lange Zellen erhält. — Bei den großen Dimensionen des Kastens, den man nach Belieden aufsetzen fann, ist durchaus nicht zu besorgen, daß in dem schmalen

Raum zwischen Schiedbrett und Seitenwand gedaut werde. Auch in dem ziemlich hoben Rost unter den Bruttwaben kommt das sozusagen nie vor.

— Elf Waben genügen vollständig für die Entwicklung des Biens. Tes Nachts und während Regentagen haben die Vienen auch um diese Schiedbretter herum Platz zum Ausenthalt. Das Schwärmen wird also so nicht gesördert, sondern eher gehindert. Man erspart per Kasten zwei Brutmittelwände. Der Honig, der im Brutraum um zwei Waben weniger Platz hat, kommt, wenn's überhaupt welchen gibt, in die Schubladen, was nur erwünscht ist.

Die von herrn Bofch verbefferte Blätterzange möchte ich angelegentlich empfehlen. Sie ist in der That unentbehrlich und vereinigt auf einsache Weife einige Instrumente in sich, die man bei Behandlung bes neuen Kastens haben muß. Sie hat 3. B. am verlängerten Griff eine messerschafte Schneibe zum Aufbrechen des Deckbrettes und der Schulbaben und zum Seitwärtsbrücken der Waben unten und zum Lösen berselben oben. Die Zange selber packt ganz ausgezeichnet und, was ein großer Borteil berfelben ift, sie läßt auch willig wieder los.

Leiber ift es mir nicht möglich, mich in gleicher Beije einverstanden zu erflären mit dem Tellerapparat des schweizerischen Futter= gefchirrs, wie jest ber zwei Liter haltende Thuringer Luftballon beifit und ber in vergrößerter Gestalt vorzugieben ift. Die eingige und wirts liche Berbefferung am Tellerapparat besteht barin, bag die Blatte um 2 cm tiefer (am Bilinberchen) angebracht wirb. Die Platte felber aber muß burchaus bleiben wie fie ift, nämlich eben. Die berftangte Berfentung in berfelben, welche ben Tellerapparat im Dectbrett unbeweglich machen foll, bat nicht nur feinen Zwed und praftifch feinen Wert, fondern ift geradezu vom Ubel. Die Unbeweglichfeit bes Tellerapparates erreiche ich viel einfacher, billiger und zugleich beffer baburch, baß ich um bie Blatte berum brei Stiften mit verstandten Ropfen ins Dectbrett einschlage. Es ift fein Schreiner imftanbe, bie runde Offnung im Dedbrett ichrag fo genau berauszufagen, bag bie verftangte Berfenfung in biefelbe paft, es muß ein leerer Zwischenraum entsteben, ben bie Bienen mit Rittharg in einer Beife ausfüllen, die fehr unangenehm werben fann. Durch die geftangte Berfentung tommt ferner bas Tellerchen felber, bas nicht tiefer als bunbig mit ber untern Seite bes Dedbrettes fein barf, gu nabe an die Brutwaben und wird bort wieder mit Rittharg berart befestigt, daß man ben Apparat nicht mehr losreißen tann, ohne ihn faput 34 machen.\* Läßt man beim Operieren mit bem Dectbrett ben Apparat

<sup>\*</sup> Bir haben wirflich auch die Erfahrung gemacht; um dies zu verhüten, ist der Apparat nicht langer als zum Gebrauch nötig im Deckbrett zu belaffen. Die Red-

in demselben, so wird bei jedem Herablassen des Dechtrettes das zu tiefe Tellerchen Bienen zerdrücken. Man hat den Thüringer Luftballon zweilitrig gemacht. Das setzt voraus, daß man den Raum, in welchem die Bienen zur Flüssigikeit Zutritt haben, nicht kleiner haben will.

Es ist also burchaus tein Grund vorhanden, in der Platte eine gestanzte Versentung anzubringen, wohl aber sind Grunde ba, es nicht zu thun. — Der Apparat sollte lactiert werden.

Auf bem runden, aus bem Deckbrett herausgeschnittenen Deckelchen ber Futterlücke barf tein Rähmchenholz aufgenagelt werden, weil baburch Bienen zerdrückt würden, wenn eine Schublade mit Bienen aufgesetzt wird. Das Rähmchenholzstid muß durch Blech oder Draht ersetzt werden. Ich lege zwei Drahttlicke von je 10 cm Länge in der Richtung nach vorn jo auf das Deckelchen, daß sie unmittelbar unter die zwei mittelsten Babengassen der Schublade kommen und besestliche sie mit den Agraffen, die man beim Drahten der Waben (Wittelwände) braucht. Um obern Nand der Lücke selber, also am Deckbrett, muß an einer Stelle, am besten auf der rechten Seite eine Einkerbung gemacht werden, damit man mit der scharfen Spige der Rätterzange das angesittete Deckelchen herausheben fann.

Um die weggenommene Schublade auf die Stirnwand abstellen 3n fonnen, legt ober nagelt man eine Rahmchenholzleifte auf den Boden. (Fortsetzung folgt)



#### Die Enftversorgung des Viens im Minter.

or taum breifig Sahren noch beachtete man bie faugende Bir-

tung, welche jeder Strom eines tropfbar flüssigen oder gas, förmigen Stosses auf irgend eine Öffnung, die er auf seinem Wege trifft, jedesmal übt, wenn diese Öffnung ihm nicht eutgegengetehrt ist, nicht näher, und noch viel weniger wußte man in der Technik darans zu machen. Der geniale französische Ingenieur Gissard war der Erste, welcher durch seinen Jusettor es zuwege brachte, vermittelst eines Dampfltrahles das Speisewasser aus dem Wasserbehälter heransund in den Dampflessel hineinzureißen, und es hat sein Apparat in Millionen von Exemplaren der Industrie dis auf diesen Tag treffliche Dienste geleistet. In umgekehrter Richtung pslegen hente die Physiter in ihren

Laboratorien den bewegten Wasserstrahl einer Hochdruckwasserversorgung zu verwenden, um Luft fortzureißen, beziehungsweise aus- und wegzupumpen, wodurch Wirfungen erzielt werden, welche die alten Lustpumpen weit übertreffen. Seit den Achtzigersahren sind eine große Zahl von Strahlapparaten konstruiert worden, durch welche dasselbe Prinzip zu den mannigsachsten Saug- und Pumpwirfungen benutt wird. Dabei ist es gleichgültig, ob die aus der Öffnung herauszuschende Flüssseizeit mit dem bewegten Strom gleiche oder verschiedene Art hat: Lust und Wasser können gleichmäßig durch strömende Lust oder strömendes Wasser angezogen werden; in allen Fällen ist es ein Teil der im fließenden Strom enthaltenen lebendigen Kraft, welche — ohne irgend ein Zwischenorgan — zum Saugen und Witreißen der benachbarten Stoffteile verwendet wird.

Ich neige mich immer mehr der Ansicht zu, daß der Wirfung des Bindes der Hauptteil der Bentilation des Bienenstockes zuzuschreiben ist, und ich wage selbst anzunehmen, daß unter normalen Berhältniffen diese Bentilation durch das Flugloch in ausreichendem Maße besorgt wird.

In dem beharrlichen Fleiß, mit welchem die Bienen jede Rige namentlich im Haupte ihres Stockes luftdicht verkitten, gibt die Natur wohl selber den Wink, daß die Bienen zu der ihnen nötigen Lufterneuerung eines Durchzuges nach oben nicht bedürfen, und daß dieser ihnen kaum zuträglich ist.\* Die bewegte Atmosphäre führt ihnen durch ihre saugende Birkung das Lebenselement Luft in der Weise zu, daß sie von dem andern Lebenselement Wärme dabei möglich wenig einbüssen müssen; die durch das Flugloch angesaugte Luft wird in jedem Augenblick durch eintretende seissel Luft wieder aufgewogen

Nun gibt es jedenfalls nur außerordentlich seltene und ganz furze Momente, wo irgendwo die Luft stille steht. Die Atmosphäre ist in ewiger Unruhe begriffen, mit den horizontal streichenden Bewegungen sombinieren sich auf- und absteigende, wo immer Temperaturdisserenzen Unterschiede in der Schwere der Luftteilchen hervorgerusen haben. Auch in dem windsgeschützten Bintel bringen die den Boden und die Wände treffenden Sonnensstrahlen Luftbewegungen, Luftströme und damit Saugwirkungen auf Öffnungen hervor. Im tiesen Erbloch, wo im Winter die Luft märmer ist als an der Erdoberssäche, waltet ein ständiger Luftstrom nach oben und nimmt saugend wieder Luft mit, die in Löckern und Spalten sonst stocken

<sup>\*</sup> Db bies ber wirkliche Grund sein wird, ober oben fr. Spuhler recht haben wird? Er behauptet, bie Biene bringe bie Verkittungen an, um vor ihrem läftigften Feinde, vor ber Bachsmotte, sich zu sichern Die Red.

als die die Schneeoberfläche bestreichende Luftschicht; durch die poroje Masse steigt beständig die im Erdboden sich bergende Auft in die Hohe ber über dem Boden hinstreichende Wind saugt dazu Sommer und Winter von unten die Luft an sich und nimmt sie mit sich sort; die Erdkruste ist saft immer im Ansatmen und damit auch im Cinatmen begriffen, womit zweiselsohne das Maß der chemischen Zersetung der die Pflanzen nährenden Stoffe nabe zusammenhängt.

Aus biefer Saugwirkung icheinen fich mir folgende Thatsachen genügend zu erklären: daß ftarke Bienenvölker in nach oben völlig luftdicht verschlossenen Blugloch gut überwintern, obwohl bie dinung verbrauchte Luft, weil wärmer, an sich immer die Tendenz hat, nach oben zu fteigen und oben zu bleiben: daß in solchen Körben die Bienen ihren Bedarf an frischer Luft auch dann finden, wenn sie vor allzu großer Kälte in tiefen Erdgruben geborgen werden; daß einige der letzten ichneereichen Winter solchen Stöcken, die tief im Schnee eingebettet lagen, nichts anzuhaben vermochten.

Der aufange Binter ganglich rubende Imb - er ruht nur, aber ichläft nicht - braucht, entsprechend ber geringften Nahrungsaufnahme, ftundlich im Minimum 71/2 Liter frifche Luft gu feiner Atmung; vom Januar an, da er mit ber neuen Brut beginnt, wachft ber Nahrungsund damit der Luftbedarf von Woche zu Woche und erreicht das Bierund Fünffache, während meift ber Binter noch andauert. Bei langer anhaltenber Bindftille und ungunftigem Standort tann es in biefer Beriode dagu tommen, daß die Lufterneuerung eine ungenugende wird, was fich burch Unruhe des Bolfes und namentlich durch Bafferniederschlag auf Baben und Banden verrat. Ungunftig ift ber Standort nabe am Boben. wo die Luftbewegung am geringften ift, und in ju gefangenen Binfeln, in benen fie ftodt. Die Strohforbe, welche bie Bauern nach alter Baterfitte auf einen über die Fenfter fich ziehenden Laden ftellen, überwintern meift trefflich, weil ba freie Luftbewegung berricht. Es fommt ihnen bagn noch besonders ju ftatten, daß fie faft immer auf der Gibfeite des Bebandes plaziert find, was zur Folge hat, daß ber vorherrichende Bind, der Beft, fleißig an ihnen vorbeiftreicht und die verbrauchte Luft auffaugt. Die zweitbeste Flugrichtung ware im Binter die nach Norden - im Commer ift fie aus andern Brunden bie befte - wenn nicht häufig falte Nordwinde bireft in die Bienenwohnung hineinblagen und dem Bolfe nicht nur die Barme rauben, sondern es burch beftige Luftwirbel auch in gefährlicher Beije bemruhigen wurden; es ift bann im Bienenftod nicht behaglicher als in einem Zimmer, in welches ber Biswind mit vollen Baden burch ein offenes Fenfter hineinfturmt.

Theorie und Praxis haben gelehrt, daß man dem winternden Bien das Flugloch nicht zu sehr verengen und verkleinern darf; immerhin sollte das direkte Sineinstoßen des Windes möglichst verhindert werden. Letterer wird erreicht durch daß seit einiger Zeit hänsig praktizierte Aufklappen des Flugdrettes, womit man zugleich bewirkt, daß direkte Sonnenstrahlen nicht die Vienen zur Unzeit zum Ansstug reizen. Diesem Ausklappen hastet aber der Übelstand an, daß dasselbe die Sangwirkung der äußern Lustebewegung beeinträchtigt. So sange der Wind nur sangt, nicht stöht, wird er dem Ind willsomnen sein, dessen Aumung fördern, ohne seine Ruste zu gesährden und seine Wärme zu start anzugreisen. Besser wird man daher im Winter den Bien schützen durch den nachstebend verzeichneten, ans Flugloch gestellten kleinen Apparat aus fünf getrünnuten Blechstreisen.



Er gibt jeber einfallenden Luftbewegung eine Richtung, welche für das Saugen güuftig ist; auch der jentrecht eindringende Luftstrang muß jaugen statt stoßen, weil er vom innern Blech wie von einem Spiegel zurucgestoßen

wird. Schwache Strömungen werden durch Konzentration verstärft, jo daß auch bei scheindarer Windstille ein für die Lusterneuerung genügende Aftion eintritt. — Sobald die Frühlingswärme regelmäßigen Flug gesstattet, hilft das Bienenvolk im sog "Sterzen" durch die Kraft seiner Flügel seiner Bentilation nach, wenn die änßern Fattoren der stark gestiesgenen Aufgabe nicht mehr ganz genügen wollen; man kann daher in der guten Jahreszeit von jeder künstlichen Nachhilfe Umgang nehmen.

Biegler.



# Nachklange gur Banderversammlung in Schaffhausen. (Bantettvortrag von Den. Gemeinbeammann Greyenmut).)

Gine bittende Ronigin:

Bochgeehrter Berr Kongregpräfibent! Bochgeehrte Berren Kongregmitglieder!

s ift mir zur Mitteilung gelangt, daß Sie am 5. und 6. des Herbstmonats dieses Jahres wieder Jhren gewohnten alljährlichen Kon, greß abhalten, um verschiedene wichtige Fragen aus der Bienenzucht zu besprechen und zu beraten, namentlich folche, die mit unferen Familienverhältniffen in innigem Zusammenhang stehen. Fürs allererste erlaube ich mir, Sie mit meiner Beriönlichkeit etwas näber bekannt zu machen.

Mein Name ift Klara Olga, zur Zeit regierende Königin-Witwe auf der Bienenburg zu Rheinstadt im Schweizerland. Meine Familie ist eine der größten im Lande. Die Seimal meiner Boreltern lag im Often, wo sie von einem Manne namens Alberto entführt und nach der Schweiz gebracht wurden. Dant des für uns zuträglichen Klimas hat sich unser Stamm, seit wir in einem freien Lande leben, innert wenigen Jahren sehr vermehrt.

Meine Mutter hatte zwei Schweftern, welche beibe glücklich in ben Bund ber Ehe getreten find. Ich felbst habe noch zwei Schweftern und meine zwei Tanten, die alle noch am Leben find, baben jede wieder einige verheiratete lebende Töchter. Sowohl meine Tanten als ich haben Großelinder, so daß aus unferm Stamm zur Zeit 36 regierende Fürstinnen mit ansehnlichen Boltsstämmen im Lande wohnen.

Meine Mutter habe ich nur furze Zeit gefannt und mit ihr zusammengelebt, indem sie mir ihr Stammichtof als Wohnung anwies, felbst aber mit bem gröften Teil ber Familie auswauberte.

Auf Anraten und Drängen einiger meiner Brüber und ihrer Freunde, namentlich aber meiner etwas jüngeren Schwestern habe ich auf das tönigliche Besigtum meiner Mutter auch verzichtet und die Erbschaft meinen Schwestern überfassen. Die älteste von ihnen leistete zu Gunsten ber solgenden ebenfalls Berzicht. Zwei weitere Schwestern sind in ein Institut versetzt und nach ihrer sorgfältigsten Ausditung Familien als Oberhaupt beigeordnet worden, die feinen ordentlichen Lebenswandel geführt haben und gang heruntergefommen waren. Gine berzelben wurde jedoch finz nach ihrer Versegung von aufrührerischen Lollsbanfen umgebracht.

Meinen Bater habe ich nicht gefannt. Wie die Mutter mir mitteilte, sei er furz nach ber Hochzeitsreise gestorben. Das gleiche Schicksal hatte leiber and mein Gatte, ber ein sehr liebenswürdiger junger Deutscher war.

Es ist begreistich, baß bei der etwas großen Ausdehnung unserer Familie im Lande, bei den dentschen Boltsstämmen sowohl, als auch bei denen, die und in Obhut genommen haben und sich Vienenzüchter nennen, etwas Aufschen entstanden ist. Wie es in der Regel geht, erhält man bei allem Glück, das man hat, auch Feinde. So ist es unserer Familie ergangen. Ansänglich standen wir im ganzen Lande in hohem Ansehen, alles rühmte unsere Tugenden, man sagte, wir seien so sleißig, daneben geduldsam, sanstmitig, thun niemandem etwas zu leide, und dann seien unsere Kamilien immer so start, auch sühren wir feinen größeren Hofe

staat als gerade die Deutschen. Da das Unglück es wollte, daß einige unserer Familien wegen gar zu großer Kinderzahl in Armut geraten sind und die öffentliche Wohlthat beansprucht haben, so gibt es nun Leute, die uns Bettelpack nennen und uns mit Landesausweisung drohen, oder uns weiter jedes Almosen versagen und uns so dem Unglücke preisgeben wollen.

In tiefer Bekummernis für einige fo hart bebrängte Familien unferes Stammes erlanbe ich mir baher bie Bitte an Sie, herr Präfibent, herren Kongregmitglieber, ju richten und Sie zu ersuchen, bie Fürsprache, bie ich für mein Bolf und meine Berwandten einlege, zu würdigen.

Ich gebe zu und es ist gewiß wahr, daß einige unserer Familien in etwas zu großer Sorglosigkeit zu der Zeit, da die Natur uns Schätze zur Ausspeicherung bietet, ihre ganze Kraft der Familie, d. h. der Ausszucht der Kinder widmen und so dann für den Winter zu wenig Vorrat sammeln. Wir beklagen das selbst. Aber es sind mir auch Familien bekannt, die trotz ihrer Familienpslichten große Vorräte sammelten; ja gerade die große Zahl der erwachsenen Kinder hat uns Ehre gemacht und bewiesen, daß nur ein großes Volk Niesenhaftes zu leisten vermag, denn durch ihren Fleiß haben sie so viel heimgetragen, daß wir es im kommenden Winter nicht zur Hilfs brauchen und ganz gut einen schönen Teil entbehren können. Alle Achtung vor den Deutschen; aber das behaupte ich, daß fein deutsches Volk größere Schätze heimgetragen hat.

Und gerade mein Bolf, das will ich auch fagen, darf seine Borräte auch zeigen. Wir haben noch unser eigenes Heim gründen mussen, und trothem glaube ich nicht, daß wir allen Honig brauchen, und dann die Menge des seinsten, regelrecht aufgespeicherten Bienenbrodes für unsere Kinder im nächsten Frühling. Ebenso soll's aussehen im Heime, das ich meiner Tochter überlassen. Es scheint mir auch in unserer Familie, seit ich die She mit meinem nur zu früh verstorbenen Gatten eingegangen, ein guter Stern zu walten, indem nicht ein einziges Glied mir bekannt ist, das zur Zeit Mangel hätte, was bei den Töchtern meiner Tanten wirklich nicht bei alsen der Fall ist. Das scheint mir nun allerdings, und ich habe es an einigen meiner Kinder bemerkt, daß sie etwas aufbrausenben Charatters sind, jedenfalls ein Erbteil meines Gatten, was ich an ihm während der kurzen Zeit unserer Ehe wirklich auch wahrgenommen habe.

Ich stelle nun an Sie, herr Präsident, herren Kongrestellegierte, die ganz unterthänigste Bitte: haben Sie mit meinen Familiengenossen etwas Rücksicht, namentlich da, wo die Armut wegen zu großem Kindersegen eingetreten ist, und bebenken Sie und seien Sie versichert, daß alles, was

Sie diesen Familien opfern, Ihnen mit reichlichen Zinsen rudbezahlt wird. Seien Sie auch versichert, daß ich mein Möglichstes thun werde, um meine Familien zu Arbeit, Fleiß, Hänstlichteit und Sanftmut anzuhalten und ihnen überhaupt einen tugendhaften, wohlgefälligen Lebenswandel einzuprägen. Damit Sie, Miswachs und Unglück ausgenommen, nie an die Thür der Wohlthätigkeit anpochen müssen jund sich puntto Ersparnissen vor ihren beutschen Schwestern nicht zu schwen haben, während sie im Sinn für das Familienleben benn aber doch höber steben.

Gegen folche Mitglieder unserer Familie, die sich jahrelang durch Trägheit und Faulheit, überhaupt durch schlechten Lebenswandel ausgezeichnet haben, mögen Sie nach richterlichem Ermessen versahren.

Ich hatte noch einige andere wichtige Anliegen, habe die dringenoften jedoch zur Erledigung unserem größten Berbande der Arbeiterunion übertragen und behalte mir vor, sofern ich bas Leben habe, später wieder dirett vor Sie gn treten.

Indem ich ihnen mein Bittgesuch ju Ihrer Burdigung vorlege, zeichne mit gang ergebener Hochachtung

Ihre ergebene Klara Olga, berzeit regierende Königin-Witwe auf der Bienenburg zu Rheinstadt.



### Sin Fort zum elektrischen Schwarmmelder.

chou längst äußerten die Immser, sie möchten sich in die Lage versetzt sehen, dem impertinenten Durchbreunen ihrer Jmmen zur Schwarmzeit einmal gründlich den Riegel stoßen zu können; dem wie ärgerlich schreibt der Bienenvater den reiselustigen Burschen in Abgang, statt wie er glaubte annehmen zu dürsen, in Zuwachs, und welch' wehmütiger Blick tritt auf sein Angesicht, wenn er vielseicht an einem Kitchen noch ein Restichen von einem hübsch angesetzt gewesenten und durch Zufall verschenchten Schwarm erblicken nuch, oder wenn der Nachbar sagt, heut' ist die einer zum Tempel hinaus und draus!

So, benkt ber Benfiousgeber ber Immen, fami's nicht langer geben, es fonnte und mußte gewiß famos fein, wenn ein folder "Biehinsfelb"

etwa bei feinem Berlaffen bes Sotels bem Befiter besielben die Abreife genau zur Renntnis bringen wurde. Go ift es nun in ber Neugeit auch auf ben Ständen eingeführt worden, daß burch einen eleftrifchen Apparat "Läutwert" jeber junge Bring anftandig burch biefen Apparat zu ichlupfen hat, um fo bas Läutwert in Bewegung gu feten und baburch bem Bienenvater vom froben Anszug Kenntnis zu geben. Wie frendig und guver= fichtsvoll hat fich etwa ein neuerungsfüchtiger Buchter bieje vielverheißende Rlingel auf feinem Stande "notabene burch fachmannische Sand" aufpflangen laffen nud gehofft und gehofft, es moge boch balb ber Tag naben, wo bas Blodlein fich jum erftenmale werbe in Bewegung feten. - Das Soffen aber geht nur gu bald in Erfüllung, es klingelt und klingelt und allweil flingelt's und fommt man gum Stande und befieht fich die Fahulein der Apparate, fo fieht man gar ichnell, wo der Buriche den vermeintlichen Auszug hatte halten follen, aber ichauft bu nach bem Schwarm, an feinem Baum, an teinem Strauch ermitterft auch nur ein einziges Bienlein, und ber Flug beim betreffenden Stock jagt bir auch gang beutlich, bag es mit ber Schwärmerei noch Beit hat; fo fonnte es nicht anders jein und war auch nichts anderes, als daß ber Apparat zu jubtil gestellt war und durch ben gewöhnlichen Andrang refp. Flug bas Klappchen gehoben, somit das Kähnlein jum Kallen und infolgedeffen das Läuten gum Signalifieren brachte; aber hart barf ber Apparat auch nicht gestellt merben, sonft bringt ibn auch ber ftartfte Schwarm nicht in Junktion.

Das war nun ber gereifte Schwarm und ben tann ber jubelnde Bienrich in die bereitgehaltene, mit Kunstwaben möblierte, wohlduftende Beute einquartieren.

Ein Gewitter zieht herau, brandichwarze Wolfen ziehen des Weges; näher und näher kommt das gefürchtete Wetter. Blis auf Blis, Donner auf Donner, Regen in Strömen, unheimliche Stille im Haus. Draußen auf dem Bienenstand ertönt auf einmal das herrlichste Glodengeläute; saperlot, was soll denn das, jest einer schwärmen, der wäre nicht recht getroft, wenn solche Fluten sich aus himmelshöhen ergießen. Wer war diesmal der Schwarm? Niemand anders als der Donner resp. die Erschütterung des Donners.

Ein weiteres Czempel: Ein Bienenvater legt fich zur Rube und träumt von Honigerträgnis und Schwärmen, prächtig ichlummert er in der vierbeinigen Autsche und schwärmen, prächtig schlummert er in der vierbeinigen Autsche und schwarmen, beiteber, das Glöcklein hallt zur mitternächt'gen Stunde; doch fommt er ans Fenster in seinem Balltleide, so sieht er denn gar bald, wer Unruh' gestistet auf seinem Stand, und wohl oder nicht, muß er sich beguemen, die Hosken und die Stiefelchen anzuziehen, um den

vom "haget" gepeitschten Melbeapparat jum Schweigen zu bringen. Gin Stromausichalter, im Bohnzimmer angebracht, leiftet in biefen Fällen gute Dienste, indem vermittelst biefes Ausschalters bem Klingeln ichon vom Zimmer aus ein Ende gemacht werden kann. Auch heftigen Bestwinden gegenüber verbleibt ber Mechanismus nicht in Rube.

Also resümieren wir: Da der Apparat sehr subtil gestellt und zudem satalerweise selhstverständlich außen am Stock resp. Stand angebracht werden nunß, so daß die entsesselleten Elemente auf denselben mit aller Wucht einwirken können und außerdem der Kontakt durch Verrostung vielmal verslagt, auch wenn das Fahnenstänglein und die zwei Kontaktseberlein notabene vergoldet sind, wie Unterzeichneter es speziell machen ließ, so nung entschieden gesagt werden, daß der Apparat in der Form und nach der Idee, wie er jetzt existiert, noch ganz unvollkommen ist und geradezu als undrauchbar erscheinen nuß. — Also sagen wir:

Jede Renerung einzuführen, Wird manchen unangenehm berühren.

Robert Bernet, St. Gallen.



#### Berbst und Minter in Savos.\*

enn die Tage bereits sichtlich fürzer geworden und die Sonne bei ihrem Verschwinden die schon tief verschneiten Spigen der Berge mit goldenem Wiederscheine verklärt, dann ist der Herge mit godothale eingetechtt. Gine wunderbare Aushe breitet sich siber die Landschaft. Noch stehen die Thalwiesen in frischem Grün, noch blintt hier und dort eine verspätete Blume am sonnigen Nain und wenn der Himmel in azurnem Blau sich wöldt, dann schwingen auch unsere Bienen sich nochmals mit leisem Summen durch die erwärmte Luft zur hochmittäglichen Stunde, freilich nur selten gelingt es ihnen, noch winzige Spuren von duftigem Pollen zu sinden, von Nestar ist nicht mehr zu reden. Wohl ihnen, daß sie nur mehr sich versliegen können, denkt

<sup>\*</sup> An unfere Stationsvorstände! Bare es vielleicht möglich, die Gebiete weiterer Beobachtungsflationen alfo in Bort und Bild unfern Leftern vor Angen zu fuberen; wir bitten die Ph. Borftande höflich, auffällig vorhandene Cliches und für turg. Beit je zur Berfügung zu stellen. Rebenstehende Auftration verdanken wir wärmftens der Berlagsdruderei von Drn. Erh. Richter, Davos:Plat.

Die Red.

ber forgliche Bienenvater, ber langft fie fürforglich hat vorbereitet für ben langen und ftrengen Binter, benn 5 Monate lang tann bauern ihre ftille



Big. 34. Davoe im Binter.

Ruh. Er rudt die Olfarton und Matragen gurecht, um an Ort und Stelle fie zu bringen. — Gin wilber Best jagt unverhofft ein bufter Gewölf herbei, und leife erft nur, doch endlich in wilben Wirbeln jagt

nieder der erste Schnee, die Landschaft in blendendes Beiß verhüllend. Doch sieghaft beginnt nicht selten die Sonne von neuem den Lauf und es weicht der Schnee am sonnigen Hang, ja im Grunde des Thales und ruhige, klare Tage reichen in den November, ja in den Dezember sinein. Da wird die Natur so irre, daß sie sucht einen Frühling sich vorzutäusichen. In südlicher Halbe erblächen die schiemenden Sterne der Gentiana verna, sogar auch acanths will einzelne Gloden erschließen. Gine Primel vergißt sich und blüht auf zwerghaftem Stiel und an der Baldsgrenze erhebt gar stolz ihr Köpschen Centauren nervosa. Und Beilchen und einzelne Anemonen, Mastiebchen und Hahnensuß schmidten den sonnigen Rasen nicht selten.\*

Und selbst unsere Bienchen in sonnigen Ständen folgen dem lodenben Licht und der schmeichelnden Wärme. Es lichtet sich leise der Knäuel im Innern des Stodes, gar manche streben hinaus und freisen in Lüften. Doch, weil fein Gewinn zu erhaschen und fein Bedürfnis sie drängt, tehrt bald wieder heinmurtes die tleine Schar. --

Und plöglich beginnt es wieder zu schneien Tagelang rieselt es hernieder aus büsterm Gewölf, daß mächtige Mengen trocenen, lockern Flaumes,
sich häusen. Mit einem mal ist nun begraben bas herbstliche Grün mit
verspäteten Blumen und Blüten, die vorwigig waren erstanden. Run
ruht die Natur, nun ruhen anch die Bienen, denn der Winter im Alpenthale, er kennt nur ihrer Trei: Das ernste, einsörmige Weiß der Schneegestloe hinauf bis zu den höchsten Höhn, das düstere Schwarz der einjamen Wälder und wochenlang oft darüber gespannt, das strahtende Blau
des Hinmels!



#### Mobil oder Stabil?

nter obigem Titel bringt Gerstungs Bienenzeitung Ar. 10 in ihrem "Bnuten Allerlei" einen Auffatz aus der Feber des Hrn. R. Barth, Gymnasiallehrer in Eisenach.

Ginleitend wird da bemerft, wie bei ber Cuche nach einer zwecknäßigen Bienenwohnung für ben Landmann oft bas Bestreben ent-

<sup>\* 21.</sup> November I. 3. wurden von Bergmanterern 30 verichiedene Blutenarten gegahlt und die Zahl ber herrlichften Sonnentage in biefen Soben ift heuer außerorbentlich groß.

gegentrete, ben Strohfort und mit ihm ben Stabilbau wieder zu Ehren zu bringen, und meint ber betr. Herr, nach seinen Ersahrungen sei dies ber faliche Weg, die in den Kreisen ber Landwirtschaft erkaltete Liebe für die Bienengucht wieder zu beleben. "Geradezn die Beseitigung der Strohstörbe möchte ich empfehlen und die erfolgreichste und einsachste Umwandslung bes Stabilbanes in Mobilban durch ein Beispiel erkantern", steht da zu lefen.

Aus bem nun folgenden geht hervor, daß herr Barth im Frühjahr 91 mit der Bienenzucht begann und zwar vier Bölter in Strohförben (fog. hessische Pudelmugen mittlerer Größe) auschaffte, davon aber im Laufe von zwei Jahren drei derselben versor. Das lette wurde verflosenes Frühjahr einem mit Waben ausgestatteten Kasten aufgesett und soll sich nun sehr gut entwickelt haben

Der betr. Herr ist jedenfalls nicht der einzige, der mit dem Betrieb in sog. Pudelmügen Pech hatte; solches passiert ja da und dort. Aber eigentümlich mutet es ums au, daß der geehrte Verfasser des Artifels mur von Korbbienenzucht in solchen unprattischen Körben weiß und teine Ahnung hat von rationelser Korbbienenzucht in großen Wohnungen von Bilinder- oder Glodenform, in denen man imstande ist, große leistungssähige Vösker zu erziehen, ja wo sich dieselben ohne Dazuthun des Imfers bei naturgemäßer Entwicklung von selbst bilden. Er weiß jedenfalls auch nicht, daß man diesen Strohkörben mobile, d. h. ausschleuberbare Honigstume aussieht nach daß es möglich ist, von einem solchen braven Korbvolt in einem nicht einmal ganz guten Jahre 50 und mehr Pfinnd Honig zu ernten in bester Qualität.

Bevor man sich anmaßt, "geradezu die Beseitigung der Strohtörbe zu empfehlen", sollte man denn doch etwas besser in der Sache unterrichtet sein. Mit solchen Ansichten leistet man der Hebung der Bolksbienenzucht wahrlich einen schlechten Dienst. Leute, die täglich über einige freie Stunden verfügen, mögen sich mit Kastenimserei befassen. Der Landwirt aber, der den Sommer über all seine Beit seinen Berussarbeiten widmen muß, der thut entschieden besser, wenn er ein System wählt, bei welchem der Betrieb sehr wenig Zust beansprucht und wo in ordentlich guten Jahren bei sehr wenig Auswand doch noch eine sichbne Kendie winkt. Zedes an seinen Ort, der Mobilbau da, wo Zeit und Kenntnisse zur Berssugung, die Korbbienenzucht für den mit Arbeit überzhäusten Bauersmann

#### Fransport von Vienen.

(Mus bem Rafenber bee Edweiger 3mfere.)

#### Berpadung.

a. Schwärme. Das Schwarmfiftchen jei jo groß, daß auch der mächtigste Schwarm es nicht füllt. Auf allen Seiten werden mit der Lochfäge Luftschlige angebracht. Ein freuzweise umspanntes Seil milbert den Stoß, garantiert ansreichende Lüftung und liefert einen bequemen, sichern Griff.

b. Ansgebante Stöde. Ju fühler Frühjahrs- und herbstzeit ist ber Transport ziemlich gesahrlos. Das Flugloch wird mit einem Draht-



fieb geschloffen und hinten und oben genügend Luft gegeben durch Wegnahme des Verschlußfeils oder eines Deckbrettchens. Waben und Fenfter bleiben fest verfittet, d. h. unmittelbar vor dem Transport darf feine Nevision des Banes stattsinden.

In warmer Jahreszeit und wenn die Stöde voll Bent find, ift bas Luftbeburfuis größer. Die Thure ift burch ein Sieb zu

erfegen. Durft steigert die Gefahr des Erhigens und Erstidens. Man träufe die Bienen vor Versendung durch dunufluffiges Futter ober einen naffen Schwamm.

Wo immer möglich wähle jum Berjandt fühle Tage, den Morgen oder Abend. Umspannung mit einem Hanffeit und bequemer und solider Griff sind unerläßlich. Schwere, wertvolle Stöcke, die weithin versandt, wiederholt umgeladen werden müffen, sind am richtigsten in einen Lattenverschlag oder einen vierseitigen Beidenford zu verpacken, dessen und seitliche Zwischenräume mit Stroh belegt und ausgestopft werden, immerhin nuter Berücksichung des bezüglich Lüftung Gejagten.

Roch eindringlicher als die Etifette mahnt zur Sorgfalt die Biene jelbst, und es ist in allen Fallen gut, wenn seitlich und oben die Bienen burch Glas ober Drahtsieb sichtbar sind

Die Etifette\*, mit ber Mahnung: Anfrecht! febende Bienen! und ber Abreffe, wird auf allen vier Geiten und oben angebracht.

<sup>\*</sup> Etisetten mit fetter großer Schrift liefern & R. Sauerlander & Co., Narau, (Preis 10 Stud = Fr. ... 25, 50 Stud = Fr. 1. 20 100 Stud = Fr. 2. 20).

#### Bienleins Winterrub'.

Bift in ber Binterruh'. —
Rommt erft bie Sonne bann Rannft bu bich freu'n
An ibrem Schein, —

Bienlein, mein Liebling bu, Schlaf' nur in guter Rub'. Benn wieder Blumlein blub'n Und laue Lufte gieb'n — Dann fonell hinaus.

Bienlein, mein Liebling bu, Schließ' nur die Auglein zu; Du wirft bann icon ersteh'n, Wenn um bich Zephir web'n Zur Frühlingszeit! —

Jofef Marti, Cherburg.

Q.Z

Braktischer Ratgeber.



### Ântworten.

31 Frage 53. Umlögieren. In einem unserer schönen Boltslieder fragt bas Fraulein Kunigund: "Schiffsmann, sag' mir's ehrlich, ift's benn so gefährlich?" Gr.
Reper in Bilach glaubt von gangem Berzen an die Gesährlichzeit des Umlogierens, weil ihm ein Beispiel bekannt geworden sei, wo einer es zuwege gebracht habe, die umlogierten Korbosster saubrütig zu machen. Dieses Kunst tück
könnte ich jederzeit auch fertig bringen. Man braucht die armen Tierchen nach
ber blutigen Operation des Umichneidens nur einige Tage in einen seuchten
Keller zu sperren und sie mit sauergewordenem Zuckerwasser zu füttern — mehr
braucht es nicht. Mir sind aus der Zmsterpragis noch viel ärzere Fälle bekannt,
so z. Wollte sich einer einen Schwarm vom Baume holen, siel mit ihm die Leirer hinunter, brach ein Bein, wurde arg zerstochen und — gest doch wieder
den Schwarmen auf die Bäume nach. Solche Beispiele sprechen nicht gegen
das Umlogieren oder gegen das Schwarmsassen als solches. Sie mögen manchen abschrechen; wer aber ein richtiger Inter ist, wird nur zur Zorsicht und
zum Nachdenten gemahnt. Besinnen ist das Beste beim Imster.

Bertrand behauptet: "Das Umlogieren ist viel weniger umständlich als man sich vorstellt, und es gibt wohl feine Arbeit am Bienenstante, bei ber man weniger gestechen wird als bier. Es will natürlich auch gelernt sein, und ber Anfanger wird gut baran thun, wenn er sich bas erste Mal babei helsen lätt; es ist aber eine so lehrreiche Operation, bager nicht bebauern wird, die Sache probiert zu haben." Jur den Bienenguchter ist bie Ges seinichte also gar nicht gefährlich.

Bertrand behauptet: "Das Umlogieren, weit entfernt, einem Bolfe gu ichaben, icheint es gu verjungen und ibm neue Luft gur Arbeit zu geben, wenn

es gur richtigen Zeit ausgeführt wirb. Die große Berauberung, welche burch bie Operation erzeugt wirb, verfest es in eine Lage, abnlich ber bes Schwarmes, welcher feine Bohnung neu beitellen muß und fich ber Aufgabe mit befonderm Zieige widmet." ("Bifter am Bienenstand" Seite 58.)

Die gunftigfte Beit jum Umlogieren tritt für ein Bolf bann ein, wenn es am wenigften Brut enthalt und wenn zugleich bie Witterung es erlaubt, also gegen enbe Marz bis April, im Nachsommer obe: ca. zwei Wochen nach Abgang eines Schwarmes.

Wie die Geschichte vor sich gebt, ift leichter zu zeigen als zu beschreiben. übung macht auch hier den Meister. Wichtig ist, das man in erfter Linie die Brutwaben einschneibet und dieselben mit Berständnis in der neuen Bohnung ordnet. Richt verzeisen darf man serner, daß der "Beschnittene" start dustet und leicht ein Opser der Käuberei werden könnte. Er hat mit dem Departement des Janeen so viel zu thun, daß er verzist, sich gegen Eindringtinge zu wehren. Man brancht ihm aber deswegen nicht Rellerarrest zu geben. Setllen wir den Patienten erst am späten Abend auf den Stand und verengen ihm das Flugloch auf ein Minimum, so ist er über Racht aus dem Gröblien heraus.

Mis Beseistigungsmittel empficht fr. Meper ichnale Schindestüde, die an ben Rahmenschenken angenagelt werden. Bertrand pieht Alumenbath vor, den er ebenjalls mit Rageln beseistigt. Andere nehmen Stridwollgarn und ärgern sich dann, daß die Bienen selbiges zu frift zernagen, so daß der Ban zusammenstürzt. Oraht besitt jedensalls den großen Borzug, daß er weniger Brutzellen unzugängtich macht als Holl. Wird er aber mit Rägeln beseistigt, so ist das Beguechmen nicht ganz ring. Biel-seichter und rascher beim Beseitigen und beim Wegnehmen ist biese Drahten, wenn feine Rägelchen zur Verwendung tommen, sondern wenn man den Blumendraht einsach beim untern Rähmchentolz zusammenwielt. Das geht schneller als das Rageln und das Bosen macht sich sieden, inden man mit dem zugeschäften Zangengriff über den Rähmchentäger sährt und so den Draht in die Hobe, zieht. Prodatum est.

Somächlinge wird man beim Umlogieren, resp. beim vorausgebenden Abtrommeln vereinigen. Es schadet ber Brut nicht im mindesten, wenn bie Baben faatt wie vorher ber Sobe nach, nun ber Breite nach ju liegen fommen. Rach meiner Unsicht könnte bas anfangs sitierte Fraulein Kunigund vom Schiffsmann feine besser Autwort erbaiten als:

> "Wem ein Bischen Grup geblieben, Landet frob und ficher bruben."

Beid, Bruggen.

Bu Frage 57. Ertrageleiftung eines Bolfes. Betreff ber Bestimmung ber Ertrages leiftung sagte mit ein hiefiger erfahrener Bienengichter, er versahre beim Ernten jeweilen so: "Ich ichtabe be Baben nur ab. Benn ich weiß, daß eine gang volle honigwabe 3. B. 1 Pjund Hont, enthält, so treffe ich jest brei Baben, die nur 2 Pjund geben, dann 4 Baben, die ich 3 Pjund tagiere. Bei einiger Übung jehlt man bei solcher Schähung wenig."

Diefe Methobe hat manches fur fich, fie ift einsach beaufprucht wenig Zeit, erforbert aber Ubung und ift nicht geeignet, sichere unanfechtbare Buchungserfuttate ju geben, diese erhalten wir übrigens durch Abwägen ber jeweiligen Ernten.

(6). Neblich.

Bu Frage 67: Bermenbung bes Rittharges. Gejammeltes Rittharg aus ben Stoden fann jur herstellung von Baummachs, Pfropfmachs verwendet werben. Da

basfelbe periciebene Sargarten entbalt, auch immer mehr ober weniger Bachs, ben wertvollften Beftanbteil einer guten Baumfalbe, giebe ich basfelbe nach einem voriges Jahr gemachten Berfuche gewöhnlichem Tannenharg vor.

Cbr. Beaich.



#### Sitteratur.



- Babifche 3mtericule von 3. DR. Roth, II. Auflage - ein Leitfaben für ben bienenwirtschaftlichen Unterricht bei Imterfurfen, jugleich Sandbuch ber ra: tionellen Bienengucht.

Raich ift bie zweite Muflage ber erften gefolgt - ein Beweis, bag bie ftaatliche Imtericule Eberbach, Baben, als Bor: ftanb und Rureleiter in Berrn Roth eine theoretifc und praftifch bervorragenbe Rraft gewonnen bat. Das Wert ift aus ber Coule, aus bem Leben beraus: gemachien und verrat auf ieber Geite ben erfahrenen Deifter.

Dit Umficht, Borficht und Tatt find auch bie neueften Foridungen verwertet.

Die Sprache ift fo gewinnend und volfstunlich, bag, wer nur flüchtig nach einzelnen Details jagen will, unvermerft bon Geite ju Geite bem beredten Rubrer folgt. Much ber in ber apift. Literatur Bewanderte findet barin Genug und Gewinn.

Bir gratulieren unfern Nachbarn gur "Babifchen Imtericule" in II. Auflage. Gramer.

- Der erfahrene Gartenfreund. Bon D. Bachtolb. Dem 1. Teil, ber fich mit ber Pflege bes Bemnfegartens befaßt (vide pag. 350, 3ahrg. 1895) und ber bereite in 2. Auflage vorliegt, ift ale 2. Teil

ber Blumengarten gefolgt & 2 Fr. (180 Seiten) im Berlag von R. Bentell u. Comp., Burich; und nebenber trippelt ale Dritter im Bunbe

bas Rinbergartden à 50 Rb.

Sier im Blumenreich ift Bachtolb fo recht in feinem Element. Driginell und finnig ift bie Mustwahl und Behandlnug bes Stoffes. Bachtold ift ein Deifter in Rultur und Sfriptur. Bas er faet feimt, fprofit und blubt im Garten wie im Belf Aramer.

#### Werschiedenes.

- 3mferfure in Bern. Die Geftion Mittelland bes bernifden Bienenvereins veranftaltete auf biefen Commer einen 3mterturs, beffen erfter Teil am 22., 23. und 24. April und zweiter Teil am 9. und 10. Juli abgebalten murben.

Die angemelbeten Teilnehmer fanben fich am Morgen bes erften Rurstages faft vollgählig im neuen Langgaßichulhaus in Bern ein. Die Leitung bes Rurfes batte

or. Rramer, Brafibent bes ichweigerifchen Bienenvereins übernommen und benunte bie Bormittage ju theoretifcher, bie Rachs mittage ju praftifcher Belebrung. Der außerft lebhafte, flare und logifche Bortrag bes geehrten orn. Rramer feffelte bom erften Momente an bie Aufmertfam= feit feiner Schuler aufe bochfte. Durch alle Bortrage ichlang fich wie ein roter Faben bie Abficht, ja nicht Bienenguchter,

bie nach einem einmal aufgebauten Schema arbeiten, berangubilben, fonbern jebem mußte flar merben, baf gur richtigen Bebanblung eines Biens eine feine Beob: achtungegabe gebort, bie alle Borgange in bemielben richtig erfaßt und barnach. wie nach ben äußern Berumftanbungen eine Thatigfeit richtet. Ber feine Auf: gabe fo auffaßt, ber wird ertennen, baß fie eine ichwierige ift, bie nie ausgelernt werben fann, wird fich aber auch mit bochftem Gifer feiner Lieblinge annehmen und einzig fo erfolgreich arbeiten.

Die Rachmittage wurben gu Erfurfionen nach Bienenftanben ber nabern Umgebung, fomie gur Ertlarung einiger michtiger Berate, Bachsbereitung und Berftellung von Runftmaben benutt. Durch gute Mudnubung ber Beit murbe es moglich, bas weitläufige Programm gang ju behandeln.

Bemirften die leeren Sonigraume, weite Entjernung ober landm. Arbeiten, baf ber zweite Teil bes Ruries ichmacher befucht mar ale ber erfte? hoffen wir, es fei mehr ber erfte Grund, benn ein rechter Bienenfreund lagt fic auch burd ein zweites Gebliabr nicht entmutigen.

Moge nun bie Arbeit unferes ausgezeichneten Lebrere ibre reichen Gruchte tragen. Strebe ein jeber banach, fich bie auten Lebren ju nute ju machen, bann wird unfere Bienengucht einen guten Schritt vorwärts geben,

orn. Rramer fei auch bier fur feine unermubliche Arbeit ber marmite Dant ausgeiprochen. Rob. Rammer.

- Das Bienengift. Bisher mar bas Bift unferer Sonigbiene noch feiner genügenben demifden Untersuchnng unter: jogen, weil es große Schwierigfeiten bat, eine ausreichenbe Menge biefes Stoffes jufammengubringen. Jofef Langer bat, wie bas Archiv für experimentelle Bathologie ichreibt, bieje Lude auszufüllen gefucht und ju feinen Arbeiten nicht me: niger ale 20,000 Bienen bermenben muffen. Er bat aber auch nur ermitteln fonnen, bag bas Bift eine organifche Bafis ift, beren nabere Gigenichaften noch

nicht festgestellt werben fonnten, ba bie gewonnene Menge noch nicht genügte. Die Geminnung bes Giftes geichab ba: burch, bag bie Biene burch bie Musübung eines Reizes gur Borichnellung ibres Sta: dels bewogen murbe und Langer bas an ibnen bangenbe Gifttröpichen auffing; eine ameite Methode beftand barin, ben Stachel famt ber Giftbrufe auszureißen, in Baffer ju gereiben und bann bas Bift abgufil: trieren; endlich tonnte auch bas Bift felbft in feinen Röhrchen aufgesammelt werben. Die Birfung bes Bifte ließ fich icon in einer Denge von vier Sunbertftel Milligramm nachweifen, fobalb es auf bie Binbebant eines Raninchenauges gebracht murbe. Das Bienengift ift mafferbell, zeigt beutlich eine faure Reaf: tion, ichmedt bitter uub befitt einen feinen aromatifchen Beruch, in Baffer ift es leicht loslich. Das Bewicht eines Tropf. dens, wie es aus bem Bienenftachel ber: pordringt, beträgt nur ein Rebutel bis brei Behntel Milligramm. Das Gift ent: halt Ameifenfaure, beren Gegenwart bie faure Reaftion veranlagt; biefe Saure ift jedoch nicht ber Stoff, ber die Biftwirfung berporrnft, biefe bangt auch nicht von bem aromatifden Riechftoff ab, ber fich fcnell verflüchtigt, ebe fich bie Bift= wirfung verliert.

- Staatefubvention für Bienenandt. (Aus ber "Runch. Allg. 3tg." v. 2. Dft. 1897.) Laut ber land. Dentichrift bes Minifterium bes Innern vom Ronigreich Babern erbielten Die baberifchen Rreis: und Canbeevereine für Bienengucht im Jahre 1896 öffentliche Buichuffe im Be: trage von über : 30,000 Mart ! und mir?
- Bas die ruffifde Biene bermag. (Mus ber "Grantf. 3tg.") Das Minifte: rium ber Landwirticaft in Rugland mertet bie landw. Produttion pro 1895:

Dbfte und Gemujeban 300 Dia. Rubel.\* Biebzucht 169 Schweinezucht 109 Geflügelzucht 59 Bienengucht

17

\* 1 Rubel - 4 Gr.

K,

### Siehungslifte der Sonigverlofung in Schaffhausen.

| _          |                   | -                 |                   | -          |             |            |             |                     | _           |                     |             | -                   |             |                     | _                 |                     | _                 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            | 12                |                   | 12                |            | 1:          | 1          | 12          |                     | :           |                     | 1:          | 1                   | 34          |                     | 1                 |                     | :                 |
| Pr.        | Gewinn: Rr        | čr.               | Bewinn: Rr.       | ï.         | Gewinn: Rr. | نير        | Gewinn: Rr. | 7.                  | Gewinn: Rr. | čr,                 | Gewinn: Rr. | .i:                 | Geminn: Dr. | <u>ئ</u>            | Gewinn-Rr.        | ني                  | Bewinn: Dr.       |
| 208:9r.    | i.                | Los.Nr.           | uu                | 8=9        | n n         | 8.3        | .5          | 8.3                 | nu          | 8:3                 | Ë           | 8:5                 | E           | 82.5                | Ξ.                | 6:3                 | H                 |
| ટર         | 50                | 80                | 10                | Log-Mr.    | 5           | Los. Rr.   | 5           | Los. Mr.            | 101         | 208:9lr.            | 9           | L08:9.r.            | 1           | 208:Nr.             | 5                 | 208:9kr.            | 5                 |
|            | න                 |                   | 9                 | -          | න           | - 1        | න           |                     | න           |                     | න           |                     | න           |                     | න                 | -                   | න                 |
|            | 27                |                   | -                 |            | -           | 0          | 110         | 2 75                |             |                     |             | 71                  | = -         |                     |                   |                     |                   |
| 2          | 366               | 184               | 414               | 473        | 143         | 717        | 225         |                     |             |                     |             |                     |             | 1845                |                   |                     |                   |
| 4 5        | 109<br>260        | 188<br>189        | 282<br>38         | 475<br>485 | 459         | 722<br>724 | 404         | 990<br>1050         |             | $\frac{1239}{1240}$ |             |                     |             | 1846                |                   | 2119                |                   |
| 6          | 121               | 195               | 201               | 488        | 478<br>314  | 735        |             |                     |             | 1241                | 20          | $\frac{1540}{1543}$ |             | 1848<br>1858        |                   | $\frac{2124}{2129}$ | 554 $198$         |
| 8          | 176               | 207               | 281               | 491        | 162         | 736        |             | 1008                |             | 1248                | 52          | 1544                |             | 1865                |                   | 2131                | 552               |
| 9          | 544               | 212               | 568               | 493        | 219         | 742        | 49.         |                     |             |                     |             |                     | 481         | 1867                |                   | 2140                | 66                |
| 11         | 12                | 213               | 527               | 491        | 28          | 757        | 6           | 1012                |             |                     | 59          | 1559                |             | 1868                |                   | 2143                | 26                |
| 16         | 368               | 216               | 244               | 497        | 290         | 762        |             |                     | 100         | 1289                |             | 1560                | 212         | 1874                | 482               | 2146                | 41                |
| 17         | 433               | 224               | 477               | 499        | 285         | 771        |             | 1016                | 2           | 1293                |             | 1561                | 265         | 1880                |                   | 2152                | 513               |
| 25         | 357               | 227               | 593               | 502        | 373         | 773        |             |                     |             | 1296                |             | 1573                |             |                     |                   | 2157                | 89                |
| 26<br>32   | 102<br>400        | 233<br>236        | 88                | 505        | 331         | 777        |             | 1024                |             | 1297                |             | 1576                | 10          | 1892                |                   | 2161                |                   |
| 33         | 18.               | 243               | 551<br>590        | 523<br>532 | 531<br>339  | 790<br>796 |             | 1032                |             | 1304<br>1306        |             |                     |             | $\frac{1892}{1899}$ | 203               | $\frac{2166}{2167}$ | 169<br>43         |
| 36         | 455               | 251               | 228               | 540        | 379         | 798        |             |                     |             | 1308                |             |                     |             | 1901                | 250               |                     | 157               |
| 41         | 57                | 257               | 570               | 542        | 324         | 810        |             | 1037                |             |                     |             | 1615                |             | 1902                | 76                | 2173                | 187               |
| 42         | 224               | 265               | 11                | 547        | 347         | 818        |             | 1039                |             | 1319                | 365         | 1616                |             | 1904                |                   |                     | 4                 |
| 47         | 385               | 268               | 401               | 551        | 123         | 819        | 33          | 1041                | 350         | 1321                | 85          | 1618                | 353         | 1905                | 197               |                     | 91                |
| 48         | 154               | 270               | 457               | 563        | 588         | 824        |             | 1015                |             |                     |             | 1626                |             | 1938                |                   | 2178                |                   |
| 49         | 270               | 271               | 497               | 566        | 167         | 825        |             | 1059                |             |                     | 30          | 1628                |             | 1947                |                   |                     | 402               |
| 51<br>53   | 424               | 280               | 506               | 567        | 247         | 830        |             |                     |             | 1336                |             | 1631                | 13          |                     |                   | 2185                |                   |
| 60         | 174               | $\frac{281}{283}$ | $\frac{327}{226}$ | 673<br>582 | 403<br>56   | 833<br>836 |             | $\frac{1066}{1067}$ |             | 1339<br>1349        |             | $\frac{1634}{1645}$ |             | $\frac{1964}{2001}$ | 418               | $\frac{2188}{2196}$ | 99                |
| 71         | 131               | 285               | 334               | 584        | 18          | 853        | 319         |                     |             | 1351                |             |                     |             | $\frac{2001}{2013}$ |                   |                     |                   |
| 72         | 393               | 290               | 148               | 593        | 600         | 856        |             | 1070                |             | 1354                |             |                     |             | 2014                |                   | 2203                | 51                |
| 79         | 343               | 298               | 556               | 597        | 595         | 862        |             |                     |             | 1364                |             |                     |             | 2015                |                   | 2200                |                   |
| 80         | 375               | 299               | 128               | 598        | 417         | 870        |             | 1078                |             | 1382                |             |                     | 541         | 2020                |                   | 2211                |                   |
| 86         | 35                | 309               | 348               | 599        | 177         | 872        |             |                     |             | 1393                |             | 1674                |             |                     | 381               | 2220                |                   |
| 83         | 463               | 310               | 266               | 602        | 427         | 881        |             |                     | 470         |                     | 92          |                     |             | 2023                |                   | 2221                | 261               |
| 93<br>96   | $\frac{273}{245}$ | $\frac{312}{321}$ | 113               | 605        | 24<br>74    | 882<br>885 |             | 1109                |             | 1399                |             | $\frac{1687}{1690}$ |             | 2024 $2025$         |                   | $\frac{2223}{2229}$ |                   |
| 103        | 101               | 323               | 431               | 606<br>610 | 145         | 893        | 479         | 1118                |             | $\frac{1400}{1413}$ |             | 1696                | 55          | $\frac{2025}{2028}$ | 119               | 2229<br>2233        | $\frac{183}{82}$  |
| 101        | 378               | 328               | 434               | 613        | 90          | 897        |             |                     |             | 1414                |             |                     |             | 2035                |                   | 2240                |                   |
| 107        | 277               | 373               | 409               | 617        | 346         | 900        | 146         |                     |             | 1417                |             | 1711                | 498         |                     | 469               | 2251                | 50                |
| 108        | 112               | 387               | 129               | 623        | 464         | 901        |             | 1124                |             |                     |             |                     |             |                     |                   | 2253                | 514               |
| 110        | 161               | 400               | 271               | 629        | 141         | 912        |             |                     |             |                     | 299         | 1726                |             | 2042                |                   | 2266                | 98                |
| 113        | 79                | 414               | 291               | 636        | 329         | 923        | 471         | 1131                |             | 1446                |             | 1742                | 191         | 2045                |                   | 2271                | 516               |
| 126        | 422               | 421               | 549               | 658        | 407         | 924        |             |                     |             | 1447                |             |                     |             |                     | 227               | 2273                | 202               |
| 133<br>134 | 116               | 422               | 405               | 659        | 325<br>370  | 925        |             | 1033                |             | 1448                |             | 1780                | 99          | 2059                |                   |                     | 239               |
| 137        | 310<br>583        | 425               | $\frac{503}{410}$ | 662<br>665 | 47          | 935<br>943 | 84          | $\frac{1138}{1141}$ |             | 1455                | 46          | $1781 \\ 1795$      |             |                     | 445               | $\frac{2292}{2297}$ | 432<br>472        |
| 149        | 44                | 440               | 320               | 666        | 105         | 917        | 217         | 1142                |             | 14 6                | 288         | 1796                |             | 2080                |                   | 2306                | 72                |
| 151        | 364               | 442               | 532               | 667        | 500         | 951        |             | 1147                | 510         |                     | 295         | 1800                |             | 2085                | 86                |                     | 475               |
| 155        | 179               | 414               | 157               | 674        | 223         | 952        | 214         |                     |             | 1491                | 158         |                     |             | 2087                | 208               |                     |                   |
| 160        | 276               | 445               | 45                | 678        | 17          | 958        |             | 1139                |             |                     | 493         |                     | 524         |                     | 137               | 2323                | 251               |
| 163        | 386               | 447               | 406               | 681        | 289         | 961        |             |                     |             | 1503                |             | 1814                |             | 2104                | 269               | 2327                | 3                 |
| 166        | 252               | 451               | 593               | 682        | 23          | 971        | 454         | 1208                |             | 1518                | 68          |                     | 118         | 2105                | 27                | 2328                |                   |
| 172        | 48                | 460               | 512               | 694        | 359         | 977        | 172         | 1211                | 204         | 1520                | 539         | 1830                | 569         | 2106                | $\frac{133}{591}$ |                     | 390               |
| 174        | $\frac{445}{376}$ | 465               | 483               | 695<br>713 | 405<br>545  | 981<br>983 | 150         | 1215                | 480         | $\frac{1528}{1531}$ | 134         | 1888                | 576         | 2119                |                   |                     | $\frac{253}{384}$ |
| 110        | 0.00              | 410               | 200               | (19        | 940         | 300        | 102         | 1201                | 410         | 1661                | 101         | 1000                | 0.0         | -11-                | 20                | -011                | 904               |

| 208-91r. | Bewinn: Rr. | Los.Ar. | Bewinn:Rr. | 208:98r. | Bewinn: Rr. | 208:98r. | Seminn. Rr. | 208:Nr. | Bewinn:Rr. | 208:98r. | Gewinn: Rt. | 208:98r. | Geminn:Rr. | Los.Mr. | Gewinn: Rr. | 208:Nr. | Geminn: Rr. |
|----------|-------------|---------|------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|------------|----------|-------------|----------|------------|---------|-------------|---------|-------------|
|          |             |         | -          | -        | -           |          |             |         |            | -        | -           |          | -          | -       | -           | = -     | Car         |
|          |             | 2453    |            |          |             | 2672     |             |         |            |          |             |          |            | 3012    | 419         | 3227    | 18:         |
|          |             | 2459    |            | 2542     |             | 2673     |             |         |            |          |             |          |            | 3022    |             |         |             |
|          |             |         |            |          | 567         | 2676     | 284         | 2760    | 528        | 2878     | 341         | 2964     | 230        | 3025    |             | 3235    |             |
|          |             | 2465    |            |          | 34          | 26-0     | 525         | 2766    | 181        | 2884     | 164         | 2966     | 62         | 3191    | 40          | 3236    |             |
|          |             |         |            |          |             | 2683     |             |         |            |          |             |          |            |         |             |         |             |
|          |             |         | 292        | 2557     | 416         | 2690     | 294         | 2779    | 523        | 2891     | 480         | 2978     | 205        | 3105    | 300         | 3250    | 19          |
| 2380     | 70          | 2486    | 15         | 2566     |             | 2701     |             |         |            |          |             |          |            |         |             | 3257    |             |
| 2383     | 380         | 2495    | 496        | 2587     | 39          | 2702     | 556         | 2808    | 140        | 2913     | 73          | 2983     | 175        | 3120    | 103         | 3264    | 9           |
| 2386     | 150         | 2503    | 452        | 2595     | 490         | 2710     | 81          | 2810    | 458        | 2915     | 451         | 2985     | 540        | 3122    | 577         | 3279    | 42          |
| 2395     | 594         | 2504    | 83         | 2602     | 280         | 2710     | 317         | 2813    | 122        | 2920     | 450         | 2987     | 263        | 2126    | 330         | 3280    | 38          |
| 2409     | 369         | 2506    | 345        | 2611     | 501         | 2726     | 140         | 2819    | 236        | 2932     | 492         | 2994     | 241        | 3133    | 515         | 32-8    | 50          |
| 2410     | 538         | 2508    | 213        | 2619     | 114         | 2729     | 340         | 2833    | 65         | 2934     | 155         | 2999     | 522        | 3201    | 192         | 3299    | 4           |
| 2412     | 184         | 2511    | 136        | 2622     | 220         | 2791     | 372         | 2.41    | 135        | 2936     | 29          | 3000     | 473        | 3202    | 144         | 3300    | 59          |
|          |             |         |            |          |             | 2733     |             |         |            |          |             |          |            | 3215    |             |         |             |
| 2422     | 518         | 2525    | 309        | 2650     | 543         | 2740     | 94          | 2846    | 132        | 2942     | 579         | 3008     | 423        | 3216    | 156         |         |             |
|          |             | 2531    |            |          |             |          |             | 2817    |            | 2945     |             |          |            |         |             |         |             |
|          |             |         |            |          |             | 2747     |             |         |            | 2947     |             |          |            | 3221    |             |         |             |
|          |             |         |            |          |             | 2753     |             |         |            |          |             |          |            |         |             |         |             |

Die Gewinnste fonnen von Dienstag ben 14. September an bei frn. Uhlmann jum Tannenhof in Empfang geenommen werben.

# Vienenwirtschaftliche Ausstellung des kantonalen Vienenzüchtervereins Schaffhausen.

| Brämien = Lifte.                                                      | Breife I. | Rlaffe. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Bubrer. Meifter in Bibern, für Bienenvolfer, Sonig in Waben u. Glaf   | ern Fr.   | 25 -    |
| Dichwald, Gemeindepfleger, Thanngen, für Bienenvölter, Sonig in A     | 3a=       |         |
| ben und Glafern                                                       | ,,        | 15. —   |
| Uhlmann:Meber in Schaffhausen für ein Bolt in Glastaften, honigbe     | ıď:       |         |
| wert, Sonig in Baben und Glafern                                      | "         | 15, -   |
| Waldvogel, Lehrer, in herblingen, für ein Bolt in Dabant:Blattfaft    | en,       |         |
| leere Korbe und Bienenftatiftif                                       | ,,        | 15. —   |
| Seiler, Lehrer, g. Beit in Bellingona, für honig in Glafern und Wal   | ben "     | 5. —    |
| Bollinger, Lehrer in Schaffhausen, f. Sonig in Gläsern u. Baben u. Ba | фв "      | 5. —    |
| Forfter, Schreiner in Neunfirch für eine Zweibeute Schweizertaften    | **        | 5. —    |
| Wiebertehr, Pfarrer, im Paradies, für Sonig in Glafern und Bab        | en,       |         |
| Bachs in Formen                                                       | ,,        |         |
| Bruberer, Bachsmabenfabrit in Balbshut, für Annstwaben und Bad        | 98:       |         |
| fabritate aller Arten                                                 | ,,        |         |

| Pitti                                                                   | ,    | grinife. |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Graf, B., Bahnwart, in Thanngen, für ein Bolt in Glastaften, Sonig      |      |          |
| in Glafern und Bachs                                                    | Fr.  | 10       |
| Balter, Reallehrer in Reuntirch, für ein Bolf in Schweizertaften, Sonig |      |          |
| in Glafern und Bachs                                                    | "    | 10. —    |
| Mofer, D., Mechaniter in Reuhaufen, für ein Bolt in Dabant. Blatttaften | 11   | 10       |
| Muller, Friedrich, in Siblingen, für honig in Glafern                   | **   | 5. —     |
| Spahn, Albert, Sennerei, Schaffhaufen, für Sonig in Glafern und zwei    |      |          |
| Bilinber:Strobforbe                                                     | "    | 5. —     |
| Scharrer, S., Reunfirch, für Gerate verschiedener Art, Sonig in Glafern |      |          |
| und Waben                                                               | **   | 5. —     |
| Bienenguchter von Schleitheim, Sonig in Glafern und Bachs               | "    | 5. —     |
| Spahn. Sch., in Gruben-Schaffhaufen, Sonig in Glafern und Bachs         | "    | 5. —     |
| Saufer, Jatoben, Trafabingen, Sonig in Glafern und Bachs                | "    | 5. —     |
| Bufenhard, Jafob, in Lohn, Sonig in Glafern und Bachs                   | #    | 5. —     |
| Preife.                                                                 | III. | Rlaffe.  |
| Stoll, Lebrer in Thanngen, fur Sonig in Glafern, in Sonig, eingemachte  |      |          |
| Früchten und Bachs                                                      | Fr.  | 3. —     |
| Robl, 36., im Rohl, honig in Glafern                                    | **   | 3        |
| Surbet, G., in Dberhallau, honig in Glafern                             | 11   | 3. —     |
| Robl, Bilb., im Robl, Sonig in Glafern                                  | "    | 3. —     |
| Ueblinger, Friedensrichter, Reunfirch, Sonig in Glafern                 |      | 3. —     |

#### Chrenmelbungen.

Meyer, Lehrer in Merishausen, für ein Herbarium. Moeller-Steiger, Schaffhausen, Imterhut und Bienenschleier. Halblükel, Zach., in Wilchingen, zwei Strohkasten, Schweizermaß.



† Siegfried Theiler, ber altere Sohn unserer allbekannten und verehrten Familie Theiler auf Rosenberg, Zug, weilt nicht mehr unter ben Lebenben. Noch sehen wir im Geiste ben träftigen Mann, jene Bauerngestalt von echtem Schrot und Korn; bem Allmächtigen hat es gefallen, ben innigstgeliebten Gatten, Sohn, Bruber, Ontel und Schwager im Alter von 38 Jahren in die ewige Heinat abzurufen. Die herzlichste Teilenahme im Namen unserer Lefer, speziell aller berjenigen, die je auf dem Rosenberg wertvolsen Rat und gastliche Aufnahme gesunden, entbietet

Die Rebaftion.

Quaita II Quatta



### An unsere Seser!



ie "Schweizerische Bienenzeitung beschließt mit vorliegender Nummer in einer Stärke von beinahe 400 Seiten den XX. Iahrgang der neuen oder den XXXIII. der ganzen Reihenfolge.

Wie entbieten bei diesem Anlaß allen unsern geehrten Mitarbeitern den wärmsten Dank für ihre wertvollen Beiträge und bitten dieselben höslich und dringend, uns auch fernerhin in ausgiebiger Weise

gu unterstüten.

Nicht erhaltene Nummern des laufenden Jahrgangs wolle

man innert 14 Tagen reklamieren.

Die "Schweizerische Bienenzeitung" wird auch im künftigen Iahr unter der nämlichen Redaktion — Druck und Expedition von H. R. Hauerländer & Cie., Verlagsdruckerei in Narau zu erscheinen fortfahren.

Die "Schweiz. Bienenzeitung" wird allen bisherigen Abonnenten ohne weitere Erneuerung der Abonnements zugesandt werden. Die tit. ausländischen Abonnenten (Abon.-Preis 4 Mk.) und diejenigen, die bei der Post abonnieren (Fr. 4. 10), bitten wir höslichst, das Abonnement rechtzeitig zu erneuern.

Mit Imkergruß

Der Yorstand

089

Bereins Schweizerischer Bienenfreunde.





#### Neue Bürfi - Jefer - Sinbeuten

(jogenannte Schweizerfaften) um nur

Fr. 4. 50 ohne Buthaten, Fr. 6. 70 mit Buthaten,

per Stud, Thure in Rut, liefert in fauberer, elafter und außerft foliber Arbeit, fein ansgehobelt, bie

#### Med. Bienenschreinerei Breitenstein & Rungler in Stein (Rt. Appengell).

NB. Unter Buthaten find verstanden: 6 Dedbrettchen, wovon eines mit Offnung für bas fdweig. Futtergefdirr und bie Bienenflucht, 6 Tragleiften, 1 Berfclufteil und brei Genfterrahmen.

Beftellungen auf obige Raften baben bis jum 15. Dezember 1897 ju geicheben: nachherige Beftellungen tonnen nicht mehr berudfichtigt werben.

Abliefcrungezeit fpateftene ende Dara 1898.

Soeben ericbien und ift bei uns porratig :

(134s)

### Kalender des deutschen Bienenfreundes

Bon D. Arancher,

Mit einer Tafel: Die banvtfachlichften Schadlinge im Dbit= und Gartenban. geb. Fr. 1. 35.

> 5. R. Sauerlander & Co., Sortiments-Buchhandlung, Aarau.

### Deder Imkerstube

jur Zierde gereicht: Leipziger Imkerkalender für bas Jahr 1898. Abreißtalenber fur Bienenguchter. Breis 1 Fr. Bu begieben burch Rebattor Studer in Miederried am Briengerfee.

#### Bienenhonia

in garantiert echter Qualitat, von biefiger Flora, fein Tannen: ober Buderbonig. liefert bei Abnahme von wenigstens 25 kg jufammen jebe fcweig. Bahnftation & Fr. 180 per 100 kg franto. Auf Berlangen fenbe Mufter. Mein Sonig ift viel. feitig tontrolliert und ich gebe volle Barantie fur echten reellen Ratur-Bienenbonig.

> G. Sdrinid-Wfilter, Bienenguchter, Bellingona.

 $(135^2)$ 

liefern billigst J. H. RUDLINGER &

Preielifte fiche Mr. 12, 1896 oder auf Berlangen gratis und frauto.

# Berlag von S. R. Sauerländer & Co., Aaran.



Lig and Goggle

Storag Soion N.S. V.20 1897 87053

